

BIBL. NAZ. XLII

XLII D 14



Die.

# Zigeuner

Europa und Asien

Dr. A. F. Pott.

ord. Prof. der allgem, Sprachwissenschaft an der königl, preuss. Universität Halle Wittenberg.

Einleitung und Grammatik.

HALLE a. d. S.

Julius Fricke's Buchhandlung.

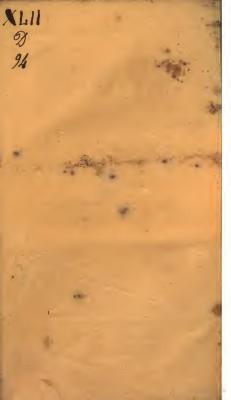

### Zur Nachricht.

Der zweite Theil dieses Werkes (Wörgerbuch und Sprachproben), welcher etwa noch 16 Bogen umfassen dürfte, ist im Druck begriffen, und soll bis Michaelis dieses Jahres beendet werden.

Halle, im April 1844.

Die Verlagshandlung.



# Die Zigeuner

Europa und Afien.

Was die Worte mir sind? Es sind die Geister der Menschen, Und ich schte das Wort, weil mir heilig der Geist; Offenharet ist jeglicher Geist, so sind es die Worte.

Ludw, Achim v. Arnim.

# Zigeuner

Europa und Afien.

Ethnographisch-linguistische Untersuchung, vornehmlich

ihrer Herkunft und Sprache,

nach gedruckten und ungedruckten Quellen

Dr. A. F. Pott,

ord. Prof. der allgem, Sprachwissenschaft an der königl, preuss. Universität Halle - Wittenberg,



Erster Thett. Einleitung und Grammatik.

HALLE a. d. S.

Julius Fricke's Buchhandlung



#### Seinem geliebten Lehrer

## Franz Bopp,

sowie

den gelehrten Kennern der Zigennersprache und grossmüthigen Besörderern gegenwärtigen Buches,

# Lorenz Diefenbach

und

### Graffunder

Regierungs-Schulrath in Erfort

zum Zeichen tief empfundener Hochachtung und Dankbarkeit gewildmet

vom Verfasser.



#### Vorwort.

Seit mehr denn vier Jahrhunderten, so weit reicht unsere sicher beglaubigte Kunde, durchstreifen unseren Welttheil von einem Ende zum andern Haufen und Hänflein von jenen, in jedem Betracht nuheimlich-räthselvallen und oft kaum noch menschlichen Wesen, die, mit vielen Namen geheissen, der Deutsche vorzugsweise unter dem der Zigeuner kennt. Gleichwahl war bis gegen den Schluss des vorigen Jahrhunderts hin noch nicht ermittelt, von wannen sie ursprünglich kamen, trotzdem dass man in Dutzenden der allerabenteuerlichsten Muthmassungen seine Einbildungskraft sich ergehen liess und bis zur Erschönfung, wiewahl dennach fruchtlas, das weite Gebiet der Gelehrsamkeit desshalh brandschatzte. Ueberall und immer, wo sie erschienen, ein Gegenstand der Furcht oder doch besorglicher Neugier, oftmals und an manchen Orten des grauenvollesten Abschenes und einer Verfolgung, die namöglich hätte härter sein können; von jedermann ängstlich gemieden und nichtsdestaweniger, ehedem eifriger als jetzt, aufgesucht, wohl gar begünstigt von Vielen, sei's der Unterhaltung durch Sniel ") und

a\*) Ueber Zig. Musiker in Ungars s. z. B. Kohl, Hundert Tage and Relien in den öster. Staaten Th. i. — Eben da ll. 62 — 65, über Zig., und S. 60., in Debereinstimmung mit der Note S. 44. bei uns: "Es ist merkwürdig, dass durch die Walachen, welche mit den Zig. am meisten zu thun Abben, eine Menge Worte von ihrem Na-

Tanz wegen oder um aberglüubischer Zwecke willen; ")
von je eine arge Landplage und Noth der Regierungen, "")
lebten und leben die Zigeuner, von aller Welt verbannt
und sich, selbst verbaumend, obsehon dieselben doch, un
mit aller Welt ohn Aufhören, nur nicht zu einem ruhig- beständigen Zusunmenwohnen sich immer von Neuem
einzulassen, in stets wilder Hast von Ort zu Ort und

men gemacht sind, mit walchen sie unanständige Handlungen und Dinge bezeichnen."

<sup>2)</sup> G. Goebring, Polen auter run Herschift, Leign 1833, spricht II, 211, von einem Ziegenerterpn, mat S. 2026, von dem Zussberklünten der Zig, ihr erwicht I. 143. 2026, von dem Zussberklünten der Zig, ihr erwicht I. 143. 2026, von der Zigner sich weiter Brücken, der die Bauern sehr feind nind, weil sie glauben, dass alle Weiber und Zigneren eist direr belienen, und ich üben beharen, dass sie sich die Milch selhts auszugen. Zufolge 1. 26, 30, jieht ess in Polen Zigneren eist Nodige, Polen ihrer mehr als 18,000 Kögle. Von jenat Classen zigneuer, nad im Ködige. Polen ihrer mehr als 18,000 Kögle. Von jenat Classen zien die austen ober Deutschehn das ist, als dazelbat alles Zigneuerwesen zepönt wurde, verlassen haben, um ne Polen ihr Handwerk fertunsvetzen. Sie sprechen Polinich sowohl wir Deutsch. — Die zweiten oder Zig, po l.n. Ursprungs stehen siel tiefer als jene und nicht viel blocker zil dat Viele.

Land zu Land davon eilen. Selten in Hünsern, sondern, wie das scheue Wild, entweder unter keinem anderen Dache, als welches der Himmel über die Erde hiubreitet, oder im natürlichen Schutze eines Banmes, einer Felskluft oder Erdhöhle, so gewöhnlich, und ohne zu säen und ernten, verbringen sie ihr, auch nicht in einem andern, ordentlich menschlichen Wege, vielmehr fast nur von Diebereien und durch betrügerische List kümmerlich unterhaltenes Dasein, welches allen, die nicht ihren Geschlechts, - nur ihnen allein nicht - elend und völlig trostlos bedünken würde. Wie geringen Ansprach auf unsere Theilnahme zu hahen solche Menschen geeignet scheinen, so weit verbreitet zeigt sich diese deunoch und erhielt sich bis hente, ohne je zu erlöschen, rege. Was es aher sei und auf welchen letzten Gründen es beruhe, was ans fort and fort gleichsam mit anwiderstehlicher Gewalt obschon nicht eben in leibliche, doch der geistigen Betrachtung Raum gebende Nähe jämmerlicher Flüchtlinge der Art hinziehe, dieser Frage Erledigung, wie offenbar nicht gleichgültig, von welch' nngemeinem Interesse selbst sie sein möchte für den tieferen Menschenbeobachter, bleibe hier zur Seite gestellt. Genug: sie ist vorhanden, jene Theilnahme, und wird durch eine Menge von Schriften eben so sehr der unterhaltenden und darstellenden, als der wissenschaftlich nachforschenden Art vollanf benrkundet.

Bereits 1612 ward — einiger Beispiele aus der ersturtigen Reihe zu gedenken — an einem Ende Europa's vom Verfasser des Don Quixote, Cervantes, die in Spanien ullbekannte Novelle: 1a Gitanilla, oder das Zigeunermädehen, geschrieben, aus welcher die jetzt dem gauzen Welttheile augehörende Oper: Preciosa gestossen ist. Am entgegengesetzten Ende tauchten in neuerer Zeit des Russischen Dichters Puschkin "Zigenner", und eine andere, zu Petersburg verisstentlichte Erzählung "die Zigenner von Moskau" auf, welche von Seiten der Trene in der Darstellung Borrow (f. 84.) noch über die Gitanilla setzt. Für Europa's Mitte aber ung, in Fall unan Deutschland, ") das sich übrigens in der Sacho auch nicht unbezeugt gelassen, vom Wettkampt um den Preis hiebei anssehlessen zu uüssen glaubt, etwa England mit James' Romane "der Zigeuner" einstehen.

Wollte der Verfasser gegenwärtigen Buches des letzteren Entstehen zunächst oder allerneist als aus sein ner persönlichen Theinlankne an einem Volke, aus denn ihm kaum je ein- bis zweimal im Leben ein paar Iudividuen flüchtig zu Gesicht kannen, oder wollte er es uns dem wissenschaftlichen Drange herleiten, an die Menge, in der Einleitung namhaft gemachter Werke, (\*) die sich mit ethi-

<sup>\*)</sup> Z. B. Theobal, der Geisterking, oder das undericht Genezumütterhen, Eine Zeguurspreichten. Golung 1901. — Ber alle gunner. Eine Skirze, im Freihafen 1838. 2. Heft. — Der Ziguurs. Könnan von Carl Lücas. Ber. 1831. — I. K. Willihafd, der Ziguurer im Tille-Walde. Volks- und Criminalgenchichte aus der letten Billic des vorigen Jahrhunderts, Wien 1954.

<sup>\*\*)</sup> Unter den Puellen tenge man dert noch folgende nach: 1. Ades nog's Witte. 2 Rev. von Gerdman's Buche Jen. A. L. Z. 188. Bd. 1. S. 96. 3. Bemerkungen üher Zigeuner und deren Spreche in Schleg eff selle Bibl. 1. Bd. (820. S. 422 – 330. "Die Phändighe Christ Res. Vol.XIII.) sind Riuberbanden, welche hauptsüchlich in Mryoor shreen Site haben, und Raisende mit Schligen (phän i 1. Sikv. på es. A noose, se loop; stranglation Skalops, webel bie bahen eine Gamerprache, sur serblittene Redenasten bestehend, vermittelt deren is einander orkennen, und sich in Gegenwart von Freuden, ohne Argwohn zu eregen, verstäudigen. Dies [?] giebt linen eine suffallenda Ashnichkeit mit den Zigennern, wiewohl man diese elter der Diebereien sich Morditstate beschuligt hat. — Kach sin von Indieches Völkern, Sitten und Sprechen wäre at wohl an der zeit, und für Untersechung über ein Urprung und die Schlickslas jezeit, und für Untersechung über ein Urprung und die Schlickslas je

nischen oder sprachlichen Fragen, auf dasselbe bezüglich, beschäftigen, ein sie übertreffendes, oder doch regänzeudes neues anzureihen: es wire eine Unwahrleit, deren er sich nicht schuldig machen will. Den ersten Anstoss gab vielnehr nichts anderes, als ein Zufall, den einen glücklichen nennen zu dürfen, sich mit anderweit verbietet. Nählich der als Gelehrte and Mensch gleich ehrenwerthe v. Bohlen machte mir während seiner letzten Krankbeit, welcher er bei uus in Halle erlag, mit einem meiner umfangreichsten und vorzüglichsten Hülfsmittel, den Zippel'schen Papieren, ein Geschenk; und es ward gleichsam kraft dieses Vermächtnisses die Pflicht zum mindesten einer ernstlicheren Benutzung des mir anvertraueten Gutes auf mich gelegt, das sein früherer Besitzer völlig auszuheuten aussers Stand gesetzt worden.

Durch die Einsicht jener Papiere gewann sieh, inden der Kreis meiner Forschung allmälig auch über sie hinaus sich erweiterte, nicht allzulange darnach einige Früchte, deren bereits im Juli 1841 in den Deutschen Jahrb. ein Theil niedergelegt ward, and mir unverhollter, ja mundgeforderter Weise allshald das Glück von zweierlei Mitthei-

nes Volles zorückunkommen. Zwar die allgemeine Thatsnehe, dass die Zig, ausliche hertstammen; diese zuerst durch Spracheregischung ausgemittelle, dans in der Schrift von Greilmenn durch muncherele nadere Gründle bestätigte Fhatsache sieht vollkommen fest, aber im Einselnen hleibt noch vieles zu berichtigen oder nüher zu bestimmen ibbrir.

Die Syriche soll Illiquitanisch, das Volk also aus dem nordwesilischen Indian sin. De wir jetze vorstelliche Wösterbliche des ellischen Indian sin. De wir jetze vorstelliche Wösterbliche des ellischen in der Vergelichen beische der Vergelichen der Leisten der Zigonersprache durch Beitrige aus Laudern, wei icht dengieden neuen hannen histe, senneht wirde. Ferner wihler Greilmann ech lichen, dass er Sudra und Paria, zwei immelwielt werechtlichen, dass er Sudra und Paria, zwei immelwielt werechtlichen, dass er Sudra verschelt, u. s. w. – 4 Mag. f. Lit. des Ausl. Mai 1835, no. 64. 5, 534 f.

lungen verschaffte, welche zur Vollendung des hegonnenen Wegs nicht bloss auspornten, soudern zugleich aufs fördersamste mitwirkten, und dieselbe für mich zum Ehrenminkte erhoben. Wie hätte ich es wenigstens vor mir selbst und dem gelehrten Publikum verantworten wollen. wären die Herren L. Diefenbach und Graffunder. denen ich die eben erwähnten kostbaren Mittheilungen verdanke, die grossmithige Ueberlieferung des von ihnen mühvoll erworbenen und theilweise schon geordneten Materials, zu dessen gänzlicher Bewältignug sie selber sich Manns genug gezeigt, in eines Fremden Hände tief zu bereneu, durch Ungenntztliegenlassen desselben von meiner Seite genötbigt worden? Sie mögen anch jetzt noch urtheilen, dass ich nicht überall von ihren Gaben den rechten Gebrauch zu machen verstand: die Redlichkeit meines Willens, nach Kräften solcbes zu thun, werden sie hoffentlich nicht in Zweisel ziehen.

Ausgerüster mit diesen und anderen, sämmtlich in der Einleitung näher bezeichneten Mitteln, unter wellen, als einer ebenfalls augedrackten Quelle, noch die vom Hra. Prof. Hi nirie his bieselbst mir gütigst zugänglich gemachte Nachricht Se etzen is üher die Sprache der Syrischen Zigenner einer anstrücklichen Hervorbehung bedarf, sehe ich mich jetzt im Besitze eines Schatzes Betreffs der Zigenner und ihrer Sprache, der, so wiele schmerzliche Likken manasgefüllt zurückblieben, sich doch in soleher Ausdehung nie zuvör beisammen fand. Von allen Seiten her latte derselhe durch die zuvorkommendste Gite wohlwobender Gelehrten stets neuen Zuwachs, und zwar in einem Massee erhalten, welches in Zeiten des Unnuths fast zum Verdrusse stimmen vollte, in Betracht, dass der Abschluss ooft unterbrochen, und, wo ibn der Verfasser schon fest

in Händen zu haben glanhte, dann doch immer wieder diesen entwanden und er sellist weit über das ursprünglich gesteckte Ziel hinausgetrieben wurde.

So ist, was aufänglich schien innerhalb der Grenzen von höchstens 15 Bogen ahgethan werden zu können, nnvermerkt zu einem dicken Buche angeschwollen, und es wird vielleicht nicht an denen fehlen, welche dessen Umfang sammt der darauf verwendeten Mühe in schreiendem Missverhältnisse mit seinem Gegenstande finden. Ein Vorwurf, den, keines Dankes gewärtig, ich selhst leicht von mir schütteln würde, falls nur nicht mein willfähriger Verleger in einer emplindlicheren Weise ihn entgelten muss. Es scheint die Zeit nicht mehr fern, wo das Studium von Sprachen, an die sich kaum ein praktisches Interesse knünft, anch in allgemeineren Kreisen nicht mehr als eine verlorene Mühe gelten wird; und in Hoffunug, dass eine solche Zeit kommen wird . wie sie denn muss . legte ich getrost Hand ans Werk, nubekümmert darum, wie Viele, oder ob üherhaupt Jemand meinem Beginnen Beifall spende, oder auch Urtheile in gerade entgegengesetztem Sinne ihm bevorstehen. Ich weiss es, das Zigenneridiom kommt dem Griechischen oder einer anderen gerühnten Sprache anch night entfernt an Gehalt gleich: zn erlernen brancht es almehin Niemand und von Literatur ist bei den Romen nicht die Rede. Dennoch that ich das Gethane, und mit vollem Bewusstsein, was und warum ich es that. Das Gedeihen der allgemeinen Sprachwissenschaft hängt, dies ist meine Ueberzeugung, nicht zum geringsten Theile von müglichst vielseitiger und gründlicher Erfarschung wirklieher Einzelsprachen und deren Vergleichung unter einander ab: je mannichfaltiger und entlegener von Natur. auf je verschiedeneren Stufen der Ausbildung stehend solche

Sprachen, desto besser. Aus allen Sprachen des Erdbodens zasammen aber erst, meine ich, wird dereinst ein wahres und vollkommnes Gesammtbild des menschlichen Geistes, so weit in der Sprache er zur Erscheinung kam, uns entgegenstrahlen. Unter diesem Gesichtsunnkte komint im Ganzen viel weniger darauf an, we Ich e Sprache man. als vielmehr, wie man sie behandele; nnd, wiewohl von der Anmaassung frei, im jetzigen Buche einen durchweg gelungenen Versuch der Art angestellt zu hahen, glaube ich dennoch von meiner Arbeit mit der Bernhigung mich wegwenden zu dürfen, dass sie, von ihren anderweiten Ergebnissen abgesehen, auch in der vorhin bemerkten Rücksicht nicht ganz vergeblich gewesen. Gewiss lag mir daran, der längst entdeckten Wahrheit, dass die Zigenner keinem anderen Lande als Indien entstammen, mit Hülfe des reichlich zuströmenden Materials und unter Mitbenutzung der Bereicherungen, den die Surachkunde neuerdings erworben, eine, fürder keinen Zweifel duldende und abgegrenztere Bestätigung zu verleihen, als bis dahin möglich war. Ohnedies jedoch würde immer noch die Zigennersprache als ein edler Neugier nicht nawürdiger Gegenstand mich gefesselt und zur Untersuchnug gereizt haben. Wie nimmt sich ein Gedankenorgan aus von so vielen, seit Jahrhnuderten über die verschiedensten Länder weithin verstrenten und zusammenhanglos gewordenen Volkshäuflein, so wenigvon Belang übrigens sich diese mögen zu sagen haben? Eine nuzweifelhaft keinen Sprachforscher kalt lassende Frage, wenn er das so ansnehmend wunderbare, und - wird das, allerdings nicht conforme Beispiel der Juden für nnuassend erklärt - wirklich in der Geschichte beisuiellos dastehende Geschlecht der Zigeuner

samnt seinen, in alle Wege anffälligen Schicksalen sich lebhalt vor Angen rickt. Hat ihr Idiom nicht Umständen, die so unginstig waren, wie möglich, völlig weichen müssen, so dass es verflogen ist in alle Winde? Oder fristete es ihnen zum Trotze sein Dasein? Und, wofern dies, webt dann in einem, sicherlich doch der äussersten Verkrüppelung und Entartung nieht eutgangenen Gewächse noch irgend menschlicher Geist und menschliches Gefühl, und zureichend, das Urrecht aufzudecken, womit stolzer Überreinuth, jede Gemeinschaft des Bluts mit Geschöpfen, missachtet wie die Zigenner, als Irrthum zurückzuweisen, sich gemuthet zeigen möchte? Man lese die vollständige Antwort auf diese nad andere ähnliche Fragen im Buche selbst nach. An dieser Stelle nur so viel.

1, Die Zigeuner-Mundarten sämmtlicher Länder, von so vielen uns — leider off überaus spärlich — eine Kunde zukam, erweisen sich trotz der unendlich bunten und mächtigen Einwirkung fremder Idiome auf sie, in ihrem tief-innersten Grunde einig nud gleichartig.

2. Man kann unmüglich durin eine besondere, mit den Gaunersprachen oft verwechselte, davon jedoch völlig verschiedene Volkssprache misskennen, und

3. Diese wurzelt unwiderleglich, nicht etwa im Aegyptischen, noch irgend wo sonst als in den Volksidiemen des nördlichen Vorderindiens, so dass sie, ungeachtet ihrer ungemeinen Verbasterung und Verworfenheit, doch zu dem, im Bau vollendetsten aller Sprachen, dem stotzen Sanskrit in blutsverwandtem Verhültnisse zustehen, ob auch nur schüchtern, sich rübmen darf.

Auf den Wunsch des Herrn Verlegers lasse ich den ersten Theil schon jetzt ausgeben. Der zweite, noch rückständige, welcher auf kannı halb so starkem Raume das Lexicon und ansserdem Sprachprohen aus verschiedenen Ländera unfassen wird, soll ihm, hoffe i eli, noch vor Michaelis d. J. nachfolgen.

Anf die Richtigkeit des Drucks wird man sich, ich bemerke es, weil dies bei meinen Vorgängern selten der Fallwar, mit ziemlicher Sicherheit verlassen dürfen, wofür Verf. und Publikum dem unermüdeten Beistande des Herra-Dr. Bind seil verplichtet sind, den dieser Erstem bei der Correctur lich.

Ich schliesse mit dem aufrichtigsten Danke gegen Alle, hierunder auch die Herren Bibliothekare in Berlin, Leipzig und Halle, welche mich in meinem Unternehmen kräftigst unterstützten, und mit der Bitte, dass
Diejenigen, deren Namen in üblicher Art auf einem
Blätteheu dem Buche einzuverleiben meinem Herzen Bedürfniss war, diesen schwachen Ausdruck meiner Dankbarkeit für die von ihnen mir in reichem Maasse erwiesene
Güte freundlich aufnehmen mögen.

Halle, den 26. März 1844.

Der Verfasser.

## ı Einleitung.

### Quellen.

Der Verfasser ist so glücklich gewesen, in einen so grossen Besitz von Material zu gelangen, dass ihm, ausser fast sammtlichen Quellen, aus denen Diefenbach schöpfte, noch viele andere, und zwar darunter mehrere der besten Art. sich eröffnet haben. Diese sind theils gedruckte, theils nngedruckte. Letztere aber bestehen 1. aus den Sammlungen von Kraus und Zippel, mitgethellt durch den sel, v. Bohlen, 2. Aus dem syrisch-zigeuuerischen Vocabular von Seetzen nebst Vergleichungen mit der Sprache der liefländischen Zigeuner; eine Quelle, deren Benutzung ich dem Prof. Hinrichs hieselbst verdauke. 3. Aus Mittheilungen des Herru Schulraths Graffunder in Erfurt. Siehe unten jedesmal an seiner Stelle das Verz. - Kunde von der Zigennersprache aber besitzen wir vom J. 1597 (Vulcanius), d. h. also 180 J. nach dem ersten Erscheinen der Zigeuner in Deutschland, so weit dies sicher beglaubigt ist; 1691 (Leutholf); 1726 (Waldh. Beschr.); 1755 (Rotwell, Gramm.) u. s. w. herab bis auf unsere Tage. mithin durch einen Zeitraum von nahe an dritte halb Jahrhunderten; Indess aufänglich in so dürftiger Weise und zudem blosse Wörter, dass sich keine genügende Sprachgeschichte daraus ergiebt, obschon doch dies schon interessant zu sehen ist, dass die frühesten lexikalischen Aufzeichnungen von den jüngsten nicht allzusehr abweichen. Lelder ist von dem altesten Vocab. (bei Vulcanius) nicht recht sicher, weichem Lande es angehöre. Leutholf sammelte das seiuige "in itinere" d. h. doch wohl innerhalb Deutschiands. Grammatische Notizen oder Texte stehen mlr nur aus Russland, Lithauen, Ungarn, Böhmen, Deutschland und Spanien zu Gebote. Den Läudern nach erstreckt sich meine bald umfangreichere bald geringere Kunde

des Zigenneridioms, wenn Ich Indlen selbst ausschliesse; auf foigende: I. Vocabular aus der Sprache der Karatschi's In Persien (Ousely) und ein anderes aus der der Nauar in Syrien um Nablos (Seetzen) innerhaib Asiens. II. dn Europa: 1. zu Bjelogrod in Kussland (Szujew). 2. Llefland (s. Scetzen unten). 3. von Zigennern, die im J. 1784 in Ermeland waren aufgegriffen und nach Königsberg gebracht worden, vortreffliche Erfragungen durch Prof. Kraus s. Berl. Monatsschr. Bd. 21. S. 110., und in Preussisch-Lithauen um Niebudzen andre, noch bedeutendere durch Pastor Zipnei. 4. Ungarn. Die VU. und Mehreres aus der Grammatik bei Grellmann; ansserdem Zerstreutes. 5. Böhmen (Puchmayer's ansgezeichnete Arbeit). 6. Dentschland (Waldh. Beschr.; Rotw. Gramm.; Rüdiger; das sehr brauchbare WB, von Bischoff; insbesondere Graffunders vortreffliche grammatische Arbeit mit den Frenkelschen Texten). 7. Dänemark (Dorph; eig. dortige Gaunersprache mit eingestreuten Zig. Wortern, deren einige aber ans Greifin, entichnt schei-8. England (Marsden hat Voc. von Engl. - und Türk .- Zig. Wortern; Bryant; Richardson; Irvine; vorzüglich Harriot). 9. Spanien (Borrow's Buch nebst dessen Lucas, als reiche, jedoch wegen Anfnahme, wie es scheint, vieles Fremdartigen und durch beinahe ganzlichen Verlust der früheren grammatischen Structur gerade in diesem Idiome, nicht ungetrübte Queile). Besonders schmerzlich werden Angaben aus Afrika; Türkel (nur Weniges bei Marsden), und Moidau (bei Suizer nichts, und bei dem Moldauer Kogalnitschan über die Sprache der dortigen Zig. eig. auch nichts), Italien (Hervas hat nur Wörter aus der Italianischen Gaunersprache; bei Predari sprachlicher Seits nicht viel Neues) und Frankreich vermisst. - Mein Worterverz, ist, wie dies die Wissenschaft verlangt, etymologisch geordnet: die mir vorliegenden Verzeichnisse aber haben fast sämmtlich, mit Ausnahme von Pehm. und Bw., die Uebersetzung (Deutsch, Engi.) voran .- Vergieichungen mit dem Hindustani, und neuerdings mit andern Indischen Idiomen, z. B. dem Sanskrit u. s. w. haben angesteilt zuerst Rüdiger (auch Bacmeister diesem zufolge) und Büttner bei Greilmann, die deutsche Uebers, von Szujew, Krans und die Berl. Monatsschrift, der Missionar Paullinus und Alter in des letzteren Buche über Sanskrit, Adelung lm Mithr., Rienzi; die Engländer Marsden, welcher, erster Entdecker der Uehereinstimmung zu sein, sich fälschlich einbildet, Bryant, jedoch dieser nur theilweise, Richardson, Irvine, Harriot und Borrow; endlich Bopp, Diefenbach, v. Bohlen in seinen mir anvertrauten Papleren, und ich selbst schon

in der Ree, von Casse; und überdem enhält der Sectsenbeho-Nachiass nach der Redaction von Kruse mincherlei obliege Vergleiche mit dem Arah, und anderen Sprachen des Orionts. Diese alle schliessen aus der Sprachvergleichung, hinzugenommen andere Umstände, und zwar mit Recht, und Indischen Ursprung des Zigeunervolts. Uebrigens fehlt noch viel, dass schon dasjenige unter den Indischen Volksidiomen nachgewiesen wäre, mit dem das Romsche Idiom speciel in zusammunggranzt, wofür nan das Urdu oder Hindustani, wie sehon in der Berl. Monatsschr. richtig bemerkt wird, mit nichten ansehen darf.

Unter den Quellen über die Zigemer bleihen vom folgenden Verzeichnisse allt diejenigen ausgezehlossen, welche von Greilmam (und grösstentheils nach diesem, jedoch hochst ungenau von Bischoff Vorr.) bereits angeführt worden mit alleiniger Ausanhaue derer, welche etwas über die Sprache euhalten. Es schlen aber nicht unpassend, die neuere Literatur befaufügen, selbst dann, wo sie für niehen sprachlichen Zwerchnichts bot. Alle Schriften, welche ich nicht benutzen konnte, sind durch ein Sternnén hervorgehoben.

Sprache zu Leiden, wer ei felt starb, hat hinter dem von him heransgegebenen, seltenen kleinen Buche (s. Adelung, Mithr. I. 649) des Titleis. De Ilteris et lingun Getarum s. Gothorum. Hem de notis Lombardicis. Onibus accesseram specimian variarum lingurarum et. Edifore Bon. Vulcanio Brugensi. Lugd. B. Ex offician Plantiniana apud Franciscum Raphelengium (T.). J. X.VVII. 110 S. S., das in dom Exemplare der Itali. Univ.-Bibl. hinter desselben in denmelben J. und aus derselben Offician hervorgegangenen Jornandes et. angebunden ist, woan es anch, des verwandten Thoma's wegen, gebörf.

a) von S. 100. an: De Nablanis erronibus quos Itali Clington appellati, corunque llagra mit dem index vocabulorum p. 102 – 105., anuser der Flexion des Pràx. von pinia (hlbo), noch 67 Wörter, von denen achos Job. Ludolfus benerkte, dass sie mit den, von ihm gegen 100 J. später gesammelten übereinstimuten. Aus welcher Gegend die Worter hei V. herzühren, lat er leider nicht angemerkt; doch hönnten die einstmäligen Beziehungen der Niederlande zu Spanien und die oft spaniasche Orthographie jener Worter vielleicht, jedoch nur ansicher, auf spanische Ursprung derseihen schliessen lassen; es hatte sie aber V. vermehülich von Jos. Scaliger erhälten, dem Mittheilungen in Betreff des Gegenstandes zu verdanken er wenigstens im Aligemeinen angiebt.

b) p. 105 - 109. De Idiotismo aliornm quorundam Erronum, à Nubianis non admodum absimiliam. Vuicanius sagt unter Anderem: Nubianos illos, quos Itali, ut dixi, Cingaros vocant; Hispani, Gitanos, hoc est Acgyptios; Beigae Hevdenen, hoc est Gentiles, propriam sibi ac peculiarem provinciac è qua orti fuerunt linguam habuisse Jos. Scaliger censet, cujus judicio anthoritatique libens acquiesco. Horum vero de quibus nunc agiunus idiotismum, ut linguam nativam appeliare non ausim, ita non omnia corum vocabula commentitia esse crediderim, sed è vetere aliqua lingua petita; aut si omnia in universum sunt fictitia, mirari libet corum nou minorem in effingendis novis vocabulis industriam, quam in consuendis technis vafriciem. De quibus cum exstet libellus Tentonica lingua ante annos quinquaginta (also gegen 1550.) conseriptus, qui Errones hosce in XXVIII. classes sive sectas distribuit, et singuils propriam appellationem qua tum temporis noti fuerunt inditam scribit, unum vero oumibus communem idiotlsmum sive linguam fuisse; indicemque vocabulorum quibus illi ntebantur adscribit è quibus pancuia quaedam adnotabo, liberum de ils judicium Lectori relinquens. Dies Vocabular enthait nun entschieden ein (in Deutschland seit jange übliches) Rothweisch, wie mich eine Vergleichung mit andern Wortersammlungen dieser Art (Schottei; Waldh. Beschr.; Rtw. Gr.; v. Groim.; Dorph) geichrt hat, in denen ich von den 57. Wortern bel Vuic. wenigstens 36 wiederfinde; und es erhellt dies auch aus dem Zusatze des Verf.: Existimaverim autem Gailos et Hispanos suos etiam habuisse hujus generis Errones, qui luter se lingua vulgo incognita uterentur; quam quidem Inconditam linguam putarim Gallos Jargon, Hispanos Jerigonce appellasse; nisi fortassis lusam ctiam Nubianorum (d. h. der Zigeuner) linguam ita appellarint. Er bezeichnet diese Art errones aber als solche, qui avorum imo patrum nostrum memoria oppida omnia et pagos pervagari et tempiorum fores catervatim obsidere solent, et lnauditis technis atque impostnris vuigo fucum faciebant; Nubianis illis nou absimiles; eo tamen ab iis diversi, quod cum Nubiani chiromantices et praeterita suturaque divinandi praetextu failerent, hi sanctimoniae alicujus simulatione et peregrinationis ab ipsis institutae ad loca variis divis dicata, quos diversoram atrocissimorum morborum quibus sese obsessos fingebaut anorponalous sive averruncatores praedicabant, miseram piebem densissimis Ignorantiae tenebris lumersam atque obcaccatam, et pia quadam credulitate ad commiserationem ipsorum adductam pecunia emungebant. Greilmann und der altere Adelung konnen unmöglich das Buch gehörlg eingesehen haben, indem sie dem Vers. Meinungen un-

terlegen und bekämpfen, die er gar nicht hat. So wird schlechterdings nicht von ihm "die Rothwelsche Diebessprache, wie nachmals von mehreren, bes, Frisch und Wagenseil geschehen, für Zigeunerlsch gehalten" Mithr. 1. 241.; vielmehr scheint dies bloss ein irriger Schluss ans Ludolf's Bekampfung der Annahme Nubischen Ursprungs für die Zigeuner, welchen Vulc. aus einer vermeintlichen Identität der Zigeunersprache mit dem Koptischen folgert. Noch weniger begreife ich, wie Greilmann, wenn er den Vnicanius wirklich gelesen hat, und nicht etwa dem dort von ihm besprochenen Thomaslus folgt, von jenem, und zwar S. 195. Ansg. 1. noch bestimmter als S. 250. 2., so berichtet: "dem Vuicanius hatte Jos. Skaliger ein Verz. Nubischer Wörter mitgetheilt, worunter 3 waren: Dade Vater; manron (bei V. manron, was gewiss richtiger!) Brot; yag (V. yago) Feuer; die sich auch in der Zigennersprache finden. Daraus folgert er, dass Nubien das Vateriand der Zig. sel " u. s. w. Erstlich wird bei V. nicht ausdrücklich gesagt, dass er die mitgetheilten "Worter" von J. Skaliger habe, so wahrscheinlich dies auch sein mag (s. o.); auch nicht, dass diese Nubisch seien, vieimehr werden sie bloss den Nubiani errones (d. h. Zigeunern), und zwar mit Recht, zngeschrieben; noch weniger, dass die obigen drol Worter im Nubischen und Zig. überein lanteten. Zum Bewelse setzen wir die ganze Stelle her p. 100 sq.; Non possum manum, quod ajunt, de tabula, quin de lingua Nubianorum, qui erronum instar incertis sedibus catervatim nulversum terrarum orbem pervagantur, pauca hisce chartis IIIinam quae ab III. viro Josepho Scaligero accepi, quod ea ad gentis et linguae paucis notae cognitionem pertinentia Philogiottis non ingrata fore confidam. Nubiani inferioris Acgypti partibus contermini sub Patriarcha Alexandrino sacra, lingna Elkupti celebrarunt. (Also koptische Christen!). Multi Episcopatus in corum finibns fuerunt. Ante hos CLX. plus minus annos (mit der wahren Ankunstszeit der Zig. in Deutschland ziemlich zusammentressend s. Ludoif.) à Sultano Acgyptil sedibus suis pulsi Palaestinam, Syriam et Asiam minorem mendicorum specie pervagantes, trajecto Hellesponto, Thraciam et circum Danubianas regiones incredibili multitudine inundarunt. Itali Cingaros vocant, Galli Bohemos, quod indidem ex Boëmia prima lilorum lis notitia. Item Aegyptios, quod Nubiam ctiam lpsi Nubiani (die Kopten?) minorem Aegyptum vocent. Nubae à Stephano ipsi et νομάδες vocantur et Claudiano libro primo ad Stiliconem,

Venerat et parvis redimitus Nuba sagittis. Metropolis corum Condarl non solum hodie ab lpsis vocatur, sed et in Mappa mundi Turcica notata est. Templorum eximiorum etlam boile muita excatan vestigra; et qui supersunt dei illa caiamitate in suis sedibus, Christianos etiannum hodie sese proficentur, sed sine uilla Epiacopis, templis, et acororam solesmilus. Saepe ab Imperatore sive Neg u se Abyssiniorum Episcopos prentenes non impetarunt; sed penuria Episcoporum in Abyssinia, vel metu arenosas solitudines, et Mohammechanorum injuria ohnozias adecundi. Omnino Nomades et latrones sent, cujusmodi etiam ilioram progenies Cincari isti, qui non solum mores majorum suorum, et futrorum licentiam, sed etiam linguam retinerunt, cujus nos patara hic conjectuus, non solum haribetura hace linguam sa ipsis confetam cose, reque uspiram terrarum nisi inter ipsos errones Cingares in un sesse. In quo sanb on sunt audiendi.

Rüdiger (Zauwachs 1. 60.) saget; "Schon Vulcanias ileferte 50 Worter (neit: 65) und "Megjaer [Delygioltenwörterh.] führte sie, vermuthlich nach jenem, unter den Namen der neuern agsplischen Syrache der nublschen Landstreicher auf, da er hingegen den Zilgeunern besonders, so wie Wagenseil, die Rottweische beilegte. "Hievon ist Ersteres, nach den mir durch Diefenbach mitgetheilten Wortern aus Megiser, riehtig, nur dass Vulcanius mit Recht von Menaus Megiser, riehtig, nur dass Vulcanius mit Recht von Men-

des (caper) nichts hat (s. Lex.).

2. lobi Ludoifi (Leutholf) Commentarins ad hist. Acthiopicam. Francof. ad M. 1691. Fol. p. 214. Er tadelt Hier. Megiser (Orationes dominicae. An. 1603. Francof.) and Joh. Henr. Alstedius Encyclopaedista, dass jener in dessen angeführtem Buche, letzterer in Thesauro Chronologiae die Sprache und Diaiekte über Gebühr vervielfältigten, und führt von diesem als Belspiel an: Sic Cingarorum et Erronum Nubianorum sermonom tanquam diversum ponit, was falsch sei, eben so als des Vulcanius oder J. Scaliger Ansicht vom Nubischen Ursprunge der Zigeuner. "Tempus quidem CLX annorum, quod Vulc. ex mente Scaligeri anno superioris seculi nonagesimo tradit, convenit cum tempore, quo autores nostri ingressum corum in Germaniam narrant. Nau Achilies Gassarus in Ann. Augustanis (Mss. exstant in Bibl. Gothana) scribit; quod primum anno 1419 quinquaginta horum erronum Augustam venerint, quibus duo duces praefuerint; cosque professos fuisse, se minore Acgypto exulare. - At ego originem istius gentis e lingua lilorum colligi posse putans, diversas corum formas, in itinere mihi occurentes, sciscitatus sum de vocabulis nonnuilis rerum naturalium quae facilius retinentur et minus corrumpuntur (38 Wörter). Haec Cingarorum vocabula etsi

pauca quaedam cum aliis convenientiam aliquam habeant, (quad mirum uon est, cum tot pervagentur regiones), pleraque tamen ita comparata sunt, ut nullam aliam sapiant originem. (Damals waren die Sprachen ludieus in Europa noch wenig gekannt). Eadem vocabula, cum maximam partem reperiam apud Vulcanium a centum fere annis tradita, non fictitia existimo, ut Megiserus putat la Thesauro supra citato Tab. IV. Germ, in fiue; nec corrupta ex aliis liuguis, neque Aegyntiaca s. Coptica, videlicet illius linguae quam nobls Ath. Kircherus tradidit: neque Veuedica, i. e. Weudica, s. Sorabor um lingna, quam Sclavonicae linguae dialectum esse probè novi. Alia prorsus ratio, alius sermo est nehulonum meudicantium, qui ne ab aliis intelligantur, ficta et detorta quaedam vocabula sermoni suo vernaculo immiscent. Ista jam ante XC. annos (das Buch, von dem Vuie, redet, müsste noch älter sein) cougesta sunt in libellum, cui titulus vom Barlen (parler) cet,, cujusmodi sermonem vuigo Rottwelsch (turmarum exoticam dialectum) quidam vocant, et ridicule scribunt, pronuuciant et reddunt Rohtweisch (so!) Rubrum barbarismum; Quod etiam ante nos observavit Jacob. Thomaslus Prof. Lipsiensis doctissimus in diss. sua de Cingaris." Der Titel des erwähnten Buches vom J. 1601. 8. ist nach Puchm. S. VII. folgender: "Rothweische Grammatik, d. l. vom Barien \*) der Wanderschaft, dadurch den Weisshulmen gevont, die Heutzin besefeit, und die Horcken vermonet, damit man Steriuger und Spätling überkompt, im Schrefen Boss Johan zu schoeehen und mit Riblingen zu rüren"; d. i. eine Anleitung und Bericht der Landfahrer - und Bettiersprache, dadurch die einfaltigen Leute belogen, und die Bauern betrogen werden, damit man Guiden und fläffer überkommt, und im Wirthshause Wein zu trinken und mit Würselu zu spielen habe. - Siehe ferner Schottellus, Ausf. Arbeit von der Teutschen liaubt-Sprache 1663. S. 1262 ff. - Mehrere Bücher darüber sind angeführt R udiger, Zuwachs IV. 146., im MIthr. II, S. 224-5. und in Bischoff's Zig, WB. S. X. Ueber Waldb. Beschr., Dorph, Puchm. v. Groim. s. u. Noch: Meissen 1833. Chochemer Loschen von J. K. v. Train. - lu dem Buche: Rotwellsche Gramm, oder Sprachkunst u. s. w. u. s. w. Nebst einigen historischen Nachahmungen, durch welche ein Anfanger desto eher zur Vollkommenheit gelangen kann. Frankf. am M. 1755. 8. (72 Selten) wird in der Vorr. Rotwelsch aus dem ersten

<sup>\*)</sup> Natärlich aus Frz. parler, das zelbst von parabola ausgeht. Daber auch vielleicht Dänisch Praereliquantsproget (Roivelsch) aus praeveler d. i. in diesem Jargon zlete, und quant smukt: doch vgl. Holl. brabbeltaal von brabbelen, verwirren.

Worte in Rothos, Bettlers-Herberge, - Bos = Hans, das in dieser Sprache seibst gebräuchlich, - hergeleitet, oder "ratlone originis, vleimehr ein zusammen gerottetes Gesinde, wie zu Zelten Kaisers Maximiliani und Caroli V. diese Sprache vornehmlich gangbar worden, da die sogenannten Garten-Brüder gewesen. Weil nun von so vielen zusammengelaufenen Leuten ein jeder seinen Fiecken angetragen, hat es einen bnnten Pelz geben müssen. Aiso bat der Ebräer sein Adone (Herr), Lechem (Brot), Keris (Wein), Bsaffot (Brief) u. s. w.; der Franzose sein barlen (parier), Caral (wohl Caval, Pferd P.), Garcon: der Engeliänder, taring fetwa Derling, Würfel? vgl. Dan, taerning), Onin (Hund?); der Niederlander, Krackling (Nnss. vgl. Holl, nooten kraaken Nüsse aufknacken); der Lateiner, Zickus (coecus); der Schwede, Fieck (ob Flick, Knabe, vgl. mit schwed. flicka Mädchen?); der Friessländer, Mackum (im Vocab. eine Stätte, Ort; auch ein Prügel oder Schläge); der Dane, Boe, welches sonderlich zu merken riblien (so?) und dergleichen contribniren müssen," "Weisch heisst bei Deutschen alies was fremd lst." S. auch Grimm Gr. I. 19. ed. 3. und vgi. Dan. pladdervalsk (baragouin, patois), so wie Schmidt, westerw. Idiot. v. Rothweisch, wo Kanderwelsch von Braunschw, köddern (jogui), Hannov, kören (schwatzen) hergeieitet wird. S. meinen Art. Indogerm. Spr. S. 91. Im Engl. ist ganz analog der Ausdruck Pediar's french (Krämerfranzösisch für Kauderwälsch), Gael. Laidionn nan ceard (Latein der Ceard s. sp.) Dict. of the Highl. Soc. I. 113. 548. (Glbberish), anch cainnt cheard, Engl. ,cant, slang, thieves' Latin " Borrow H. 130., Hoil, Kraamerslatyn, brabbeitaai, and Danisch Kjeldringe-Latin Dorph S. 28., ja auch wohl das Afinskoe (d. l. Athenisch), eine Krämersprache In Russland. Indogerm. Spr. S. 110. Bei Mielcke, Deutsch-Lith. Lex, S. 120. wird Churwelsch, Kauderwelsch durch Cigoni kalba (Ciganorum sermo) wiedergegeben. Wie sich oft das Bedürfniss einer allgemeineren

Sprache (a. B. Lat., Franz.) gellend gemacht hat, so auch ungekeirt uitunter in gewissen Kreisen eine engere au besonderen Zwecken, und zwar so, dass sie gem den Charakter des Gebeninissen and Sxclasiven annimut. — 1., "Pe Pais' âch i seens to be gibberish, which dramatick poets make the demons quenk; when they bring these fantastick beings on the stage's Colebr. As. Res. T. VII., p. 199. ed. Lond. — 2. Klostersprachen; Ueber das Stillschweigen und die Zeichemprache in den Trappistenkinstern s. Bl. f. Lit. Unterh. 1541. nr. 41., wo ganz ähnliche Angaben, als bel Lebha. Opp. ed. Dutens. T. VI. P. 2. p. 207 squ.'s Signa varia, per

quae unusquisque valet signare alii sine loquelà. I. Signa. secundam ordinem Cisterciensem. Z. B. Abbas (Index et medlus lu fronte positi). Videre, index positus super oculum, et tunc ejectus. Nux, dentibus mordens Indicem exterius. II. Signa, in l. Germ., quae olim in coenobio Luccensi (Loccum?) usitata fuere. Z. B. Gripet 5 finger an den kyn, betekend den Düvel. Klemmestu eine (den indicem) twischen de thene (dentes), dat beduedet Nothe (nuces), III. ABCDarlo, que comprehende el arte de enseñar à hablar por la mano cet. - 3. Bebian, Erfindung der Mimographle (Geberdensprache) s. Bl. f. lit. Unterh. nr. 71. 1826 .-4. Eine Verständigung durch Pochen erfand Spann im Gefángnisse. Morgenbl. nr. 80. 1826. - 5. Ueber die Blumensprache s. einen ansführlichen Anhang zu des Grafen Ed. Raczynski maler. Reisen im Osman. Reiche, in v. d. Hagen's Uebers, Bresl. 1824. - 6. Die Ghowast, d. h. felle Weihspersonen besonderen, jedoch nicht zig, Stammes, haben einen eignen Jargon der gewöhnlichsten Wörter und Redensarten unter sich eingeführt, welcher sie in den Stand setzt, sich mit einander zu unterhalten, ohne von denen, welche sie besuchen, verstanden zu werden. S. Burckbardt, Arab. Sprüchw., deutsch von Kirmss and vgl. sp. - 7. RIchardson As. Res. T. VII. p. 461. bemerkt von den Bazeegurs oder Nuts: They have two languages peculiar to themselves, one intended for the use only of the craftsmen of the set, the other, general among men, women and children. The Hindostany is the basis of both; the first in general being a mere transposition or change of syliables and the second apparently a systematic conversion of a few letters, but which will be best elucidated by the following specimen. Eine Weise, mit der die bel Schottelins (deutsche Hanptspr. S, 1265 ff.) anfgeführten und zum Theil noch jetzt üblichen Snielereien im Deutschen mittelst Einschlebung, Umstellung n. s. w. füglich verglichen werden konnen. Nur ein paar Beispiele von denen bei Rich.; Die Secte, im Hindust. Nut, nennt sich selbst im Nut 1. Tang, in 2. Kung: ferner: Hindust. Nut 1. Nut 2.

Ilindoostan Dooseenatuh Kindoostan (Indien).
Fuqueer Reequeefu Nuqueer (Faqir, Bettler).
Kon onk ron (who, wer).
Chilimm Iliuchee nilum (An oven) u. a.

Achalich bet Sp. Gaunern Nihel (Gott) st. Zig. Debel Bw. II. 150. — Richards. p. 466. hemerkt übrügens ehenfalls von den Panchpeere'e or Budeea. Nuts: They have a peculiar jargon formed upon similar principles with that of the Baxee-

gurs. The formation of a separate dialect conveys no very favourable impression of either of these seets, since many people may conceive it so much resembles the cant of rogues among ourselves, invented for the purpose of concealing their conduct as much as possible from honest men. - 8. Viele Wortverdrehungen der "Aficion" von Sevilla. Siehe Borrow p. \*62. v. Liliax, pr. n. Thomas, Tomás. - This is one of the many ridiculous words manufactured by the .. Afcion" of Seville. Lliiar, in Gypsy, signifying, 'to take', In Spanish Tomar, they, by slightly modifying the word, have attempted to make it serve for 'Tomas'; whereby, unwittingly, they have converted an Apostle into a thief or shop-lifter; for such is Lillax, according to the principle of the Gypsy tongue, In like manner, from Lon 'sait', in Spanish Sai, they have coined Londlila for 'pariour', becanse in Spanish it is called Sala; whereas the proper meaning of Londilla is a 'saitcellar'. Siche Bw. II. S. 54 ff., wonach Los del' Aficion, or those of the predilection in Andalusien dielenigen heissen, weiche den Gitanos und ihrer Surache ergeben sind, was namentlich häufig mit Monchen der Fali ist. Von den Chiffern der Dipiomatie, von Telegraphie, Stenound Tachveraphie, sowie den vielen pasigraphischen Versuchen, von der deutschen Burschensprache, dem Moors in Ostindien, dem Talkee-Taikee, a jingua Franca based on the English, and spoken by the Negroes of Surinam (Latham the Engl. lang. Lond. 1841), der lingua Franca u. s. w. abschend, wollen wir jetzt nur noch eine kurze Notiz von den Gannersprachen in den verschiedenen Ländern Europa's geben, womit das Zigenner-Idiom, obschon damit manchual in Berührung kommend, als eigenthümliche Volkssprache im Grunde nichts gemein hat, so oft es auch damit verwechseit worden. 1. Ueber Robber language, or, as it is called in Spain, Germania, (worin auch gewisse Lleder, xacaras genaunt, abgefasst worden), s. Borrow T. H. p. 129-156. Es beständen von der Germania feinem, wie er meint, ans Rommany - Zig, entstandenen Worte) 2 Dialekte, ein alter und neuer. Von jenem sei ein Vocabular, zuerst herausg. v. Juan IIIdalgo, Barcelona 1609 und wieder gedruckt Madrid 1773 vorhanden. Voran stünden 6 Bailaden oder Romanzen in diesem Dialekt. Nur erst der zweite Herausgeber habe irrig die Germania mit dem Zigennerischen für gieich gehalten. - Der neuere Dialekt habe sich mehr mit Rommany vermischt, seit die Gitanos in Spanien das wandernde Leben ziemlich anfgegeben und in den Städten ihren Aufenthalt genommen. 2. Das Gergo in Italien; s. Beisp. bei Bw. l. c. p. 141-142. aus

Hervas, den Bw., wie anch Adelung, Mithr. I. 242., mlt Recht einer Verwechselung der Italienischen Gannersprache mit dem Zigeunerldiome bezüchtigen. Vgl. auch Predari p. 208. 3. In Frankreich das argot. Im Mithr. IV. 81. wird folgendes Buch erwähnt: La vie genereuse des Matteis (Betrüger), Guenx (Bettler), Bohemlens (Zigenner) et Cagoux (s. Du C. Cagoti), contenant leurs façons de vivre, subtilités et gergon, avec un Dict, en langue Blesquin; mis en lumière par M. Pechon de Ruby, Gentilhomme Breton, avant été avec eux en ses jennes ans, où il a exercé ce beau métier. Parls 1622. 8. Es erwähnt aber Bw. p. 151. ein um die Mitte des 16. Jh. zu Parls erschienenes Vocabular dieses Jargons unter dem Titel: "Langue des Escrocs", und für die neuere Zeit "Les Memolres de Vidocq." Siehe anch Eug. Sue lm Journ. des Deb. Anfang des J. 1843. Baragonin (Kauderwelsch) wohl nicht a pane bara et gwyn (vino), wie Leibn. Opp. T. VI. P. II. pg. 102. ed. Dutens vermuthet, sondern als eig. kelt. Spr., von Gael, heargna f. (The vernacular language of a country), aus welchem Worte mit mol (Versammlung) Leo (Malherg. Giosse 1842. Handschr. Mitth. S. 4.) Malberg leitet. 4. In England erschien von der cant language, canting das erste Vocabular 1680 als Anhang zu "The English Rogue", welches man fälschlich lange für Gypsey gehalten bahe s. Bw. p. 151 ff. Das cant der Jetztzeit sel, ohwohl in mancher Beziehung von gedachtem Vocabular abwelchend, doch im Ganzen dasselhe, und werde, ausser von den Gannern, anch heim Pferderennen und belm Boxen gesprochen, ja von der jungen, verdorbenen Arlstocratie Englands im Umgange mit Boxern und Jockey's chen so gern gehraucht, als die Germanla von den spanlschen Granden. Belspiele in Boz, Oliver Twist. Nach Latham (The Engl. lang. Lond. 1841); "The Thieves of London are conservators of Anglosaxonisms, " 5. Rothwalsch in Dentschland s. ob .-Ludw. Achim v. Arnim in der Novelle; Philander von Sittewald unter den strelfenden Soldaten und Zigeunern Im 30iahr. Kriege gehraucht viele Diehesausdrücke, aher wohlweislich keine Zigeunerische. 6. in Danemark s. Dorph. 7. Von der hantýrka oder handtýrka (aus dem deutschen Worte: handthleren), auch kramarzská rzecz (die Kramersprache), d. I. die Diehessur. In Böhmen s. Wörter und einige Verse hel Puchmayer S. 81-88. - 7. In der Türkel das Idiom der Kataphiani (Predari p. 208.), welches Wort wohl Flüchtlinge oder Hohlenhewohner besagt von καταφύγιον, hel DC. s. v. a. refnglum und spelnncae in quas sese recipiunt hostes.

3. Beschreibung des Chursachs, allgemeinen Zucht -. Waysen - und Armenhauses u. s. w. zu Waldheim. Auf Befehl einer hohen Commission zum Druck übergeben, auch bei dieser neuen Auflage mit einem Rothwelschen und Zigeunerischen Lexico u. s. w. vermehret, Erste und zweyte Nachricht. Dressden und Leipzig. 1726. 8. - Das mir ans der Leinz, Univ. - Bibl. gütigst mitgethellte Buch hat das rothw. Lexicon nebst beigefügten Zigeunerischen Wörtern in S. 12. S. 147-157., und rothw. Gespräche S. 158. (Einliges darans auch in der Uebers, von Szujew, und bei Grellin.). Die rothw. und Zig. Wörter selen von einer Welbsperson und elnem Knahen (ob Zig., wird nicht gesagt) aufgenommen, und, umständlich registrirt - heisst es S. 146 .- , um theils die Differenz desjenigen, was davon schon vor langen Jahren ein ins Land gegangenes Generale bekannt gemacht hat, anzuzeigen, theils n. s. w. Bezieht sich das auch auf wirklich Zig. Worter mit, so ware auch dieser Quelle noch nachzuspüren.

4. \*, Vie de la Croze par Jordan. Amsterd. 1741 gr. 12. Th. 11. S. 310.; enthalt theils die in Ludolf enthalteneu, theils andere, gefangenen Zigeunern zu Spandau von Jordau abgefragte Worter. \*\* Ich kenne bloss die Adelung schen

Mittheilungen daraus Mithr. I. 242-243.

5. Beytrag zur Rottweilischen (so!) Grammatik, oder: Worter-Buch von der Zigenner-Sprache, nebst einem Sehrelhen eines Zigenners an seine Fran, darinnen er ihr von seinem eienden Zustande, in welchem er sich befindet, Nachricht ertheilet. Frankf. und Lelpz. 1755. 39 S. S. - Die Worte der Vorr. des unbekannten Vf.'s; "Die gütige Anfnahme einiger Bemühungen, welche die Bekannt-machung einer nicht von jedermann in Uibung gebrachten Sprache betreffen, verleitet mich zn der Kühnhelt, dir mit diesen geringen Beyträgen aufzuwarten" lassen, zusammengenommen mit anderen Umständen, wie z. B. der gleichen Jahreszahl, schliessen, dass von demselben Vf. auch das, in dem Leipz. Exemplare damit zusammengebundene folgende Buch herrühren muge, nämlich: Rotwellsche Grammatik oder Sprachkunst n. s. w. n. s. w. Nebst einigen Historisch en Nachahmungen, durch welche ein Anfanger desto eher zur Vollkommenheit gelangen kann. Frankf, a. M. 1755: 72 S. 8 .-Das Zigenner - Worterb. ist gekannt von Rüdiger, Zuwachs I. 60., Gesch. der Spr. 1782. Th. I. S. 89., und bei Grellm. · vielfach, sowie auch von Diefenb, benutzt. Eine alphabetisch nach dem Deutschen geordnete und branchbare, indess von Grammatik nichts enthaltende Originalarbeit.

6. Sulzer's Gesch. des Transalpin. Daciens. Wien 1781. 8. Bd. II. §. 123. S. 136-147. (enthält inzwischen keine Wörter).

7. "Laur. Hervas im Vocab. Poligioto. Cesena 1787. 4. S. 120 – 125.; wo er aber anch die Italienische Diebes-

sprache für Zigeunerisch nimmt." Mithr. S. noch ob.

8. "J. C. C. Rüdiger, Neuester Zuwachs der Sprachkunde, Halle 1782. St. I. S. 37., elg. erst von S. 51. an. Die Proben sind einer Zigeunerin in Halle abgefragt." Mithr. Mir lag davon die neue Aufl. des 1. Stücks Halle 1796 vor: S. 37-84. "Von der Sprache und Herkunft der Zigeuner aus Indien. " - S. 61 ff.: Er habe auf Bacmeisters Verlangen dessen Aufsatz mit Hülfe einer Zigennerin zu Halle ins Zig, übersetzt, und durch Vergleichung des Hindost, in Schulzens Gramm, die Aehnlichkeit beider Sprachen gefunden. und sogleich im Apr. 1777 Hrn. Bacmeister nach Petersburg sein εξοηκα zugerufen. Dieser habe dann auch mit Beifall geantwortet, erklärend, wie er, nach Abzug des eingemischten Deutschen und Slawischen, die Uebersetzung zur Hälfte mit der schon erhaltenen in die Sprache von Multan und sonst mit keiner auch unter den vielen kaukasischen übereinstimmend finde \*). "Ein Jahr darnach fand ich in Hrn. Büttner's Einl. zu seinen Vergleichungstafeln der Schriftarten verschiedener Volker auch schon auf den Ursprung der Zig. von den awchanischen Indianern \*\*) gedeutet. Dieses verkümmert mir nun zwar öffentlich das Verdienst der Erfindung, allein Hr. Buttner, dem ich dieselbe nicht absprechen will, bat gleichwohl nichts als einen dunkeln Wink gegeben, ohne alle Ausfahrung and Beweis" u. s. w. - St. 3. Leipz. 1784. S. 131. zeigt Rüdiger die erste, 1783 (nicht 1782, wie im Mithr. steht) erschienene Ausg. von Greilm. an, und sagt St. 5. S. 236. Halle 1793., dass er von Biester handschriftliche Sammlungen \*\*\*) empfangen habe, "woraus Ich den Gegen-

<sup>9)</sup> Mithe, IV. 80. asyt der jüngere Abelung; "Die ente an linguitatien Vergleidungen hergeiteite Vermulaung von dan Indischen Ursprungs der Zigener seheint III. Frofessor Rüdiger im J. 1777 gesauers in haben. 1ch finde diese Nechricht in den Interventage von der Zigener seheint III. Frofessor Rüdiger im Verenathung Fallus mitgelbeilt (Nord. Beite. III. 96.), und derese habe is Greillun an genommen und weiter ausgeführt. Doch vihrt das Sprachliche beit Greillunan eig, von Bittin er herr, a. u. "5) Die Zigeneersprachte ist ürbrigen von Afglanischen sehr verschieden.

<sup>\*\*\*)</sup> Das waren keine andere, als die Kraus-Zippelschen, wie mich theilt die eigne Einsicht dieser, theilt die Angeben Berl. Monalsschr. Bd. 21. S. 392., lasse in seiner Schrift S. 4. und Rüdiger selbst St. 1. S. 134. Ausg. 2. überzeugend belehren.

stand noch einmal bearbeiten und zeigen werde, dass meine Muthmassungen von Hrn. Grelimann nicht widerlegt sind." Einen öffentlichen Gebrauch von jenen Sammlungen hat jedoch Rüdiger nie gemacht, wie Hasse S. 36. bezeugt.

9. \*Vocab. Petrop. v. Pallas. 1786. nr. 166., und daraus das von mir benutzte Buch von Alter, S. u. nr. 18.

10. Die Zigeuner. Ein hist. Versuch über die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in Europa nebst ihrem Ursprunge, von M. II. M. G. Grellmann. Dessau und Leipz. 1783. 274 S. 8. - Historischer Versuch über die Zigenner, betreffend die Lebensart und Verfassung, Sitten und Schicksale dieses Volkes seit seiner Erscheinung in Europa, und dessen Ursprung. Von H. M. G. Grellmann, d. W. D. Zweyte, viel veränderte und vermehrte Aufl. Gött. 1787. 358 S. 8. - Des Vorhandenseins einer Engl. Uebersetzung bin ich, trotzdem dass einer solehen bei Greilmann S. XIII. 2. Erwähnung geschieht, nicht recht versichert, und die Franz., durch weiche das Buch auch im Anslande überali bekannt geworden, ist mir nicht zu Gesichte gekommen. "In das Franz, übersetzt von Mr. le B. de B. (Bock) Paris und Metz 1787. 8.; mit Abkürzung des Textes und Vermehrung des von Büttnern herrührenden Werterverzeichnisses" heisst es Mithr. l. 242., wogegen Wilson bei Harriot p. 533., wohl irrthumlich, den Vf. dieser Uebers. Baron de Bach nennt, wofer die Preuss, Provinzialbi, S. 30. Baron von Bodt angeben. Diesen zufolge auch wieder Paris 1810. Einen Baron H. Nicol. Steph. von Bock erwähnen Rüdiger (Zuwachs III. 130.) und Mithr. I. 256. als Vf. einer Abh. über das Alter des Zendavesta, wogegen Mithr. IV. 94. als Vf. eines verwandten Gegenstandes und Ib. S. 80, sogar eines Mem. hist. sur le peuple nomade appellé Bohémien der Baron de Borck genannt wird. - Nach Greilmann's Vorr. Ausg. 1. und Vorr. S. XIV. Ausg. 2. rührt das Wörterverz, nebst Vergleichung in seinem Buche vom Hofr. Büttner her. "Diesem gehört, nur kleine Veränderungen in Ausg. 2. abgerechnet, das ganze mitgetheilte Sprachregister zu, und besteht, was die Zigennerspr. betrifft, nicht allein aus den Wortern, die von Bon. Vulcanius an bis auf Rüdiger gesammelt und durch den Druck öffentlich bekannt gemacht worden sind, sondern grösstentheils auch, und, hauptsächlich was die Grammatik betrifft. aus einem ganz eigenen schriftlichen Aufsatze, den Hr. Secretar Paner (Ansg. 1. steht Baner) in Hannover, bei Gelegenheit einer Reise nach Ungarn in sein Vaterland, den dasigen Zig. abgefragt hat." Da Grellmann's in vielen Beziehungen ausgezeichnetes Werk von den meisten späteren Schriftstellern über Zigeuner sowohl im Aus- als Inlande gekannt ist, und dasselhe oft blindlings benutzt und auf die unverschämteste Weise geplündert worden, wird es um so nöthiger, sich die Entstehung und den Werth seiner sprachijchen Angaben klar zn vergegenwärtigen. Nicht bloss handschriftliche "Berichtigungen zu Greiln.'s Verz." von Zippel, sondern noch mehr der offen zu Tage liegende Augenschein berechtigen mich voilkommen zu dem zwar harten, aher gerechten Urtheil, dass Büttner so gut wie gar keine Einsicht in das Zigenneridiom besass, und daher bei ihm nicht entfernt auch nur von der lelsesten Kritik die Rede Ist. Er hat nicht nur Ailes ohne Unterscheidung der Onelien und Länder, und auch In anderer Beziehung, bunt und wild durch einander geworfen, sondern es siud anch noch neue Irrthümer, durch schlechten Druck n. s. w. hinzugekommen, welche dann bel den Nachtretern, z. B. Kogaltuitschan und Casca, Predarl n. s. w., In steigender Progression wachsen. Ueherdem findet sich des Originalen, mit Ausnahme der 3 Vaterunser, und der grammatischen Mittheilungen von Pauer aus Ungarn, die aber desgleichen an vielen groben Unrichtigkeiten leiden, nur wenig. Man wundere sich daher nicht darüber, wenn ich, wo die Ouellen selbst mir zugänglich waren, nie aus dem abgeleiteten und getrübten Bache schöpfte. So z. B. der Beytrag (ur. 5.) hat fast alie Verba bel Grellm. S. 235 - 7. Ausg. 1. hergeben müssen, aber üher Büttner, der doch Sprachforscher sein wollte, Ist keine Ahnung davon gekommen, wie der Beytrag die Verba ln den verschiedensten Personen, Tempora u. s. w. aufführt, was in diesem baare, bianke Naivität war, aber Büttner'n an einem nicht geringen Vorwurfe, mildest gesprochen, grenzenloser Unachtsamkeit wird.

11. Wasilii Szujew's Beschr. seiner Reise von St. Petersh. nach Cherson in den Jahren 1781 und 1782. As dem Russ, (das von mir alcht geschene Original crachien, laut Vorr. des Uchers, Petersh. 1787) shir-restel. 1. Th. Dresd. und Lelpz. 1789. 4. — S. 123 – 134. enthalten, wie sehon Adelung d. J., seinen Oheim berichtigeral, Mithr. IV. 81. bemerkt, nicht eine Beschreibung der Zig. bei Bielogrod in Russland, sondern ein Verz. von daselbat crirgates 220 Wörtern, welche der Uchers. mit dem Hindost. und anserdem mit Zig. Wörter uns dem Vesch. Cutharinae, Greilin., und der Waldh. Beschr. zusammenstellt. Ausserdem steht dort auch eine Zig. Uchersetzung des ogenaanten Bameisler'schen Aufsatzes; eine zweite Uchersetzung desselben befindet sich bei Rodiger, und eine dritte handschriftlicher, von Zippel, in

meinem Besitze.

12. In: Archaeologia or Miscellaneons tracts relating to Antiquity published by the Soc. of Antiquaries of London. Vol. VII. Lond. 1785. 4.

a) Obss. on the lang. of the People commonly called Gypsies. In a letter to Sir Joseph Banks, From Will. Marsden. p. 382-386. Er habe Aelmiichkeit der Zig. Wörter bei Ludolfus mit dem Hindustani bemerkt, und zuerst gegen das Ende des J. 1783. Jos. Banks mitgetheilt. Anfangs freilich habe er lieber bei Lud. eine Verwechselung vorausgesetzt, inzwischen durch Mittheilungen Zigennerischer Wörter (namlich 28, ausser den Zahlen 1-10) aus England und (ausser den 10 ersten Zahlen 20 W.) ans der Türkel sei ihm die Sache völlig klar geworden. Diese hält er nnn, unstreitig nichts davon almend, dass seine Entdeckung schon vor ihm auf dem Festiande gemacht worden, für perfectly new to the world. p. 384. Vgl. Grellm. S. 285. Ausg. 2.

b) Collections on the Zingara, or Gypsey language. By Jacob Bryant, transmitted to O. Salisbury Brereton in a letter from the Rev. Dr. Douglas. Eine eigne Sammlung Bryant's von Engl.-Zig. Wörtern, nebst 17, die von Rev. Mr. Coxe in Ungarn aus dem Munde dasiger Zig. aufgeschrieben und im Verz. durch einen Asterisk ausgezeichnet worden. Die Vergleichung mit dem Hindust, und Pers, u. s. w. ist sehwach; die Zahl der Wörter aber weit grösser, als bel Marsden. Es reicht das, gegen 280 Artikel fassende, nach den Engl. Wörtern alphabetisch geordnete Vocabular von p. 388

-391.; von da bis 394. folgen die Vergielchungen.

13. Annual Register of 1784-5. Aus diesem, versichert Richardson, As. Res. VII. 474., seine (58 Artikel starke) Worterliste, mit Ausnahme der (31) Worter p. 478 - 9., die er Greilm. verdanke, entnommen zu haben. Die Worter in gedachter Liste stimmen, die geringere Zahl und unbedeutende graphische Abanderungen abgerechnet, welche thells Irrthnm, theils Foige von der nach p. 462. durch Riehardson gewählten Gilchrist'schen Schrelbmethode sein mögen, auffailend zu denen bei Bryant, und zwar in einer Weise, die auf eine ursprünglich gleiche Abfassung beider Verzelchnisse führt, worüber ich aber leider nicht näher urtheilen kann "), Nene Worter lernt man also aus Richardson nicht kennen. wohl aber, ausser der Vergleichung schon bekannt gewesener mit dem Illndnstani, dessen neue Ansicht von Identität der

<sup>\*)</sup> Ich finde nämlich die Wörter am angegebenen Orte nicht, aber wohl im New ann. reg. For the year 1785. Lond. 1786, S. 192

—194. von Marsden, Obss. on the lang. of the Gypseys, jedoch ohne Wörter und sonst-bloss dasselbe als in der Arch.

Zigenner mit den Indischen Nat's. Siehe Capt. David Richardson, An Account of the Bazegars, a set common denominated Nuts in den von mir benutsten Asialic Recachches. T. VII. p. 451—479. Lond. 1803. Denisch ander Banmgartuer's Mag. aber Asien, Heft II. S. 69. und in Ehrmann's Beltz. zur Kunde von Iudien I. 334.

14. \* Hannikel oder die Räuber- und Mörderbande zu Sulz am Neckar. Tübingen 1787. 8. S. 120 — 21. eine

Stelle Zig. mit Verdeutschung.

15. \* "i. G. Rabenli disp. de hist. Ziguenorum. Upsal. 1791, . . " So im Mithr. l. vgl. v. Heister S. 84. 16. (Biester) Berliner Monatsschr. 1793. Bd. 21. Febr. (über die Zigeuner, besonders im Königr. Preussen) S. 108 -166., und Apr. (von Ihrer Sprache) S. 360-393. -Dieser Aufsatz ist grösstenthells aus den Untersuchungen entstanden, welche der, im J. 1807 zu Königsberg verstorbene Prof. Chr. Jak. Kraus, und der Prediger Zippel sen. an Niebudzen in Prenssisch-Lithauen angestellt hatten. Das sagt nicht nur Hasse S. 4. ausdrücklich, sondern dasseibe bezeugt ein, vor mir liegendes Schreiben jenes Kraus vom 9. May 1793 an Zippel, worin ersterer Im J. 1791 die Mittheilungen an Biester gemacht und deren Veröffeutlichung nnter dem Beding gestattet zu haben berichtet, dass dabei sein Name verschwiegen bleibe. Biester hat Wort gehalten, aileln S. 391. wird als sein Gewährsmann der Rec. von Pallas' Universalglossar in der A. L. Z. aufgeführt, der anfolge Mithr. IV. S. 2. Fr. Adelang, Catherinens der Gr. Verdieuste um die Vergl. Sprachk. (Petersb. 1815) S. 118. eben kein auderer war, als der Genannte. S. 110. bespricht Biester die Gelegenheiten, wie Kraus und Zippel zu ihren Beobachtungen gelangten. Nämlich im Sommer d. J. 1784 wurden über 40 Zigeuner nach und nach im Ermlande aufgegriffen und in die Köuigsberger Gefängnisse gebracht. Damals beschäftigte sich nun Kraus mit ihnen und ihrer Sprache. Weil aber in Preussisch-Lithanen Zigeuner lebten, so veranlasste er den Pred. Zippel zu neuen Beobachtungen und Erfragungen, welche dieser hauptsächlich bei Christoph Adam, damaligem Haupte der Budupönischen Zigenner, anstellte (S. 114.). - In der Monatsschr. ist eine Zusammenstellung des Zig, mit dem Hindustani versucht and auch die Achalichkeit beider anerkannt, dahel aber keineswegs der grosse Unterschied ausser Acht gelassen, welcher trotzdem ebenfalls zwischen ihnen besteht. Die sprachlichen Mittheilungen aus den Krans - Zippelschen Papieren sind dort verhältnissmässig gering, und auch im

Mithr. IV. Berl. 1817 wird nur ein kleiner Theil aus dersel-

ben Quelle erwähnt. Mithin sind jene Papiere noch fast gar nicht zu öffentlicher Keuntniss gekommen, obsehon in ihnen bei weltem das umfassendste Material enthalten ist, welches je in Betreff der Zigeunersprache gesammelt worden, und ich erachte es als ein besouderes Glück, mich in dem Besitze wohl der wichtigsten unter linen zu befinden, wenn gleich diese nur in einem schlechthin ungeordneten und nichts weniger als durchgearbeiteten Brouillon hestehen, das üherdem selten uuterscheiden lässt, was Kraus und was Zippel, oder was den Zigeunern Ermelands und was denen Lithauens angehöre. Zippel hat viele Originalbemerkungen, oft aber auch bloss in den Sammlungen von Kraus ausgestrichen und rebessert. Hieraus vorzüglich bitte ich mancherlei Differenzen zu erklären, die theils gewiss als mundartliche Unterschiede theils als minder genane Auffassungen augesehen werden müssen. -Abschriften vorerwähnter Papiere sind in mehrere Hande gekommen 1. in die Rudiger's; s. o. 2. durch den Staatsrath von Auerswald an Adelung, den Jüngern. Mithr. IV. 82. Catherinens Verdienste a. a. O. 3. an Peter v. Boblen die hinterlassenen Papiere selhst, und durch dessen Güte 4. an den Verf. gegeuwärtigen Buchs. P. v. Bohlen, Leben S. 86. Ausg. 1. etwähnt eines Aufsatzes von sich über die Zigeuner In Bi. f. lit. Unterh. vom J. 1831. Non findet sich daselbst S. 776, eine kleine Notiz mit der Chiffre 179., was in jenem J. dessen Chiffre war. , Ref. , helsst es daselbst, ist im Besitze reicher Materialien, welche vom Prof. Kraus in Königsberg gesammelt wurden und gedenkt sie zu verarbeiten. Anziehend wird diese Mundart dadurch, dass der vierte Theil derselben als der eigentlich ursprüngliche Kern oder als dasjenige Idiom sich offenhart, weiches ähnliche Pariastamme in Hindostan reden; dass die Halfte des Wortvorraths aber auf das Sanskr. zurückgeht und endlich das letzte Viertheil ans allen denjenigen Sprachen besteht, durch deren Gebiet, von Persien herab, die Zig. gezogen sind." Vorstehende arithmetlsche Augabe möchte ich nicht alizu genau finden. Ausserdem kann v. B. nicht sehr grosse Studien in der Sache gemacht haben; wenigstens hat er sich nie weiter in derseiben erklärt, und seine eignen darauf Bezug habenden Papiere euthalten z. B. Auszüge, wie namentlich ans Ilarriot, aber fast gar nichts Eignes von Belang. Um so anerkennenswerther war die rücksichtsiose Gute des braven Mannes, dass mir durch ilin, nicht lange vor selnem Tode alle auf die Zigeunerangelegenheit Bezug habenden Papiere nicht bloss ohne irgend eine Aufforderung von meiner Seite geschenkt, sondern auch au freier Benntanng überlassen worden sind. In ein Exemplar Bischoff's hat v. Bohlen eigenhändig eingezeichnet: "Mir wurden im J. (?) durch Ilrn. Pfarrer Zippel in Nichuzen die sämmtlichen Samminngen, welche sich noch von Kraus und Zippel sen. In dessen Besitze fanden, übersandt: 13 Briefe vom Prof. Kraus, ein Wörterb. und mehrere lose Blätter mit zerstreuten Bemerkungen. Kraus wandte sich am 4. Ang. 1784 durch den Cand. Kruse an Zippel mit der Bitte, in jener Gegend Nachforschungen anzustellen, indem ihn besonders (Brief v. 28. Dec. 84) drel Dinge dabel interessirten: ihre orlginelle Sprache, ihr nneuropäischer Körper und ihr unbürgerlicher Charakter, welche wichtige Probleme für den Forscher der Geschichte der Menschheit selen. Ihre Sprache habe ganz den Charakter einer Ursprache und sie sel das einzige Mittel, die Abstammung und das Vaterland dieser Fremdlinge auszuforschen." So weit v. Bohlen. - In der Monatsschr. steht S. 391. von den erwähnten Papleren: "Sie enthalten nicht bloss ein sorgfältig aufgenommenes Wörterbuch der Zigennersprache; sondern auch eine genaue Angabe von ihren Redetheilen, von deren Veränderungen, Bicgungen, Zusammensetznigen und von der Syntaxis; ferner eine Uebersetzung von den Wörtern, den Gesprächen, den Redensarten und Sprichwörtern ans Peplier's Grammaire; sodann eine Seite vor Seite dnrchgeführte Vergleichung von Ferguson's Gramm. des Hindost, mit dem Zig.; und endlich Berichtigungen desienigen, was sich in dem Russ. Unlversalglossar, in Grellmann's Werk and Rudlger's Znwachs zur Sprachk., über das Zig. findet." Hievon fehlt mir, die leicht entbehrliche Vergleichung mit Ferguson abgerechnet, so welt leh ahnen kann, pichts, nur dass sich verunthlich noch Alles in roherer Gestalt befindet, als etwa nachmals nnter den Händen von Kraus.

\*, Moinar, Specimen linguae Czingaricae (in Ungarn).
 Dbrzin, 1798. 8." Mithr. Wollte nach Predarl p. 212.

Identität des Ung. und Zig. beweisen!

18. Franz Carl Alter, über die Samskrd. Sprache. Wien 1799. 8. enthält fledis die Zig. Worter aus den Vocabb. Catharinac, thelis S. 167—174. des. P. Paulin (unbedenden). "Anzeige, dass die Zigenner Indianer sind und dire Sprache ein Dialekt leit, welcher aus der Sanserlispr. entatchet, nach Grillnamie hist. Versuche von J. 1783."

19. "Denkwürd, der Preuss, Staaten 1802 Juni. Darin ein Aufsatz: Rosenberg oder die im Preuss, Staate entdeckte Zigenner - Verschwörung, mit einer Einleitung, die Grellmann's Hypothese von der Zigeuner Abkunft in Schutz

nimmt. Siehe Hasse S. 5.

54

 Zigenner im Herodot oder neue Aufschlüsse über die ältere Zigennergeschichte, aus griech. Schriftstellern, von Dr. Johann Gottfr. Hasse. Königsb. 1803. 46 S. S. Einer handschr. Notiz v. Boblen's zufolge befinden sich Samm-

lungen von ihm im Königsb. Archiv.

21. Scetzen, Tagebuch Ms. Bå.1, S. 147f. über die Syrischen Zigener in Nabbu (von Nov. 1806) mit Wörterverz. Dazu vom Prof. Krase in Dorpat eine Vergleiehung nit Wörtern der Hefländischen Zig., erfragt durch den Probst Massing in Eks, und den Dr. Schulze in Kukkora. Vergleichungen mit orient. Sprachen rühren von Wiedemann in Reval, Seakowsky und Dorn in Petersburg her. — Ucher Zigener in Syrien s. Russel, in his Account of Aleppo. Harr. p. 521.

22. Travels in Beloochistan, by Lieut. Henry Pottinger A. D. 1809 und Welmar, Uebers. 1817. S. 229-232. von den Loorees. Pottinger wird von Harriot erwähnt p. 526.

23. "John Hoyland, Historical survey of the customs cet. of the Gypsies. York 1816. Nach As. Journ. IV. p. 38. meist dem Grellm. folgend. — Predarl p. 237. giebt Lond. 1832 an, was also wohl eine spätere Ausg. lst.

24. Irvine, On the similitude between the Gipsey and Hind. lang. In Transact. of the Lit. Soc. of Bombay 1819.

Von keinem bedeutenden Werthe.

25. Romani Czib d. l. Granm. und Wörterb. der Zlgemer-Sprache nebst einigen Fabeln in derselben. Dazu als Anhang die Hantýrka oder die Czechische Diebesspr. Von Anton Jaroslaw Puchmayer, Prag 1821, 88 S. 8. (Mir gütigst mitgetheilt von Hrn L. Sztur in Ungarn, einem ehemaligen Zuhörer von mir in Halle). Sehr gediegen, und eine durchans selbständige Arbeit. "Gegen das Ende des J. 1819 wurden im Dorfe Wranowitz, Radnitzer Herrschaft, eine Bande Zigenner, 17 Personen an der Zahl, aufgehoben; und weil man ihre Passe für verdächtig hielt, wurden die Manner zur Untersuchung nach Pilsen abgeschickt, die Welber und Kluder aber in Radnitz zurückbehalten. Dem zehnwöcheutlichen Verkehr mit diesen Leuten, worunter sich besonders ein kleiner, aber verständiger Knabe von etwa 12 J. auszeichnete, hat gegenwärtiges Werkehen sein Dasein zu verdanken" Vorr. Von dea Fabeln wird eben da gesagt, dass in ihnen mehr exechischer als romscher Geist herrsche, allein nicht angegeben, ob der Vf. sie mit Hulfe von Zigennern ins Romsche selber übersetzt oder irgend woher erhalten habe.

26. Worterb. der in Teutschland üblichen Spitzbuben-Sprachen, in zwei Bänden, die Gauner- und Zigeuner-Sprache euthaltend, von F. L. A. von Grolman. Erster Band, die Teutsche Gauner- Jensche- oder Kocheuer-Sprache enthaltend, mit hesonderer Rücksicht auf die Ebräisch-Teutsch Judenspr. Giesen 1822. 1828. S. (Gaunerisch-Teutsch und ungekchet). — Der 2. Bd. ist nicht erschienen, allein es sind doch sohon in diesem 1. manche romsech Ausdracke

mit elngestrent.

27. Travels in various countries of the East; more particularly Persia. By Sir Will. Ousely. Lond. 1823 (die Reise ward gemacht 1810—12). Darin Vol. III. p. 400 - 401. ein Worterverz. von den Qaratedli In Persien, VW Worter, wovon aarh Wilson bei Harrlot p. 534. wenigstens 51 rein sanskr, die übrigen meistens persisch sein sollen. Harr, Int S. 529. deren 29 angeührt. — Mehrere der Ouselyschen Worter stimmen zu den Sectaerschen.

28. ""Danllowicz, Prof. in Wilna, hat in selnem Werke: O Cyganach wiadomość bistoryerna cet. Wilna, 1824. hinlânglich die Stammverwandtschaft des Indischen mit dem Zig. In Europa nachgewiesen." Worte Kruse's zum Sectzen'-

schen Nachlass oben nr. 21.

29. Deutsch-Zügennerisches Wörlerb. von Dr. Ferd. Bischoff. Ilmenan 1827. 112 S. 8. Er hat die Wörder und Redensarten Zügennern abgefragt, die bei dem Crinfinalgericht im Eisen ach verhaltet waren; nur die nicht mit Lesondern deutschen Lettern gedruckten Wörter sind nicht, sondern aus Bachern hinzugefickt können aber von uns, die wir Bischoffa Quellen in diesem Falle kanen, figilied unberfestschieftigt blehen. — Eine flessige und dankenswerthe Arbeit, obschon dem Vf. eindringlichere gramm. Kenntinsis des illoms abgeth.

30. \* Bright, Travels in Hungary. Nach Wilson bel Harr. p. 533. enthält das Werk some of the most intelligent views of the most intelligent and language. Harr, hat aber p. 535. daraus einige Worter von Zig. ans Ungarn und Spasien einnommen, um mit solchen, die er in England gesammett hatte,

eine Vergleichung anzustellen.

31. In Transact of the Roy. As. Soc. of Great Britain and Irel. Vol. II. Lond. 1830. 4. p. 518.—558.\* Obs.—558.\* Obs. and Irel. Vol. II. Lond. 1830. 4. p. 518.—558.\* Obs. and the oriental origin of the Romaichal, or Tribe miscalled Gypsey and Bolemian; pt Colonel Jo han Stapies Harriot, Beegal Infantry. (Road Dec. 5., 1829, and Jan. 2., 1830.) Jodech nemt Predari p. 213. 238. Stapies Harriot, nel discorse da lietto nella Soc. di Caleutta, del 12. Aprile 1822. Harriots Vocabular, das p. 356. heginat, enthalt Worter von Zigesern, diel Harriot (s. p. 220.) in den J. 1819.—20 in North

Hampshire kennen lernte. Dieser Aufsatz ist weltaus das Beste, was je von Engländern über den Ursprung der Zig. und Ihrer Sprache geschrieben worden, und enthält in beiden Beziehungen viel Neues und Branchbares, besonders rücksichtlich der Auswanderung der Zig. von Indien nach Persien. Anch beobachtet er die richtigere Jones'sche Transcriptions-Methode. - \* Uebersetzung einer Harriot'schen Abhandlung über die Zigenner von Edmond de Manne in Nouvelles Ann. des Voyages nach Rienzl.

32. \* Interessante Mitth. über die Zig. Gesammelt und herause, von J. P. Kindler, Nürnb, bei Raw 1831, 8, S. Bl. f. lith. Unterh. S. 1271 - 72. dess. J. dic Anz. davon. Das Büchelchen enthält Berichte über die Zigeunercolonie zu Friedrichslohra bei Nordhausen, und über die Bemühun-

gen, sle zu bessern. Vgl. anch Tetzner.

33. G. Lonis Domeny de Rienal de l'origine des Tzengaris in Revue encycl, 1832, Nov. p. 365-373. Hat auch Esquisse d'un tablean comparatif de la langue Tuengare ou Bohemlenne d' Enrope avec le Tzengare de l'Ilindustan et nenf idlomes de l'orient, Rienzi selbst gesteht, kein sonderlicher Philolog an sein, and die Vergleichung mit den 9 Idiomen kann man ihm ohne Kummer erlassen. Interessant aber ware die Mitthellung über das Indische Tzengare, wenn darauf, was mir mehr als zwelfelhaft dünkt, wirklich sollte gebaut werden dürfen. Fast alle daraus aufgeführten Wörter stimmen mit den eben daselbst als Zig, ausgegebenen, von denen jedoch leider keine Notiz nus berichtet, welchem Lande lunerhalb Europa sie angehören sollen.

34. Gesch. der Zig., ihre Herkunft, Natur und Art. Für gebildete [NB. d. i. ungebildete] Leser dargostellt, von Dr. Theod. Tetzner. Weimar und Ilmenau 1835. 8. Fast nichts, als Grellmann verwässert; neu sind darin bloss ein paar gute Notizen über Maassnahmen der prouss. Regierung in Betreff der Zig. Man fügo dazu noch eine höchst merkwürdige Verfügung aus dem Minist, des Innern, Berl., den 23. Mai 1842 an die königl. Regierung in Arensberg, die Verhältnisse der im Lande wohnenden Zig. betreffend, publicirt im Ministerlalbl.

f. d. Innere Verwaltung.

35. Ueber die Sprache der Zigenner. Eine grammatische Skizze. Erfurt 1835. [60 S. 4.] Vom Reg.-Schulrath Graffunder. Nach Erfragungen von Zig. aus Friedrichslohra s. nr. 32. - Rec. von Bopp in Berl. Jhb. f. wiss. Krit. 1836. Febr. nr. 38. 39., welche Indische Sprachen zur Vergleichung herbeizicht. - Des Hrn. Gralfunder nicht genug anzuerkennender Güte verdanke ich, ausser seiner geistvollen

Schrift, noch durch Uebersendung vom 27. Oct. 1842 nicht aliein schätzenswerthe handschriftliche Zusätze zu derselben, sondern auch Texte, in Bezug auf welche mir Hr. Gr. Folgendes mittheilt: "Als Ich noch einige Hoffung unterhal-· ten durste, an lebendigen Exemplaren, welche meine einzige Quelle gewesen, etwas für die Zigennerspr. un erhalten, veraniasste Ich deu für die Zigeunerkinder zu Friedrichslohra angestellten deutsehen Elementarlehrer, das aufzuschreiben, was ich hier belzuschliessen mir erlaube. Ich gedachte es in dem Munde von Zig. Laut für Laut zu wägen; die Zig. wurden zerstreut, und das Material Ist in rohester Gestalt liegen geblieben." Jene Texte, welche die Unterschrift C. Frenkel zeigen, und natürlich aus dem Deutschen übersetzt wurden, umfassen 1. die Leidensgeschichte Jesu Christi nach den 4 Evangelisten, vollendet im Apr. 1836. (13 S. Fol. d. h. Zig. und Deutsch.) 2. Ev. Luc. I. 5. - V. 11. und 3. einen kieinen Aufang des Ev. Joh. Allerdings findet man darin vlelerlel Verstösse, als Germanlsmen, Missverständnisse und dergl.; jedoch haben sie anch so für mich nicht geringen Werth, und Insbesondere die Stellen aus Lucas noch ln so fern, dass man sie zur Vergleichung der Borrow'schen Uebersetzung dieses Evangelisten benutzen kann.

36. \* Dr. Fedor Possart In: Ausl. 30. Sept. 1836.

S. auch Ausl. 1833. S. 163. 337. 342. 346.

37. \* Samuel Roberts, The Gypsies, their orig., continuance and destination as clearly foretoid in the propincies of Isaiah, Jereniah and Ezekiel. Lond. 1836. Er hålt die Zig. für Abkönnulinge der Aegypter; also – ein abgewehnnackter Revenant und Vertreter der längst gründlich widerlegten.

Meinung von der Zig. Ursprunge aus Egypten.

38. 39. Esquisce sur l'hist., les moeurs et la langue des Cigains, sulve d'un recoul de sept cents mots Cigains, par Michel de Kogalnitchan. Beri. 1837. 46 S. 8. Gressienhells nach Greils. Assg. 1, Graff, und Roherts. Die Wortersamalung alekt sehr empfehlungswerth. — Dasselhe Buch ans dem Franz. abersetzt und mit Voilig unbedeutenden! Ann. und Zmaßten begleitet von Fr. Casca. Stuttg. 1940. 71 S. 8. Zu dem Vorab. sind stillschweigend noch einige ans Bischoff hiraugefügt; i sonst ist das Buch uhrchans incorrect und werthlos. Siehe Pott's Rec. in den deutschen Jihb. Juli 1841. nr. 3 — 8. Vergl. auch dessen Art. Indogerm. Sprachst. S. 42 — 45.

40. De jydske Zigennere [Zig. in Juctiand], og en rotvelsk Ordbog, Kupenh, 1837. 46 S. 8. Nach S. 31. vom Rector N. V. Dorph. Euthalt in dem WB. auch einige

romsche Wörter, wovon aber mehrere aus Grellm. zu stam-

men schelnen.

41. \*F. R. Sprengler, Diss, historico-juridica de Cinganls sive Zigeunls. Lugd. B. 1839. Von ihm wird auch cilirt: \*The Gipsics Advocate, Obss. on the origin, char, manners and habits of the Engl. Gipsics. By James Grabb. Lond. by Nisbet-Westlev.

42. Im Magaz. f. Lit. des Ausl. 1841. nr. 65. "Zur Charakteristik der verschiedenen Völkerschaften der Tirkel. Nach Auf Boué" werden S. 260. auch die Zigeuner geschidert. Aml Boué, La Turquie d'Europe cet. Paris 1840.

43. Von den tatarlschen Zig. In Odessa, In der Krimm und im Kaukasus s. J. G. Kohl Reisen in Südrussi. Th. I. Dresd. und Leipz. 1841. S. 100—102.; S. 234. u. 280.

44. Hanoversches Magazin 1841. nr. 40. fl.; der Schluss in nr. 64. Die Wortervergl. nr. 63. ist von keiner grossen Bedentung; sonst findet sich aber in dem Aufsatze manches Brauchbare.

45. 46. 47. a. Embéo e Majaró Lucas. Brotoboro randado andré la chipe griege, acana chibado andré o Romano, o chipe es Zincales de Sesé (d. h. Evang. St. Luca. znerst geschrieben in der griech. Sprache, jetzt gesetzt ins Romano, oder die Sprache der Zinkali's in Spanien): Et Evangelio segun S. Lucas traducido al Romani, o dialecto de los Gitanos de España. 1837; 177 S. kl. 8. Auf der Innens. vorn: Ocona embéo lo chibó en Calo-romano George Borrow\*), lacro e Plastañi Biblica, andré o foros de Badajoz opre a mixa de Laloro, chaomo e berji de Jesunvais de 1836. (Dieses Ev. übersetzte in Kalo-romano G. Borrow, Mitglied der Bibelgeseilsch., in der Stadt Badajoz an der Grenze von Portugal, im Winter des J. 1836.) b. The Zincall, or an Account of the Gypsles of Spain. With an original collection of their songs and poetry, and a copious dictionary of their language. By George Borrow, late agent of the British and foreign Bible Soc. In Spain. In two Volumes. London 1841. 8. (Für das Sprachliche besonders wichtig der II. Bd.). Siehe, ausser reichen Auszügen aus dem Buche, welche jedoch die Spracke nicht berühren, in vielen Blättern als im Ausl. 1841, Bran's Miscellen 1842 n. s. w., c. die höchst wichtigen Recc. des Buches von Lorenz Diefenbach: a. In den Berl. Jab. f. wiss. Kr. März 1842. nr. 46-50.

<sup>4)</sup> Dieser äusserst merkwürdige und eiwas abenteuerliche Mann hat nachmals noch ein anderes Werk: The holy Eible in Spain herausgegüben.

β. In Ergzbl, der A. L. Z. Aug. 1842. nr. 68 - 70., wozn eine vollständige Durcharbeitung des iexikalischen Stoffes von dieses wackeren Gelehrten Hand kommt, die er mir, ohne davon weiteren Gebranch, als in jenen beiden Recc., gemacht zu haben, grossmüthiger Weise zu freier Benutzung überliess. Lägen nicht ehen jeue Recc. dem Publicum vor, worans es auch die gieichmässige Behanding der bloss in der Handschrift mir von Diesenbach anvertrauten Artikel erahnen mag; so würde es mir noch grösseren Kummer verursachen, IIrn. Diefenbach's Arbeit fast ganz in der meinigen haben untergehen lassen zu müssen, indem es nicht ohne die grösste Unbequemlichkeit und Weitläuftigkeit hätte geschehen können, unser beiderseitiges Eigenthum streng aus einander zu haiten. Zwar konnte leb, etwa mit Ausnahme von Roberts und Hannikels Zig. Rede auf dem Hochgerichte in dem gleichnamigen Buche, so wie einiger Werke über Indische Sprachen, fast alle seine Quellen auch benutzen, aber theils wurde es mir nit einigen erst gerade durch ihn möglich, theils hatte er, namentlich in Bezug auf Borrow und seinen Lucas. bereits die Arbeit der etymologisch-lexikalischen Anordnung gethan und mir hiedurch die meiuige, welche in Betreff des Lexikons oft in blossem Nachtragen bestand, ausserordentlich erleichtert; und dass ich überdem manche treffliche Erklärung, manche grammatische Notiz ebenfails meinem Freunde verdanke, versteht sich bei dessen ausgebreiteter und gründlicher Sprachkenntniss von selbst. Raumenge hat mir iedoch jeider oft Abkarzungen seiner Bemerkungen geboten, und Einiges ist stillsehweigend unterdrückt, wenn ich glaubte, Ilr. D. werde selbst auf dessen Haltbarkeit nicht bestehen.

48. Origine e Vicende del Zingari con documenti incono le speciali loro propietti dische e morali, la loro religione, i loro sul e costumi, le loro arti e le attuali loro conditioni politiche e divili in Asia, Africa de Buropa, con un Saggio di Gramatica e di Vocabulario dell' arcano loro linguaggio di Francisco Predart. Miano 1841. 274 S. S. Ann. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 228 — 236., Ann. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 228 — 236. Xin. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 228 — 236. Xin. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 288 — 236. Ann. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 288 — 236. Ann. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 288 — 236. Ann. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 288 — 236. Ann. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 288 — 236. Ann. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 288 — 236. Ann. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 288 — 236. Ann. von Gins. Cossa in der Bibl. Ital. 1842. p. 288 — 236. Ann. von Gins. Von G

49. In: Archiv für vaterl. Interessen oder Preuss, Provinzialhlätter. Ilerausg. von O. W. L. Richter. Neue Folge. Jahrg. 1842. Erstes oder Juli-Heft. Königsb. 1842. 8. S. 25 – 39.: "Khlongtr. und gesch. Notizen über die Zigeuner, ner." Vollständig lat die Abhandlung für sich erschienen unter dem Titel: Elhnogr. und geschichtl. Notizen über die Zigeuner, gesammelt durch Carl von Heister, Konigl. Preuss. Major. Königab. 1842. 160 S. 8. Ucher Sprache S. 60 – 68. nicht sehr bedeuend; fälschlicht werden die Phrasen bel Rüdiger Bameistern zugeschrieben. Zufolge S. 6. soll das Buck gewissernassen eine 3. Andt, von Grellus. sein, aber "weniger breit, leubarer, bereichert mit den manuichfachen neuen und wichtigen Wahrnehmungen eines halben Jahrhunderta", und man kann ihm diesen Platz, den es sich selber gleich, mit Ehren einrämmen.

50. \* Ein Aufsatz in der Salzburger medicinischen Zeltung, Ich weiss nicht ob vom J. 1842 oder 43. \*).

## Namen der Zigeuner.

Es giebt, natürlich mit seiner grossen Zerstreuthelt wegen, kein anderes Volk auf Erden, welches so viele verschiedene Namen trüge, als das der Zigenner; und aus diesem Grunde wird eine kritische Untersuchung derselben zur Nothwendigkelt, um unter der Hülle dieser grossen Namensverschiedenheit Immer dasselhe Eine Volk sogleich wiederzuerkennen, oder nach Umständen auch solche Volkerhaufen von lanen auszuscheiden, die bioss irrthümlich mit ihnen Identificirt wurden. Indem wir dielenigen Benennungen für Zigenner zur Seite legen, welche, ohne irgendwo eine volksthümliche Geltung zu haben, bloss phantastischen Ansichten von Gelehrten Ihr mussiges Dasein verdanken, und welche ohnehin der Liebhaber bei Grellm, aufgespeichert findet, unterscheiden wir 1. solche Namen, welche bel Ihnen selbst ühlich sind, und 2. die ihnen von anderen Volkern, mit denen sie in Berührung kamen, gegeben, oder doch für sie in Anwendung gebracht worden. Erscheinen jene zur Ermittelung ihres Ursprungs von grösserer Wichtigkeit, so schliessen letztere doch

<sup>\*)</sup> Nach briefl. Mitth. von Diefenb. vom Mai 1843.: "Bei Schloss Wilsenstein, in Sassmannhausen, ist ein gabneze Zigennerdorf und noch mehrere in jener Gegend, zwei Tag-reisen von Ilanau. Eine Zigennerin dorther sagte mir: auf Schloss W. befinde sich ein handschriftliches ühren Leuten abgefragtes Wil."

oft eine (milanter freilich falsche) Assicht oder Beohachung ein, die eich als charakteristisch an ihnen heransstellte; und auch diejenigen Volks- oder Landernamen erhalten eine besondere Bedeutung, welche von den Zigenauen ilureraeits nasgingen. Den Benennungsgrund jenes Volkes aber halne dien grossen Thelle nach: 1. Farbe, 2. Geschäft, 3. wirkliche oder vermeintliche lierkunft, hägegeben.

1. Von der schwarzen Farbe. a) Borrow 1. 38: , Amongst themselves they have three words to distinguish them and their race in general; Zincalo, Romano, and Chal (s. n.). They likewise call themselves "Cales," by which appellation indeed they are tolerably well known by the Spaniards, and which is merely the plural termination of the compound [?] word Zincale, and significs, The black men." Die Plural-Endung ist hier spanisirt; wogegen sie ächtromsch auf e ausgehen würde. Im Sing. Calo, Caloro A Gypsy, a black; fem. Calll A Gypsy woman. Jitána. - "Kahlo Zigenner" Rtw. - Rudiger Zuwachs 1. 79.; "die Zig. nennen sieh Kalo [elg. Sing.] Schwarze, da sie doch nur gelb sind, und die Europäer Pani, Blanke, vollig wie die Indianer durchgängig." - Kola Schwarze, Mithr. 1. 237. ist uicht mit Konly (s. sp.) zu verwechseln, und wahrscheinlich blosser Druckfehler st. Kalo Im Sing., obgleich auch Puchm. S. 17. kol'árav leh schwärze, mit o hat, st. a S. 15. 41. in demselben Worte. - Puchn. Vorr. sngt: ,, der Deutsche Zig. nennt sich Sinde (Zinde, wie er hinzufügt; s. u.), der in Ungarn und Bohmen aber Rom (der Mann) oder Kalo (der Schwarze). Der Rome in Bohmen theilt sich in 2 Partheien: 1. der eig. Kalo, dessen Väter aus Ungarn hereingezogen sind, 2. die andere Parthei, die Ich (sc. Puchm.) zum Unterschiede von den Kalo, Parno (die Weissen) nennen will, besteht aus Nationalen der niedrigsten Klasse, die sich an Källnen angemacht und mit Ihnen Kinder gezeugt haben. Der Rome spricht, ausser der romschen, auch die Sprache des Landes, in welchem er sich aufhält; viele der Parue sprechen auch Zigeunerisch, obgleich schlecht und schlerhaft, und die letzten Alle die Hantýrka (s. o.), mit der sie übrigens sehr geheim halten." Hieraus erklärt sich nun das Pani bei Rudiger; es ist der Plur. für parne Weisse, welches Wort auch z. B. bel Harr. p. 557. pano (white) sein r eingebüsst hat; kálo (niger) findet sich übrigens in ludischen Sprachen s. Lex. b) in Persien helssen sie Karachee, Karatehl, Karachi, literally swarthy; a Turkish word of Azerblian (from kara black, with the participial termination chi as an affix) Harriot I. I. p. 524., Malcolm Hist, of Persia T. II. p. 596., und als

mit den Chingánis or Jingánis in Constantinopel und den Gypsies in England identisch hel Onsely I. c., wie auch das dortige Vocabniar ergiebt. Der in Chorasan vorkommende Name Karashmar mass auch wohl jenes Wort enthalten, etwa nchst pers. shumar (numerus)? c) Krans hat nicht nur Sinto, teskero, jedoch bioss im Plur. (mithin Sinte), und Romma awela "Manner [namlich: thres Volks] kommen," sondern anch Kalo nud Mellello, pl. le. So anch Zipp.; Bisch. Meliële Schwarze, and Mcllell tschehl (schwarzes Volk). In dem Sinne von mcl'alo (schmutzle) bei Puchm, werden sich die Zig, schwerlich selbst nehmen, sondern bloss nach der dunkleren Haut diese Benennung sich beigelegt haben. Das erste e scheint nicht ans a entstanden (s. im Lex. melleil Dinte. Sanskr. meià, das man allenfalis aus dem Griech. μέλαν herübergeuommen deuten konnte u. s. w.); sonst würde man mel (Schmutz) Puchm. mit Sanskr. mala (dirt, fifth) Identificiren, woher malina (dirty, fithy, foul, aber anch black, und im Sinne des Lat. maius), feruer malinambu (Dinte, elg. schwarzes Wasser) und malinasva (schwarzen Antlitzes d. l. a savage, a crucl or freecious man) nach jener sehr richtigen Farbensymbolik für den moralischen Charakter. Russ, czern " (Schwärze; Gesindel, Pobel) s. Kohl in seinen Reisen an v. Oo. d) in der czechischen Gaunterspr. Pchm. S. 81. Czernjey d. h. unstreltig: Schwarze, nach dem Siawischen, da la ienem Jargon auch czerno und czerna für finster und finstere Nacht steht, so gut als Schwarz (Nacht) und Schwärze (Nacht, bes. dunkele) im Deutschen Rotwälsch. - Ini Dan. Gaunerjargon dagegen helssen die Zig. Smaelem Dorph S. 44. 59. und Im Dentschen Rotw, bel v. Grolm, S. 65. Schwachiemer, Schwehlemer Zigeuner, schwaehlemisch zigennerisch; S. 135. Zigeuner Schmehlemer, Geschmol, pl. Geschweilim, Schwaehlemer, mit einem mir unverständilchen, aber vielleicht judischen Ansdrucke \*); sonst aber noch Sande, Sende (s. sp.) and Manusch, Manisch d. h. Meusch, wie Rom; auch romanisch (gaunerisch) und als Zigeuner-Wort rumini (Frau). -e) Im Finnischen, ausser Tattarl, noch Mustalainen von Finn, musta schwara, mit Gentilsuffix (v. Schröter, finn, Runen 1834. S. 163.); und der im Plattdeutschen übliche Vergleich '.. schwarz wie ein Tater (eig. Tatar)" bezieht sich ebenfalls auf sie. - Sslah Illndit (schwarze Ilindu's) bei Herbelot geht uicht auf sic, sondern die Zengl in Afrika: s. sp. - Issingl als angeblich türk. Name der Zig, aus

<sup>\*)</sup> Etwa von Samaël, dem Anführer der verdammten Engel nach rabbinischer Mytho? Vgl. Heister S. 8.

Leunel. Ann. Sult. Othm. Paris. 1650. p. 165. 460. bei Hasse scheint mir an sich eben so unsicher, als dessen vermutheter Ursprung aus Arab. ischkham (niger) Golius, Lex. Ar. p. 1154.

vgl. Cast. II. 3727.

II. Vom Geschäfter a) Weigel, Nengr. - Deutsch -Ital. WB. Lelpz. 1796 hat S. 546 .: "Kurlifelog, der Kramer, kleine Kramer, il merciajnolo, Der Zigeuner, il Zingano, Zingaro" und so anch Kog. p. 2., unstreitig vom Ngr. xarti-Belu das Hausgeräth, Gepäcke, auch DC. Id. und zur UBela (supellex, vasa). Die Herieltung dieser Beuennung im Han. Mag. a. a. O. S. 511. kann ich nicht billigen. Hienach nämlich soll die Vordersylbe dieselhe sein als im Beinamen κατζάκος, den Mauromichalis, und κατζής, weichen dessen Vater führte, sowie in xurcixu (Ziege), Katze und Kosack; worans geschiossen wird, dass darin der Begriff des Leichten und Gelenken, des Hernmstreifenden, Unsteten, Flinken liege, b) Nach Harriot in Schweden Spakaring. Damit kann er nichts Anderes meinen, als sehwed. spå-käring oder - quinna (devinereuse. Disense de bonne aventure) von haring (vieille) als fem. zn spå-man (Zanberer, Wahrsager u. s. w.).-So auch in Jütland Spaaemacnds-folk Wahrsagervolk, Spaaequinder Wahrsagerinnen; v. Heister S. 125. - c) Bei demseiben: In Scotiand: Tinkier (nach Motherby über den schott. Diai. steht das Wort gieich dem Engi. tinker, Klempner, Kesselflicker) or Caird (bei Moth, Caird, A tinker, a gipsy) as they are called in the Highlands. - Im Lex. Gael, of the Highi. Soc. Ceard s. n. Ceaird, Ceirde. 1. A mechanic: faber (ob ans Lat. cerdo?) 2. A tinker; figulus, vasorum sartor circumforancus; und im Lex, Anglo-Gaci, p. 535. Glasy s. A vagabond who pretends to foreteil futurity commonly by paimistry or physiognomy; ccard flosachd (das 2. W. bez. Foreteiling, divination, sorcery); ban - fhiosaiche (als Fem. von fiosaiche, A soothsayer, augur cet.) baobh (a sorceress, enchantress) shinblach (siubhlach A vagrant man or woman). - d) Im Danischen bei Dorph S. 8. fg. Kjeldring. G. H. Müller, Dan. - Deutsches WB. 1800 hat Kiaeltring oder Kieltring Lumpenhuud, schlechter Kerl (coquin, maraud, Hasse Dan. - Frz. Handiex.) und Kiacitring pak Lowpenpack, Lumpengesindel, wie im Schwed. Kacitring (bei Delen ühers. durch Coquin, Faquin. Maroufle, Belitre, weiches wahrscheinl, aus dem Lat. balistarius als eluer verworfenen Menschengattung s. DC. herrührt, wenn ich schon nicht gerade mit den Prenss. Prov. S. 36. daraus Philister = Zar. ln Poien herzuieiten wage). Dies. Wort möchte nun mit dem Han. Mag. allerdings wahrschelnlicher auf schwed. kaelt

(demande Instante et ennyante) bezagen werden, als nit Dorph ant Içidel Kessel, und dreeg Mann, fails nur dain erklirt wäre, wie es im 16. Jb. eine Art Handwerker hezeichnet haben könne. Dorph sagt, die Ziegemer wurden nach der Kesselfflekerei so bezanat, und Natmaendsfolk (eig. Nachiente, vuidangeras) von dem Gewerbe der Prede-Abdeckerei, e) in Persien Luft, or Luft, dedneible from fohari (Hind) A snith. Harr, p. 1518-252, ween man nicht etwa daram elo Gentile, wie von Labor, Loristan, machen zu können denkt. Statzen, Hindust. Diet, hat nur föhär, indar (Schmidt's) hinten

ohne i. f) Arab. Charami (Rauber).

III. Vermeintliche Heimath und Verwechseinne mit anderen Völkern. a) lu Deutschland nennt sie der gemeine Haufe aus Unwissenheit und blosser Verwechseiung wegen ihrer räuberischen Züge Tatern oder Saracenen u. s. w. Rüd. Zuwachs I. 55. Schon bei Seb. Münster. In: J. Mülier und W. Weitz, Aacheuer Mundart, 1836. S. 214. "die Tatter, eig. Zigennerin; geel, (geib) wie en Tatter: Hee saet engen de worret wie en Tatter, er sagt einem die Wahrheit gerade Ins Gesicht. Das Engl. tatter Lumpen ist vieii. auch von der zerimpten Kieidung dieses herumziehenden Voikes hergenommen. In der älteren Zeit hiessen die zur siebenjährlichen Heiligthumsfarth nach Achen pilgernden Ungarn und Siebenbürger ebenfaiis Tatteru. Ein Voikswitz sagt von grossen einzeln liegenden Steinen, dass die Tattern solche liegen gelassen, was sich vielleicht noch aus den Zeiten der schreckliehen Hunnenverwüstung herschreiben mag. 46 Finn, Tattari (Tatarus, Zingarus) Renvai, Lex. Finn, Schwed. Tattare, Dan. Tater. Müller Dan. WB. sagt; "das Wort Tater ist eig. das corrnmpirte Tartar (nein: Tatar ist richtiger D. aliein der gemeine Mann in Dänemark laiso wie in Deutschiand versteht darunter nicht einen Mann aus der Tartarei, sondern jenes Raubgesindel, das unter dem Namen Zigenner in Deutschiand bekannt ist." Im Dan. Rotw. bedeutet Tataris, en Morian, Neger. Stich hait übrigens schwerlich Arnkiels Deutung des Worts "von ihrer unbekannten Sprache, so man Datteru (und Schnattern) nennt." Heister S. 12. Bei Schottelius, Teutsche Hauptspr. S. 1299.; "Dattern anserum est;" Vgi, Engi. tattic. - b) in Persien Kauli; quast Kayuji or Kabuji, an inhabitant of Kabni? Harr, p. 518, vgl. Maicoim, Hist. of Pers. T. l. p. 117. Bei Chardin, Voyages. Paris, 1723. T. III. p. 145. Kouly, vgl. Predari p. 203. Jedenfalls nicht zu verwechseln mit dem obigen Kalo; vielleicht aber durch Irrthum daraus gebiidet: Die Couites, Cailer, räuberische Horden in Indien mit einem Polygar oder Häuptlinge an ihrer Spitze s. Matth. Christian Sprengel's Erdbeschr. von Ostindien Hamb, 1802, S. 5. kommen wohl schwerlich in Betracht, ungeachtet man das Wort Polygar mit dem Namen eines Zigeunerhäuptlings Polgar in Ungarn (Greifm. S. 320.) combiniren könnte, welcher aber schwerlich mehr besagt als Ungar, polgar d. l. Bürger, indem die Zigeuner häufig Eigennamen des jedesmaligen Landes annehmen, wo sie sich aufhaiten. Ein Polygar chief bei Onseiv Trav. I. 84. Benfey Indien S. 224., sowie über Coolies S. 8., und Kola bei Wils, Oh das altpers. koulan (mnsielen) s. sp. — c) Λegypter, als: Ngr. Γύφτος (Αλγύπτιος), Fem. Γύφτη, neben Τζηγανος, TClyyarn bei Weigel, Tentsch-Neugr. WB. Leipz. 1804. -Engl. Gypsies und Span. Gltanos = frz. Egyptiens; s. DC. v. Aegyptiaci. Fland. Egyptener nach Hervas Voc. Poligl. p. 120. Daher auch Färäwn! (Pharaoniden) Im Türk. (Hasse S. 6.. Preuss. Prov. S. 37.); und ..in Ungarn hiessen sle chedem Pharao nepek [d. h. Pharaonis gentes, als pl. von népl, und in Siebenburgen ist das noch jetzt der Name, den Ihnen der gemeine Mann giebt" Greilmann, sowie ebenfalls Ung. Pharao neuzetseg d. h. Pharao's Geschiecht, Kog. p. 2. Dahin zielt dann auch einigermassen Heydens und Heydenen (Gentlies, s. o. Vulc.) bei den Niederländern. d) Frz. Bohemlens, weil, sagt Greilm., nach Frankreich die erste Nachricht von ihnen aus Böhmen herkam, wogegen Hasse S. 12. bemerkt; "nicht weil sie ans Böhmen kamen, sondern well man sie mit den in der Folge umherstreifenden bohmlschen Brüdern in eine Classe setzte: S. hierüber Bayle unter dem Art. Bohemien." Hervas Vocab. p. 121. erklärt die Benennung aus dem Umstande, dass die Zig. Briefe des Konigs Sigismund von Böhmen vorwiesen, erwähnt aber Borei's Meining im grossen Dict, de Trevonx, wonach sle vom altfrz. boem (prestigiatore) oder dem Provenz. baume (ritiro) stammte, Pasquier (s. Preuss. Prov. S. 137) dachte sogar an kelt, bameln bezaubern, boëm bezaubert, das übrigens, falls es eln junges Wort ware, erst umgekehrt aus Bohémlen gemacht sein könnte. Herbeiot suchte darin den Negerstamm Bomlin v. Heister S. 89. e) Bw. l. p. 37.: "G1tanos, or Egyptians, is the name by which the Gypsies have been most generally known in Spain, In the ancient as well as in the modern period, but various other names have been and still are applied to them; for example, New Castillans, Germans, and Flemings; the first of which titles probably originated after the name of Gitano had begun to be considered a term of reproach and infamy. They may have thus designated themselves from an unwillingness to ut-

ter, when speaking of themselves, the detested expression "Gltano," a word which seldom escapes their mouths; or it may have been applied to them first by the Spaniards, in their nurtual dealings and communication, as a term less calculated to wound their feelings \*) and to beget a snirit of animosity than the other; but, however it might have originated, New Castilian, in course of time became a term of little less infamy than Gitano; for by the law of Philin the Fourth, both terms are forbidden to be applied to them under severe penalties. - That they were called Germans "1), may be accounted for, either by the supposition that their generic name of Rommany was misunderstood and mispronounced by the Spaniards amongst whom they came, or from the fact of their having passed through Germany in their way to the south (vgl. Bohemiens), and their bearing passports and letters of safety from the various German states. The title of Flemiugs, by which at the present day they are known in various parts of Spain (etwa von dem Aufstande Flanderns her?), would probably never have been bestowed upon them but from the circumstance of their having been designated or believed to be Germans, - as German and Fleming are considered by the Iguerant as synonymous terms. Ein ähnlicher Ausdruck als Neucastilier war der durch Maria Theresia als officielle Benennung festgesetzte: Uj Magyar (neue Magyaren) Grellm. S. 188., Nen-Banater und Neubauern. v. Heister S. 112. IV. a) In Mitth. aus dem Leben eines Richters II. Bd. (Hamb. 1840) enthált "das Leben elnes Betrügers" S. 289.

(Hamb. 1840) enthellt "das Leben eines Betrügerei" S. 1828, mancherie Naticea über Zigenere, nancallei S. 2934. Eine Sage S. 324 – 325, ist in so fern nicht obne Interesse, abse, geleich sov teilen anderen ethongraphischen Namensidentungen, der einen, Sinde, erklären soll, welchen nach Pachn, die Zigenen Deutschlands unter sich führen. In einem grossen Reiche gen Osten, so heisst es, lebten die Zig, beherrseit von einem Konige Sin. Um dessen Tockter freite der König Talani (der Richter denkt an Tauschan); erhielt sie aber nielst, und überzon den Sin und dessen Volk nik Krieg, wordt Sin

<sup>\*)</sup> Vergl. z. B. Israelit, mosaischen Glaubens u. s. w. st. Inde, welcher Ausdruck gehässigere Nebenbegriffe zu erwecken pflegt. — Jichanco, fem. a, im Vocab. scheint doch aus Span. Jitano, a millelst eines neuen Suffixes entstanden.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Daber germ nesco (qui appartient à l'argot on jargon des Boheniens coi.) Cormon Ditt, und Germania, was also wohl nicht eine Britiderschaft bedeuten soll von Lat. germanus = Sp. hermano. Grimm. Gr. 1. 20. ed. 3. Aber ich weiss nicht, ob auch das W. Alemanos für Zigenner gilt, wie doch obige Stelle Ausland 1844. Juni 2n. 181. verstanden with.

das Leben verlor. Das geschlagene Heer zersprengte sich und zog in grossen und kleinen Schaaren nach Westen, nnd nannte sich nach dem ungfücklichen Fürsten - Sinde. -Graffunder Ms.: "Adjectivisch Kalo, i, pl. Kale, and Sindo, i, pl. Sinde (mit scharfem s; das bemerkt Graff, ausdrücklich) werden für Zigenner gebraucht; letzteres gern in der Zusammenstellung: Romnisinde." - Unweit Hanau sah Diefenb. zwei Zigennerinnen, die sieh selbst "arme Schwarze" nannten, nnd erklärten, Sinti (oder Sindhi) bedente .. Leute, ihre Leute". Briefl. Mitth. Diefenbach's vom 17. Mal 1843, woselbst es weiter heisst: "Sie sprachen ("rackerten") ihre Sprache bald reln, bald mit Deutschem gemischt, je nachdem sie sich verstanden giaubten; sagten mir; Dass ich ihre Sprache rede, "stehe mir schön"; was nur die Gadsche dazu sagten? Wenn ich nicht seibst Rom sei, müsse ich doch mit soichen viei verkehrt haben." In der That schelnen dlese Ansgestossenen gar nicht zu hegreifen, wie Irgend jemand anderes, als thres Stammes, etwas von ihrer Sprache wissen könne. So ward Borrow auch für einen Rom gehalten, und über v. Heister S. 144. stannte man ob seiner romschen Anreden desgleichen. - Zippei schreibt an Kraus: "Die Zigheissen Sinte, das Wort ist nur im Plur. üblich, und seine Decl. lst folgende:

N. Sinte.
G. Sintengero, z. B. Sintengero koola (der Zigenner
Kieider).

D. Sintende, z. B. De tu adda Sintende liel. A. 1. Sintenge, d. l.; für die Zigeuner.

A. 2. Sinten.

Abl. 1. Sintender, z. B. Sintender awela, von den Zigeunern kommen.

Abl. 2. Sintenssa.

Das c in der 2. Sylbe ten grenzt sehr nahe an l. Anf die Frage: Wie die Zig, es ansdrücken, wenn sie andere ihrer Nation ankommen sähen, asgte mir der Baner [ein lithanlseher, der in seiner Jügend viel mit Zigennern verkehrt war]: Sintender avisi, nyo die Zigennern kommen. [Soll etwa das erste edes Cygains stehen? avela heisst bloss: er kommt.] Mein Sprachmeister (Adam) bestätigte diese Benennung, welche ich doch von ihm nicht hatte anspressen komnen. [Von Misstrauen dieser Art spricht auch Pachm. S. VIII. Grellm. S. 150. Bw. l. p. 60.]. Das Wort Mellele hatte ich nach vielen nad öfteren Fragen. (An cinen andern Orte hel Zipp. aber steht: Ok, awens Komma Sich, da kommen Zigenner!) Daraus auch Berl. Monstsektn. S. 366. und aus

letzterer Bisch. S. 16., nur dass dieser Im Gen. Sintengeri setzt, ferner als Instr. Siuteana, vermuthlich aus eigner Fabrik, auftischt und Sinten zum Dat., dagegen Sintende zum Acc. pl. macht. Erlnnert wird dabei an den Namen des Indus (Sindhn), dass südöstlich unter dessen Ausfluss der Meerbusen von Shindy sei und dass Thevenot in dieser Gegend Siganer und Singaner wohnen lasse; mit Auführung von Rennels Karte von Ostindien und Grellm. S.325. - Predari p.35. sagt, auf Haack, Vocab. Lithuan.-Germ. Hal. 1730. sich berufend: Essi si chiamano altresi sinte, il qual vocaholo è la denominazione nazionale di una parte degli abitanti della Lituania. Ein Passus, den nicht zu verstehen ich bekennen muss, falls der Vf. nicht etwa an Schamaiten dachte oder gar an die Winden, Weuden, welchen Namen Schaffarik Geseh. der Slaw. Lit. S. 491. auf Inder, Hindu [im Sanskr. Såindhawa! ] beziehen wollte, in seinen Alterth. aher mit Recht nicht mehr so fasst. Guth. sinths (iter) und gasinthja (comes), woher auch Gesinde, waren zwar dem Buchstaben nicht zuwider, müssen aber aus sachlichen Gründen nustreitig bel Seite liegen bleiben, obschon sich in Danemark herumziehende Vagabonden Reisende nennen. Schon Indogerm. Spr. S. 42. ist des Sanskr. Gentile Saindhawa (Indi accola) gedacht. und dagegen liesse sich lautlich nichts einwenden. Nämlich Sinde, oder Sinte, hat nach Graff. ausdrücklich bartes s. und. wenn gleich eine weiche Aussprache dieses Zischlautes thells aus Puchmavers Schreibung Zinde theils aus dem Umstande zu folgen scheint, dass Zippel, der gewöhnlich hartes s durch ss wieder giebt, bloss Sinde schreibt, so durfte das nichts als reiner Germanismus sein. Bei Adam Im Hindi-Kosha Cale. 1829. steht 1. Sàindhawa subst. m. Sindhudeça kà lawan'a wà ghud'à d. h. Salz oder Pferd aus der Sindhu-Gegend (also wie auch im Sskr. Wils.), 2. sendh à subst. m. Lawan'a wicesha (ausgezeichnetes Salz), namaka Lahauri (Salz von Lahor: s. ob. Luri). Und Hasse hat S. 38. daher wohl gar nicht Unrecht, obiges Sinde mit dem Namen Zirbol, igvog Ίνδικόν, ἔστι δὲ πόλις ἐκεῖ σινδικὸς λιμήν λεγομένη. Hesych, gleich zu stellen; aber man kann es füglich nicht anders als für eine arge Verirrung halten, wenn derselbe S. 33 - 36. die Zigeuner, mit Ausschliessung der Sirdol am Bosporus, an die Livrior ardges and Lemnos Hom. II, I. 595. (wo freilich Elsenarbeit, welche auch die Zig, lieben, zu Hause war) und an die Zirties n. s. w. bei Strabo, Hesyehius, Eusth. ad Perieg. v. 767. Apollon. IV. 312. als deren Vorfahren anreiht, indem Cingesen, Ciagesen (Kiaynou Ptol.) cine Verlangerung, besonders im Munde der Römer, und Sinser, Sinter eine Verkürzung aus Sigyanen sein soll: Nicht weniger zwerfelhaft daucht mir Borrow's Annahue (Vol. I. p. 3.) warschaft daucht mir Borrow's Annahue (Vol. I. p. 3.) wanach "Zin cali", a term by which these people, especially-those of Spain, sometimes designate themselves, and the maning of which is believed to be, The black men of Zend or Ind (als ware es Zin-cali) das ursprüngliche Wort sel für Russ. Zigánl, Türk und Pers. Zingarri, Deutsch Zigeuner u. s. f.

b) Bw. I. 38: Amongst themselves they have three words (ausser Cales s. o.) to distinguish them and their race in general: Zincalo, Romano and Chal. Chal ls a modification of the word Chal, which, by the Gitanos of Estremadura, is applied to Egypt, and in many parts of Spain is equivalent to "Heaven", and which is perhaps a modification [?] of "Cheros" [ans dem Walach.], the word for heaven in other dialects of the Gypsy language. Thus Chai may denote, The men of Egypt, or, The sons of Heaven. however, right to observe, that amongst the Gitanos, the word Chai has frequently no other signification than the slmple one of "children". Merkwurdig genng scheint damit der bel den Bewohnern der kleinen Bucharei für sie übliche Name Djall (Georgi's Beschr. aller Völker des Russ, Reichs, Petersb. 1776 ff. 4. S. 146.) vollkommen zu stimmen; denn eine Vergleichnug dieses Worts mit; Zigenner u. s. w. Grellm. S. 22. halt nicht Stich, obgleich sie auch von Rienzl getheilt wird, der sogar, Georgi's Angabe als falsch verwerfend, Tziaghi als den richtigen Ansdruck angiebt. Nun muss man aber wissen, dass, wie Zippel angemerkt hat, die Zig. "von eignen Kindern tschave (filit), tschaia (fillae), dagegen von anderer Leute Kindern rakie und rakja sagen", was vielleicht noch mehr ist als eine der Lat. liberl und puerl entsprechende synonymische Unterscheldung, so nämlich dass tschave strenger "Kinder Ihres Stammes" bezeichnete, oder dasselbe. was plene noch mit dem adj. Zusatze romano: z. B. Bw. Voc. p. 28.; "In the English dialect, Chab; e. g. Rommany Chab 'A Gypsy hoy' or 'fellow'; whence the cant expression, Rum Chap", und bel Zippel; "die Zigeuner, dle sich selbst Romanitschave d. l. Meuschenkinder nennen", als Plur. von tschavo (Sohn). Obschon nun allerdings, wie später gezeigt wird, Unterdrückung eines I nicht ungewöhnlich im Zig. ist, so dürfen wir doch in diesem Falle eher auf Abhandenkommen des Labials rathen. Ja Bw. selbst I. 235. hat sogar Chabos neben Chai! Das Wort Chal aber, woffir lm Vocab, Char m. (1. Heaven Cielo und 2. Egypt) angegeben, und sogar in der ersten Bedeutung, gewlss falsch, aus Sskr. swar und Pers.

tscherkh erklärt wird, mag ursprünglich einen ähnlichen Begriff als Paradies ausdrücken und so später auf Acgypten als die vermeintliche glücklichere Heimath des hernmirrenden Volkchens bezogen sein. Es bleibt aber sehr zu beachten, dass es noch ein anderes gleichlautendes Wort giebt, welches sich ebenfalls mit dem Adj. romano verbindet. Das ist tschehl ") (Volk) Bisch., woher bel ihm auch Melleli tschehl (schwarzes Volk = Zig. s. ob.). Hieraus erklart sich nun bei Graff. S. 51. f. "Romnitschel und Romnimannsch. Wenn Zigeuner elnander begegnen, rusen sie sich, und wären sie aus entserntesten Zonen zusammengetroffen, mit den wohlbekannten Lauten an: Han dume Romnitschel? Seid ihr Romnitschel? und sofort beginnt der Freudentanz". Graff. erklärt jene Ansdrükke als "Menschen, vom Weibe, romni, gehoren", was Kog. p. 2., der ihn abschreibt, flugs zu fils de la femme verkebret. Ich habe bereits ln melner Rec. von Casca die, auch von Helster S. 9. gebilligte Vermuthung ansgesprochen, dass diese Erklärung sich nicht rechtsertigen lasse. Es liegt darin nicht ronnl (mulier), sondern durch Synkope \*\*) gekürzt româno (zigennerisch) Puchm., dessen End - o ln Compp. zu e oder I werden muss, wie bel den Adj. es ühlich ist. Man beachte, dass mannsch = Sskr. månusha oder manushya (homo) und dles Wort nach v. Grolm. auch alleln den Zigenner bezeichne. Predari's Bemerkung p. 35. ührigens "Essl chiamansl Indistintamente col nome di Roml, Manusch e Gedzo, vocaboli che tutti significano uomini (vgl. Grelim. S. 232. 1.) e che appertengono (??) Il primo al copto, il secondo al sanscritto, il terzo al celtico" hat in keiner Weise tieferen Boden unter sich. Jedoch so viel genügt, nm unsere obige

\*\*) Wie auch z. B. bei Puchm. sapuovay ich werde feucht, von sapano feucht u. s. w.



<sup>\*)</sup> Freilich könnte man zweifeln, ob das Wort wirklich auch Volk" bedeute. Felsch wird es Preuss. Prov. S. 33. mit schel (100) verglichen, und hat auch sicherlich nichts mit Zig. ische-(100) vergitchen, and hat auch sicherich intents mit Zeg Iriches — Polin. ctyl, u. t. vergenein Graff. S.1, versi sichts u seiner Er-klärung, bringt aber kolastechen und -tschrift "dereinige" (eige Mann; etwa Sakr. dahaan, Mana?) bai, welches Bisch, als der Mann; etwa Sakr. dahaan, Mana? bai, welches Bisch, als in dem Span-Zig, matto-ekino (beitunkener Measch?) = Engl.-Zig, matto, mito (deuul) shee, denn ein Span. Saff. (vgl.) Dies Röm. Spr. 11. 276.), enthalten zu sein scheint. Ob nicht die erste Sylbe in Cingari u. s. w. damit zusammen hangen könnte, zumal wenn man in dem Schlusse Sskr. gan'a (agmen) suchte, dessen Nasal wegen sainer cerebralen Aussprache sowohl in r als n hätte übergehen konnen? Ilindi ischakala (district) liegt gewiss fern ab; allein Zig. chabal (Son. Hijo) wäre vielleicht els verwandt in Frage zu stellen.

Erklärung von Chal zu rechtfertigen. "Auch in England nennen sich die Zigeuner romnichal oder rumnachal, was nach Rienzi in der Sprache der Mahratten ein herumziehendes Volk der Ebene helsst" Prenss. Prov. S. 33. - Bryant hat p. 389. romana chil (a Gipsy) und p. 390. romana (Language, doch wohl bloss die romsche Sprache?), aber auch p. 391. racamansoe (to speak; genan wohl: sprich mlt uns?) vgl. Harr. rokrabin (language). - Irv. p. 61. ,The Gipsies call themselves in cant, English travellers; and in their peculiar dialect, Roomdichel (Rum - ne - chul - ne - wale, wanderers). Their dialect they call Roomus; and when they mean to ask a stranger whether or no he be of their tribe, they say, Can you rokn Roomus, and play upon the bosh? that Is to say, Can you speak Gipsy, and play upon the fiddle?" Das d In Roomdichel steht wirklich so da, ohschon es Verdacht erregt. S. Suff. - Harr. p. 519. "Their real name in England, and that by which they exclusevely call themselves is Romnichal, their language romanes (so auch p. 547. 549. und das W. wahrsch. Adv.): and in tracing their origin these terms should be remembered. - p. 542. Company of Gypseys: Dasto Romni-chal (vgl. crowd; but, dasto). - p. 547. Gynsey (male) - Romnl-chal (the proper name in Engl., Snain and Bohemia); - (female) Romne-chal, Romaniche (wohl componirt mit czaj Tochter, Madel Pchm.); - Efage (An Irlsh Gypsey). - p. 520. wird Ramna, Hindi, a park, plain or champagne and chal 'A rover, wanderer, traveller', or perhaps, Rumna, to roam, and chal, habit or manner - als eine, dem Dr. C. Wilkins angehorende Erklärnng des Namens mitgetheilt. "Trols de leurs Rabers on chefs en Europe m'ont assuré qu'ils se donnent eux-mêmes le nom de Ronmna - Chai. Ces denx mots appartiennent à la langue mahratte, et signifient hommes errants dans les plaines" Rienzl. (Im Mahr. raman'à m. A park; a meadow, wahrsch, von raman'e To enjoy, delight or pleasure, also woher auch Sskr. rama). Merkwürdig genug hat Bw. II, p. \*98. Rumijele m. Pilgrim; also, Rosemary. Roméro und Diefenh. fragt, oh das Wort ans dem Span, oder ans Rom in Ital. zu denton? Im Hindl finde ich bei Adam zwar raman'a (park s.), aber dies W. unter plain, champaign and field nicht. Er hat bhraman'a karnà, ramanà (to roam, to rove), ramatà (a wanderer) von ramnà, bhraman'a karnà (to wander), auch crama (travel subst.); und tschalana (hahit), tschala (manner). Der. Sklav helsst im Hindi tschela, auch faun'd'a, welches letztere an Zig. lurdo (Soidat) erinnera konnte. Zig. chalar (to walk, go) Bw., und aczav (maneo, sum), woher eln Particip, mit l, ständen auch noch alleufalls in Frage. Nach Bw. im Vocab. lst Romani - chal Gypsy-grass, a species of plant. La verba de los Jitános, una planta; s. unser Lex. unter czár (Gras) und szach. Bei Popowitsch, Mundarten von Tentschl. S. 44. Zigeunerkrant, Drudenkraut als Provinzialname für Bärlapp (Lycopodium), well diese Pflanze zu abergläubischen Zwecken diente, und S. 637. Zigeunerapfel als Benennung eines kielnen, schwarzen, aber nicht geniessbaren Apfels. Dies beiläufig, da chal hier einen Sinn hat, der auf das vorhin genannte Comp. keine Anwendung findet. - Bw. I. 3 .: "But they generally style themselves and the language which they speak, Rommany. This word is of Sanscrit origin, and signifies, The Husbands, or that which pertaineth unto them. From whatever motive this appellation may have originated, it is perhaps more applicable than any other to a sect or caste like them, who have no love and no affection beyond their own race; who are capable of making great sacrifices for each other, and who gladly prev upon all the rest of the human species, whom they detest, and by whom they are hated and despised. It will perhaps not be out of place to observe here, that there is no reason for supposing that the word Roma or Rommany is derived from the Arabic word which signifies Greece or Grecians, as some people not much acquainted with the language of the race in question have lmagined." Natürlich iehnen auch wir diese zufällige Klangahnlichkelt mit Rum (Römisches Reich) ab, nicht minder als die mit Rumune (Romanns), d. l. Waiache, bei Gerhard, Wila H. S. 305. 316., oder mit Rome, einer Proving Kleinasiens Grellm, S. 247, Preuss, Prov. S. 33. Das Wort konnte auch, durch einen sonderbaren Zufail, auf Aegypten hinweisen ,One word only , among those which I have examined, bears a resemblance to the Coptic, which is rom, the same with rowl, a man" Marsden s. auch Mithr. I. 124, and Bryaut: rome (a man), Πιρωμις ancient Egyptian. See Herodotus. Vgl. Peyron, Lex. Copt. p. 179. Bryant vergleicht überdem noch bara (a ship), welches wir lin Lex. als Indisch nachweisen mit bari, Coptic and old Egyptian (Baoic, vel. BAI-PI Barque. Champ. Gr. Eg. p. 75.) und bai (A bough) mit bai, Contic and Egyptian. Vgi. DC. Buic (ramus palmeus), ein Palmentrieb, auch als Symbol des Jahres, weil in ihm deren 12, monatiich 1, schössen. DC. und Champoli. Gr. p. 25. v. Humb, Versch, des Sprachb, S. 441, 445. Die Zigeuner konnten das W. jedoch auch entweder aus Griechenland selbst oder aus dem Russ, haben, in welches waija (Palmzweig) von dort aus mit dem Christenthum gedrungen. Ohnehln ware ja leicht jenes Zig. bal, das sich nur bei Bryant zelgt, bloss eine dialektische Verderbung aus Engl. bough. Wenn dies nun, so viel mir bekannt, die einzigen bis jetzt vorgebrachten Anklange Zigennerlscher Wörter an das Koptische sind, so darf man sie als blosse Spiele des Zufalls um so ruhiger liegen lassen, als diese Sprache, wie mich der Augenschein überzeugt hat, überhaupt nicht ernsthaße Ver-

gleichungen mit dem Zig. gestattet.

Was bedeutet nun aber gegenwärtiger Zigeunername in Wahrheit? Müssten wir vielleicht auf jene Erklärung Borrow's verzichten, wonach darln eine gemüthliche Seite dieser Leute, nämlich die grosse Anhänglichkeit an ihren Stamm, hervortreten soll lu der Welse, dass sie sich Jung' und Alt "Ehelente" (1. 331.) benamst hatten, so bliebe deun doch eine andere Möglichkeit die, dass gedachter Ihr Name in stolz-exclusiver Weise: "Männer, Mensehen" besage; - eine Sitte, welche von vielen rohen Volkern Adelung, Achteste Gesch. der Deutschen S. 154. angemerkt hat. Stellen wir, Mehreres dem Lex. überweisend und an Diesenbach's treffliche Erörterung Berl. Jhb. S. 389. crinnernd, noch einige hicher gehörige Bemerkungen zusammen, bevor wir unsere Schlussansieht aussprechen. - Nach Puchm. neunt sich der Zig. in Ungarn und Bohmen Rom (der Mann) S. III. und 76., wo rom (Zigeuner, Buhm. Cykan) und romni (Frau) von seiner Ehefrau. S. 47.: "Rom m. der Mann 2. der Zigenner. Romoro m. das Mannchen 2. das Zigennerchen. Romnl f. das Weib, Eheweib, romnort das Weibchen; romnakero weiblich. Romano Adj., zigennerisch. Pehm. hat seinem Buche den Titel Romani czib (zig. Sprache) gegeben, und Zipp. Rommene oder Mellell tschep Zigennerspr., wie Ssassetko tscheb Deutsche Sprache. Bisch, übersetzt S. 107. Dentsch-Zig, WB, durch; gatschkeno -romëno -rakkerpaskero lihl, und hat unter: Zigeuner S. 108. Mellele, Roma, Sinte (lanter Pl.) und Melleli tschehl. Dorph neunt ihre Sprache Romanis (wahrsch, Adv. st., -cs) oder mit Dänischer Adjectivendung Romanisk; wie bei v. Grohn. mit Deutscher: Romanlsch s. v. a. gaunerlsch. Bw. hat auf dem Titel selnes Lucas; chibado andre o Romano (ins Zig. ubersetzt), aber auf dessen Rückseite chibo en Calo-romano als Comp.; lm Vocab. aber Romani f. (wohl wegen chipe f. Zunge) The Rommany or Gypsy language. Lengua de los Jitanos. Ausserdem Rom m. A husband, a married man, a Gypsy, pl. Roma The Husbands; the generic name of the nation or sect of the Gypsies. Romi f. A married woman, a female Gypsy. Romalis A Gypsy dance. Danza Jitana. Bw. I. 341. - Szuj. I. 124. "Ein Zig. heisst Rom, eine Zigeunerin Romni; auf Zigeunerisch Romane [wohl -es?]", wozn der Uebers, bemerkt: Rom bedeutet sonst eig. Mensch oder Mann, und Romni die Weibsperson oder das Weib. -Zipp. unter; Mann O rom, romeskero, pi. -a Zigenner, Mann. Baro rom grosser Mann, bari roma grosse Manner. Bari romni grosse Frau, bare romnia grosse Frauen. - Berl, Monatsschr. S. 364 .: "Wie nennen sich die Zigenner? Mit Recht antwortet man: Roma oder Romma \*) in der mehreren Zahi; Rom in der einfachen. Es ist unbegreiflich, wie Greihn. S. 320. 321. dies Factum als eine irrige Meinung verwerfen und bei diesem Nazionalnamen Rom ifeber an ein Wort, Ram, weiches die Indier als eine Ansrufung gebrauchen sollen, denken will. Rom ist im Zig. keine Interj., sondern ein bedentendes Subst.: es heisst Mann, vir, Ehemann; romeskero prahl heisst Mannsbruder, romni die Ehefrau, auch wohi Frau überhanpt. Die Zig. haben die Sitte, welche man bei mehreren zumal halbwilden Völkern findet, dass sie, entweder ans Unkunde der übrigen Welt oder ans Stolz, sich selbst gieichsam vorzugsweise Männer oder Menschen nennen.". Jene ludische Interj. ist aber in der That nichts anderes als der Vocativ zu dem Gottesnamen Ramas, welcher indess wirklich einigermassen mit Rom verwandt sein mag, da nicht nur das auch von Bw. zu dieser letzteren Erklärung herbeigezogene Sskr. rama (a husband, lover cet.), sondern anch ràmà (A woman, a female, a pleasing or beautiful female) unstreitig dem gleichen Stamme angehören. Hiezu gesellen sich noch Sskr. raman'i (a woman, a wife, a mistress), auch im Hindi eben so (woman), und Beng. raman'a m. und -n'i f. mit den gieichen Bedentungen, jedoch, nach der Beng. Aussprache mit o für a. was sie dem Zig, rom, romni noch näher bringt, obschon der letzteren höchst wahrscheinlich kurzes o auch ohnedies leicht durch Einfluss des labiaien m aus kurzem a entstehen konnte. Obschon man bei Rom auch an rama in der Bed, black, welche sich aber auch durch die entgegengesetzte white seibst wieder aufhebt, zn denken geneigt sein könnte, so halte ich meines Theils vielmehr an dessen Identität mit Sskr. rama fest. und finde den Mangei eines masc. Schiuss-o - denn romo kann ich nirgends nachweisen - um so unhedenklicher, als es sich z. B. mit Zig, sap = Sskr. sarpa m. (serpens) gerade so verhält. Zufoige Puchm. lautet der Nom. pl. rom, wie im Sing. S. 22., in welcher Angabe Graff, S. 38, 47., ganz unabhängiger Weise, vollkommen mit ihm übereintrifft. Das ist

Olie Doppelung des m scheint mithin auf Kürze des o hinzudeuten, was etymologisch uns nicht gleichgültig dünkt.

nun wahrsch, Folge von Apokope, die sich in mehreren Pluralnominativen zeigt. S. Piur. Dagegen führt Grellin, S. 188. Ausg. 1. aus Pray, Annal. Reg. Hung. P. IV. p. 273. an: Ipsi enim se lingua vernacula Romae appeliant (mit dem, la der 2. Ausg. S. 247. weggeiassenen Zusatze: "das finde ich bel Niemand weiter"); - was auf einen regelrechten Nom. Pl. Rome rathen lasst, wie er von einem supponirten Sing, romo lauten müsste. Indess nicht bloss Bw. bietet den Plur. Roma, sondern auch Zipp. o rom, Pl. a (Mann, Zigeunermann), sowie die Berl. Monatssehr. und daraus Bisch. Pl. Roma (Zigeuner); eine Form, welche auch nicht unrichtig sein mag, da mehrere consonantisch auslautende Masc, den Nom, Pl. auf -a bilden. Pchm. S. 21. Zig. rom-nl ist nun ein nicht bloss der Hindustanischen, sondern auch Zigeunerischen Motlonsweise (s. sp.) ganz entsprechendes Fem. zu rom, und eben so gleichfalls rom-ano (zigeunerisch) ein regelrecht von letzterem abgeleitetes Adj., so dass man Unrecht hatte, romano und romni mit Sskr. raman'a und raman'i auch rücksichtlich der Endung zu parailelisiren, indem jene Nominal-, diese Verbalderivata sind. Was aber den Gebraueh von Rom als Volksnamen betrifft, so branche ich nur daran zu erlunern, dass der Name Deutsch = Goth. thiudisks & Prixoc beinahe damit auf Eins binans läuft (Grimm Gramm. I. 12. Ausg. 3. Mein Art. Indog. Spr. S. 95.), vorausgesetzt, dass Rom von der appellativen Bedeutung "Mann", wie wir annahmen, wirklich ausgeht.

Bis hicher haben wir eine briefliche Mittheilung unseres gelehrten Freundes, Herm. Brockhaus in Leipzig, vom 16. Juli 1841, verspart, welche, wenn wir uns auch nicht ganz damit in Einverständniss haben setzen können, doch hoher Beachtung werth bleibt, und vielieicht künftig eine Wichtigkeit erhält, deren Maass sieh im Augenblick noch nicht absehen lässt. Er wendet uns gegen obige Namensdeutung ein, dass sie zweiselhaft sein mochte aus dem Grunde, weil die beiden Wörter rama und raman'i gewiss nur der erotischen Poesle der Inder angehörten und wohl schwerlich in das Leben, in die gewöhnliche Umgangssprache, eingedrungen wären. Hiegegen nusseu wir nun unsererselts erwiedern, dass im Zig: rom und romni belde wirklich und wahrhaftig, ja ganz gewöhnlich, z. B. Graff. S. 54., für: Mann und Frau stehen; und nur höchstens dies konnte in Frage gestellt werden, oh sich jene Bedeutungen auch je zuweilen auf den bioss sexualen Unterschied (vir, mulier) ohne Rucksicht auf das eheliche Verhältniss (maritus, uxor) beziehen: eine jedoch, wie ich glaube, zu bejahende Frage. In Eliis Note to the Introd. in Campbells Teloogoo Gr. p. 14. steht S. Rama (als ein tad-

bhawam aus dem Magadhl), Prakr. lama und als lema lm Telugn: A woman. Mag aber immer, wie ich geru einräume, ienen Wörtern die Beziehung auf das Familieuleben als vorwaltender Siun einwohnen, so hebt dies unsere Vermuthnng in Betreff des Wortes Rom als Eigenname nm so weniger auf. als ja selbst auch Manusch (Mensch) und Chal (Kinder) derseiben als bestätigende Stütze dienen. Vermuthen wir aher für Rom, dass es von jeher ein Nomen proprium gewesen, so sehen wir uns zu einer etymologischen Trennung desseihen von rom, romni als Appellativen, trotz des Misslichen einer solchen Scheldung, genötligt, Indem sich unmöglich denken lässt, wie etwa Rom in umgekehrter Weise, als wir früher voraussetzten, zn dem appeliativen Sinne herabgesunken sein möge. Jetzt nnn die Mittheilung des Hn. Brockhaus mit selnen eignen Worten: "In der von mir edirten Mährchensammlung des Somadeva findet sich Tar. 13. cl. 96. (p. 169.) und in Kahlan'as Gesch. von Kaschmir z. B. V. 353. das Wort Dômba (mit cerebralem d) und Wilson macht an gedachter Stelle die Bemerkung, dass mit diesem Namen eine Art Parias bezeichnet werde. Da dieses Wort lu den Sanskrit-Wörterbüchern fehlt, also von den Indischen Grammatikern nicht als klassisch angeschen wird, so gehört es gewiss zu den aus den Volksdialekten aufgenommenen Wörtern. Im Hindi findet sich nun wirklich das Wort d'oma, fem, d'omni, womit ebenfalls ein Mensch der niedrigsten Klasse bezeichnet wird. Sollte dies Wort rom nicht dasselbe, als das Zig, rom sein? Bezeichnet dies vielleicht ursprünglich einen im nordwestlichen Indien lebenden Volksstamm, der, unterjocht, zu Parias entwürdigt wurde? Denn dass ein Volk sich nicht selbst einen Namen beilegt, der etwas Unwürdiges bezeichnet, versteht sich von seibst; nur durch Unterjochung kann ein Volksname bei den Siegern zum Schimpfnamen werden," So weit mein Freund. Ich füge hinzu aus Adam, Hindi Kosha Calc. 1829. p. 115. D'oma und D'omad'à subst. m. erklart durch Hindu loganakê bitschamên (medio - ln) nitscha (humilis) warn'açankara (tribubus mixta) dschâti wiçêsha (gens singularis), Yawanalogamen dschati wicesha (Yavanorum populo, s. regione, -in gens singularis), so dass damlt also 1) elu Hindu- 21 eiu Yavanastamm bezeichnet würde. Letzteres nicht Römer, noch die unter den Yavanas zerstreuten Zigenner, sondern eine musicirende und tanzende Musulmanenkaste. Shakesp. Hind. Dict. p. 414. Die Dumbaru in Dekan werden auch als eine Art Zigennerbande geschildert. Harr. p. 531. Noch bemerke ich aber, dass seibst Wilson in seinem Dict, das Wort D'ama (so mit a!) aufführt: A man of a low caste, employed

to clear away filth cet. Ob anch die Doms? Ritter, Asien Il.

1045. Benfey Art: Indien S. 10.

Wie uns die Beueunungen der Zigeunerauch als et hnographisches Belspiel von der oftmaligen Mannichfaltligkeit der Gentlinamen und dem Znfälligen ibrer Entstehung äusserst lehrreich sein müssen, so auch diejenigen Namen, durch welche sich der Zigeuner die Fremden, welche nicht seine Stammesgenossen siud, gegenüberstellt, und wir wählen dafür schon um des Gegensatzes willen diese Stelle, Graff, S. 51. anssert sich hierüber in schrangemessener Weise folgendermassen: "Von besonderem Gewicht für historische Forschung dürfte das Wort sein, mit welchem die Zigeuner den bezeichnen, der nicht Zigeuner ist; es erscheint adjectivisch gadscho, I, d. h. bei nus ein Deutscher, Deutsche, aber sie nennen in anderen Gegenden andere Menschen eben so; zum Andern das Wort, womit sie selbst unter einander sich benennen, näudich Roumitschei." - Bei v. Heister S. 144.; Hal du rom bist du Mann (Zigeuner)? und S. 147. "Rom - Mann als thre Lieblingsbeuennung; dagegen Gadscho für Andere. Romnitschel sei eig. Romni-tschai Zigeunermädchen, und nur die Zigeunerinnen, gleichviel ob verheirathet oder nicht, begrüssten sich damit. Pierer im Enevel. WB. Altenb. 1836. XXVI. S. 661. I. habe noch Kounnual-Khal." - Zipp. "Gajo ein Deutscher, bnt gaji viele deutsehe Manner; Gaji eine Deutsche, Pl. but gaja;" aber an einer anderen Stelle: "Gadscho ein Deutscher, hat Pl. gadschi = 6. Gadscha (ob †? P.) elne Deutsche hat gadscha", so dass man daran Irre wird, ob j Deutsch oder Englisch zu sprechen sel. - Kraus : Ssassetko gajo ein deutseber (cig. sachslscher) Mann, Fem. Ssassetko gaji deutsche Frau; wie Kuritko gajo ein kuriseiter Maun, Kuriander. - In den Rtw. Beltr. mit einem Adjectiv - Suff. Gattskinno Tentscher, vgl. Bisch. n. Worterbuch und Tschanaha tu gatschkenis? Verstehst du Deutsch (Germanice)? - Bei Bw. Gacho ju. A gentie man. Caballero. Properly, any kind of person who is nut Gypsy: 'Cualquier hombre quo no sea Jitano'; daneben Busno, pl. Busne m. A gentile, a savage, every person who is not of the Gypsy sect. - The Euglish Gypsies make use of the word Tororo in this sense, which signifies what Is poor and pitlful: See Chororo. The root of Busno is probably the Sanser. purusha (a man in general) or pukkasa An Impure person. 'Busurman' in the Russian, signifies 'A heathen'. Das letzte = Poin. Bisurman, Muselman kann gar nicht in Betracht kommen, und auch die übrigen Vergleichungen halte Ich für falsch, eher noch eine Herleltung aus bus (more) glauhlich findend, so dass es Vornehmere bezeichnete. - Harr. p. 556. Traveller (s. auch foreigner) Perdas, perda (A name given to common vagrants, not Gypesys) von Harriot vigl. mil. Sanskr. paradécia. Europ. und Hindust. Tengare; pardesi (voyageur) bei litensi. — Ucher den vielhodeutsames Sina en en seiner Ilertumf s. das Lex. Vielleicht soll es ungefähr so viel als Housedweller heleuten, welcher Ausdruck, zufolge Harr. p. 522, unter den Zigeunern like Ajami or Gentle othe dew and Arab, Barbaros or Barbarian to the Greck and Roman, and the name of 'alleu' in English jurisprudence, implies with them something foreign and intuical. — Ch.Tlo, der ans einem anderen Volke. Graf. Ms. — Hambo Gow who ls not Gypsyl, Erés pl. (Men not of the Gypsy carefel Bert, p. 522, in Lex. v. erio.

c) Der am weitesten über Europa verbreitete, leider jedoch seinem Ursprunge nach sehr wenig deutliche und gerade deshalb am meisten bequacksaiberte Name ist Zigeuner, mit selnen viclen Variationen. Tetzner S. 8. In (Adelung) Gloss. manu. vv. Cyganl, Cingarus, Aegyptiaci, Philistael. Harriot p. 518 .: "Portugal - Cygana (mir nicht bekannt, sondern, so viel Ich welss, auch hier, wie In Spanien, Gitano); Germany -Zigeuner; Italy - Zingari, and their language Zingaresco; Hungary - Cyganl, Czygai, or Tzyani; Russia - Tzingani; Turkey and Syria - Chingana." Der Name gehört, falls man uicht auch noch Span. Zincalo herbeizieht, insbesondere dem Osten Europa's; namilch Cingres in Languedoc bei Pred. p. IV.; bei Hervas p. 120. Clgano nach Raf. Volaterranno, Zigeno nach Aventinus und Ciano nach Munster; Cingari in Italien schon zufolge Vulcanius, aber, neben Zingaro, auch Zingano, fem. Zingana Zigeunerin (auch Art Bauerulied); in Deutschland und Schweiz: Zigenner; Ungar. In Molnar's Lex. "Cigan, Cigany Ciganus, Tiganus. Item Fallax, Zigeuner, Betrüger, Landstreicher;" Bohm. Cykan, Poln. Cygan, fem. -nka, Lith. Cigonas, fem. Cigankà, Lett. Tschiggaus, Adj. tschigga-nischks, Russ. Tzügán' Zigeuner, Betrüger, Spitzbube, \*)

<sup>\*)</sup> Schaffarik, Slava, Alterth, Denutche Uebers, I. 481; "Einige Volknammer erhalten im Verlande der Zeist algemeine Herseichnung, wie z. B. cik in (der Zigeuner) bei den Slowaken einen Lügner, und grk (der Griech) bei den Serben einen Krümer bereichnet. "Kogala. Esquisse p. 10. "le nom de Cigain est devenu synamed erelave." also wie Skrwe selbat sus Zeisige DC. – Ung. dafer Cigans ag (fram., fallació) und cigan kodon (manifentor, and Moslerdy). Schott. Taschenwierth, S. 75. "Gippey, Schott Taschenwierth, S. 75. "Gippey, avon young girl, ein junges Madchen." – Ng. Güptol oder Güphtol akschapfanne. Peruss. Prov. S. 37. – S. noch p. Lüll und Frank.

Walach. Tziganu, Klemens, Deutsch-Walach. WB. S. 435., Ngr. Tζίγγανος, Türk. Chinganis or Jinganis (Gypsies) nach Ousely; the Chinghiares in the Turkish dominions bei Marsden nach Mr. B. Pisani. S. auch Greilm. S. 21. - Wie sehr der Name missbraucht sei, um durch ihn der Heimath dieses Volks anf die Spur zn kommen, liest man am besten bei Grellm. S. 228 ff. Rud. I. 53. nach. Erschöpft ist die Liste der versuchten Etymologieen auch bei ihnen noch nicht, and bloss Scherzes halber wollen wir einige nennen, wie Zieh-Gauner, zieb' cinker, aus Aegyptii (s. Rud. S. 52.), in den Zipp. Papieren aus Italiener (nämlich, wie es heisst: "etwa durch eine Form Tilgaener hindurch"). Von ziyzhog wegen des Sprichworts πτωχότερος κίγκλου (Sulzer, transalp. Dac. II. 137. Telzuer S. 13. Prenss, Prov. S. 36.). Wem es nm blosse Lantanklänge zu thun ist, konnte die Zig, auch nach Kurdistan versetzen, da Tschigeni, Zengeneh, anch Zend Namen von Kurdentribus sind. Ritter, Asien Th. IX. S. 612. 613. Naruszewicz halt die Jazygen für Vorfahren der Zigeuner. Schaffarik Slaw. Alterth. S. 350. Krause, Lithanen S. 75. - Der Name, wie vielfach auch gestaltet, könnte nichts desto weniger in den beiden Hauptformen, in welche er auseinander geht, nämlich hinten mit n oder r (1 bloss in Sp. Zincalo, falls dieses wirklich hieher gehört), auf eine Einheit zurückgehen, namentlich wenn wir in ihm zwel Nasale, wie in TClyyaroc, als arspringlich setzen. da alsdann theils der Wegfall des einen, theils dessen Verwandlung in r sich aus Dissimilation erklärte. Uebrigens fehlt uns natürlich darüber Gewisshelt, ob das Wort als Compositum zwei Wörter in sich schliesse, oder nur -ano, -aro zum Suff. habe. Wirklich einige Beachtung verdienen folgende Vergleiche: 1) mit Zengi, pl. Zengian, im Pers., nnd Arab. Zendsch (Aethiops, Cast. I. 315. 11. 1066.), wie Herbelot, Bibl, orient, v. Zeng vermuthete, und auch Clod, lex. Turc. p. 16. 925. vv. Aethiops, Zingarus okne Welteres annimmt. Bel Shakespeare, Dict. Hindust. p. 451. Pers. Zangî m. An Ethiop, negro, und Zang m. 1. Name of a people in Africa. 2. Rnst, so dass der Name etwa anf die Farbe deuten sollte. Ousely Trav. Vol. I. p. 340. sagt; "The Bahr al Zinge, the Sea of Zinge or Ethiopia, so called from the Belad \*) Al Zinge or land of Ethiopia, or, as we often write

ni. Sp. Gitano auch Homme fin, rusé, difficile à tromper. Enjoleur, qui ailire, qui séduit par de helles paroles, und davon gitanamente (subtilement), finement, stroitement), so wia gitanear, gitanaria. Tschingbéne im Túrk: Leisemann. Preuss. Prov. S.35. wohl Verwechsalung mit Pers. techenki (pastles, citharodeu).

<sup>&</sup>quot;) Bei Rienzi als Zig. bilad (pays), obschon es eig. Arab. ist.

the name, Zanguchar." Diese Zengi helssen bei Herbelot Ssiah Hindu (schwarze Hindu), so dass letztgedachter Nanie in der That nichts für der Zig. Ursprung aus Indien beweist. Grellin, S. 22. Bekanntlich ward nut den Wörtern "Inder und Aethiopen" von je ein grosser Missbrauch getrieben, so dass man sie oft weehselseltig für einander setzte. Siebe z. B. Ludolfi Comm. ad Hist. Acth. p. 75 sq. Letronne, Journ, des Sav. Nov. 1842, n. 666. Es liesse sich nun sehr wohl denken, dass man in Asien das Wort auf die Zigeuner angewandt hätte, zumal da Tschinganeh u. s. w. gar nicht bei den Zigeunern selbst ühlich zu sein scheint; allein in diesem Falle wäre schwerlich das im Orient hinlänglich bekannte Wort Zengi (uit weichem franz. z) so sehr verändert, dass es, mit Ausnahme des Türk. Jinganl neben Ch. s.o., In allen Sprachen, wo es vorkoumt, vorn mit schlechterdings ganz harten Lauten beginnt. S. noch Rud. I. 82-83. 2) "Eine bessere Erklärung bieten die Tzengaris oder Tzingaris in Vorderindien, welche, wenig hoher stehend als die Parias, religion und gesetzlos, tanzend und musicirend, stehlend und betrugend das Land durchziehen und unseren Zigennern so überaus ähnlich sind. Heber, Voy. à Calcutta, à Bouday eet., trad. de l'Anglais par M. Pricur de la Combe. Paris 1830. I. p. 173. 296. 337." v. Heister S. 11. 136. La tribu des Tzengarls, nomurée aussi Vangaris sur la côte du Concan et des Pirates, et Soukatir sur la côte de Malabar, est nomade. diesem, durch die Mahratten mit dem Enitheton soudas (filous) belegten Stamme, der dann näher beschrieben wird, leitet Rienzi p. 368. die Zigenner. - 3) Ware zwar eine entfernte Möglichkeit, dass sich die erste Sylbe des Wortes auf Sind hezoge, wie nicht allein Bw. (Zin-calo), sondern auch Rud. S. 80. \*) behauptet: dem widerstreltet aber der ganz verschiedene Zischlaut in: Sind, und in dem Zigennernamen Sinte Nur allenfalls die Zinganen, nach Thevenot am Ausfluss des Indus ein Volk, weiche zur See und zu Lande raubten, und desswegen selbst von ihrem Fürsten, dem Grossmogul, nit einem Gescheuk abgefunden wurden; die Singae, welche Plinius am Indus wohnen lässt; endlich die Singanen oder Sanganen in Guzurat bei Büsching sind vielleicht noch einiger Aufmerksamkeit werth, obsehon aus der blossen Namensähnlichkeit Nickts folgt. S. Greilm, S. 325, Rüd, I. 80. Auffallender Weise stimmt dazu Marsden's Mittheilung, dass

<sup>\*)</sup> Letzterer jedoch fälschlich einen Wechsel von d zu g nnnehmend, wie in schlingen neben Schlund, was mir selbst bei Harr. p. 550. Zig, chung = Hind. chänd Mond nicht einreden würde.

der Name Zingarl grosse Achnlichkeit mit dem der Bewohner Cevlans Lingalese (so mit l, als ware es von Lanka) and Chingalese, die Sprache aber grössere Abwelchung vom Cingalesischen als von anderen Hindustanischen Idiomen zeige; der Erzbischof von York jedoch den Ursprung der Zigeuner wahrschelniich finde "from the people, called Langarl or Langarians (beidemale mit L, was doch, trotz dem dass dies in den Errata nicht angegeben, Druckf. scheint für C), who are found in the northwest parts of the peninsula of Hindostan, and Infest the coasts of Guzerat and Sindy with their piratical depredations. The maritime turn of this numerous race of people, with their roving and enterprising disposition, may warrant the idea of occasional emigrations in their boats by the course of the red Sea."

V. a) Aus dem Albanesischen führt v. Xylander Alh. Spr. S. 70. das Adv. μαγιούπιστ (zigeonerisch) an, von Madjub, anfolge Grellm. Zigennerbenennung bel den Klementinern in Syrmien, einer aibanesischen Colonie (Mithr. II. 794.). Obgleich man an Magog oder an Mogh (Feuerverehrer) und Madschijs (Magier) für Unglänbige bei den Arabern erinnert wird, so lassen sich doch diese Worter lautlich nicht leicht mlt Madiub vereinigen, Vgl. sp. h | Snlzer, transaip, Dac. IL 137. sagt: "Diejenigen irren sehr, welche das Zig. Wort More für Ihren Nationainamen halten; welchen Irrthum gemeiniglich die Siehenbürger, Ungarn und Sachsen hegen. More Ist im Zig., wie im Walach, and Slaw., nichts anderes als das Zurusewörtchen He du, und bedeutet eben so viel als der andere walachische Zuruf Moy (s. ib. S. 212. moy oder; aus moy He da! Auch Clemens; moiu), wle dran auch die Zig. Sprache noch viele andere slawische Worter als woda, masso u. dgl., and noch mehrere walachische zählt. Indess ist es nicht zu leugnen, dass sie auch ganz fremde, den übrigen europ. Sprachen völlig unbekannte Wörter enthält, worunter der Name Gottes Glod Ello \*) dem hebr. - arab. W. Eloa nicht ganz unähnlich sieht." Auf Sulzer gestützt lengnet nun Grelim. S. 22. 231. Ausg. 2. (S. 17. 179. 1., wo dscha more, geh du - Kerl!), dass More, Amorl cine unter Ilinen übliche Selbstbenennung sel, dadurch den Vergleich mit den Amoritern, oder, was noch erträglicher ware, mit Maurl, Mohren, Schwarze ab-

<sup>\*)</sup> Diese falsche Vergleichung scheint Sulzern zu der verkehrlen These rapiche vergietching icheint buttern zu der verkchrien berreisaung des Wortes verücht zu haben. Darin liegt gewiss devel mro devel (unser lierr Gott) Pchm., im VU. del Grellm., vielleicht mit gulo (üss., dulch); und der Zig. Mannneume Gullendewel Bisch. S. 12. soll vermuthlich dasselbe sagen, in ähnlicher Weise als der bekannte deutsche Personenname Herrgott,

schneidend. Wahrscheinlich hat man sieh durch morre, nach Pchm. S. 44. "Voc.? Bruder, Kamerad!" täuschen lassen. Das ist nun gewiss nicht, wie Sulzer meinte, walachisch, sondern ächt zigennerisch, nur dass sich über den Ursprung des Worts streiten lässt. S. das von Dief. vergl. monro (a friend) Bw. u. s. w. im Lex. c) Man muss sich hüten, jeder Namensangabe, welche auf die Zigeuner gedeutet wird, sogieich Gehör zu schenken, Indem in vielen Fällen, namentlich wo vom Orient die Rede Ist, gar zweiselhast bleibt, ob die Volkchen, welche Reisende für Zigenner ausgaben, dies auch wirklich waren, und sie nicht vielmehr bloss die aussere Achnlichkeit in Habitns und Sitte betrog. So vergleicht zwar der sonst so sorgfaltige Beobachter Niehuhr die im Sing. Ghastje, Im Pl. Ghowasi genannten Tanzerinnen Aegyptens allerdings mit den auch öffentlichen Tanzerinnen in Constantinopel, welche Tchingane oder Zig, sind (Reisebeschr, nach Arab, Kopenh, 1774. 4. Bd. I. S. 183.); allein weder die Ghowasi, noch ein anderer Stamm feiler Welbspersonen in Aegypten, mit Namen Halebije, deren Männer sich als Kesseiflicker und Rossoder Eselsärzte ernähren, und welche durch das Land, wie die Zigeuner, wandern, sind wirklich zigeunerischen Geblüts. S. Arab. Sprüchw., oder die Sitten und Gebräuche der neueren Aegyptier n.s.w. von Burckhardt, deutsch von Kirmss, Weimar 1834. S. 222-228. ,Von den Zigeunern, heisst es daselbst, welche hier (in Aeg.) Ghadschar (gh mit einem Punkte oben), in Syrien Korbat beissen, giebt es in Aegypten nur wenige Familien; zahlreicher finden sie sich in Syrien." (Seetzen wurde von syr. Zig. erzählt: "in Aegypten gebe es sehr viele Nurv.") Dies W. Ghadschar kommt sehr nahe dem Kandschar bei Harriot, und Kunjura = Panchpeeree Richardson p. 470., welcher aus ersterem, wo nicht Engl. conjurer, so doch Cingarees (Zigeuner bei Constantinopel) gedeutet wissen will; ja dasselbe wirde, falls die Achnlichkeit nicht als Zufall zu betrachten, von um so grösserem Interesse sein, als man hiedurch aus Aegypten selbst ein Zengniss erhielte von der Zigeuner Ursprung aus Indien.

VI. Benennungen der Zigeuner in Asien. 1. Dies seit des Indus. S. Harr. p. 523-529. The Zingard Persia. a) Iu den Paschalits Damask und Tripolis heissen sie Nauwära (hei Bisch. S. 2. Stauwara unstreitig doch falseb, obschon auch statiyara Pred. p. VI. aus einem 1827 erschienenen Dis, geogr. stat. halt), und zu Haleb Kurbäd. Nich. von den versch. Nat. des türk. Reichs im deutschem Mus. Jahrg. 1784. Jul. S. 21. Der Umstand, dass die Zig. zufolge Poham. S. VIII. hre Sprache für Rejuksko-Charwiskäd. d. h. Aegyp-

tisch-Kroatisch ausgeben, kann natürlich den zweiten Namen nicht erklären. Es fragt sich aber kaum weniger, ob etwa Correwa als Name einer Unterabtheilung der Sudras, womit im Mithr. IV. 81. die Zigeuner zusammengestellt worden; oder auch Knraver, Kuru-meru, nach Harr, p. 531. Zigeunerbanden im Süden von Ostindien, Curraple, a smith, von cnrar (to strike, hammer etc.) soll nach Bw. I. 28. ein sehr beliebter Name unter den Zig. sein. - Seetzen bemerkt: "Bei den Türken heissen die Zig. Tschlnganih; bei Syrern und Aegyptern aber, so wie bei den Zig. seibst, in der Einheit el Nury and in der Mehrheit el Nanar." Solite das Verderbung aus Luri seln? Dass übrigens die Nauar wirklich Zigenner sind, steht durch das Seetzen'sche Vocabular fest, wie viele fremde und namentlich arabische Ausdrücke es auch enthalte. Eben so gewiss ist dies 2) von den Karachee in Persien durch das Ousely'sche Wörterverz. Zn beachten sind in Persien noch die Hiat genannten Stämme (Ousely, Trav. I. p. 307-9.), welche, navermischt mit den Persern, seit Jhh. umherziehen und ein von der Landessprache verschiedenes Idiom reden, und deren Aehnlichkeit mit den Zigeunern in vielen Stücken den Reisenden aufgefallen ist. Jedoch sagt Harr. p. 524, ansdrücklich: They (the Karach) or Kauli of Azerbijan and Kurdistan) live like the wandering tribes called 11 or Ilyat, without having any connection with them. They are a perfectly distinct race of people from the latter cet. 3) This account (namiich Pottinger's) of the Lurl (Loorce) of Belochistan approaches so near to the Luli of Irak-Ajami and Curdistan, that they may, without fear of mistake, be classed together as part of the same original tribe; but, whether they entered Persia at the same time, or in union with the northern Kaull from Kabul, or separately, and at a different age, we require other data to enable as to determine. In the eastern province of Chorasan the Gypseys are said to be very numerous, and bear the name of Karashmar. (S. auch Jones, As. 1823. p. 252.). In regard to language, all I could learn was, that the Luli or Luri, the Kauli (Kāoniee, a corruption of Cābnil, Cabuii nach Malcoim, Hist. of Pers. I. 117.) and Karachi, names by which in different provinces of this extensive country, the Gypsey tribe is known, possess a distinct dialect or speech, that is unintelligible to the natives of Persia (von einem besonderen Dialekte der Luris spricht auch Pottinger); and that the words thus used by them, as for instance, Pita drink - Pani, water - Tam you etc. resemble in a very striking manner the common Hindl language. - In Betreff des Namens Luli erwähnt Harriot noch Folgendes: "Lull, A people in Persia, called Karachi; handsome boys and girls. - Lullan, Nice, delleate; a public singer, a strumpet" Richards. Pers. Dict. This word was known in Persia at least as early as Hafiz, who wrote and sung 562 years ago. Faghān' k'īn Lūllān cet. - So weit Harr. Bel Cast. 1. 496. lulu Pulchrum quodvis, cujus amore homines capinntur, percuntque. 2. Pulchri puelli. Populi Persiae, qui Karag'i dicuntur: quod in hilaritate exclamare lulu solent. 3. Ar. Margarita. G. Ferner p. 497. luli l. q. lulu G.; lulian pl. rov lulu et Juvenes pulchrl, quorum amore capluntur homines. (Lur Vla, quà torreus deflexit. Et Lorlstan, nomen reglonls). Bel Shakesp. Hindust. dict. als Pers. lulu 1. A people in Persla, called also Kārājī 2. A gohlin to frighten children. In wie fern es nun wahr sei, dass dies Lull dem Pottinger'schen Luri gleich komme, welches dieser als Contraction von Lohar betrachtet, wegen lhres Gewerbes als Iron-smiths or tinkers, muss vor der Hand noch wohl dahin gestellt bleiben, da sich schwerlich alle Bedeutungen von lulu und luli mit der ehenerwähnten Erklärung des Wortes Luri' vereinigen liessen. Ueberaus wichtle wird die Sache für die später zn besprechende Stelle im Firdusl.

b) in Indien selbst. Vgl. Harriot p. 539 - 36. The Gypseys of India; Richardson As. Res. T. VII.; v. Helster S. 135. ff. So wenig es jetzt noch einem Zweifel unterliegen kann, dass die Zigeuner ursprünglich aus Indien stammen, so überaus zweischaft bleibt doch zur Zeit noch, thells was den eigentlichen Anlass zu ihrer Auswanderung gegeben, theils zu welchem der dortigen Stamme man sie zunächst zu stellen habc. Dies Letztere jedoch lässt sich gewiss nur durch Sprachforschung in befriedigender Weise ermitteln; allein bei dem Mangel an Daten, deren es dazu bedürfte, muss in Betreff der Namen von Völkerschaften oder auch blossen Ständen in Indlen, welche man als Verwandte der Zigenner betrachtet, der Identitätsausweis noch so lange für unvollständig gelten, als diesem nicht auch abselten der Sprache Bestätigung zu Theil wird: was um so schwerer halten wird, als es sich hiebei um Aufindung einer ganz speclellen, engeren Sprachverwandtschaft handeln würde, nicht um die langst anerkannte weite. die awlschen dem Zigenneridiome und Indischen Volksmundarten im Allgemeinen besteht. - Grellmann verwechselt fälsch-Ich die Caste der Sudras mit den Parlas, welche keiner Caste angehören; und die Parallele zum mindesten, welche er zwischen Zigeunern und Sudras zieht, erweist sich als unhaltbar. - Später hat Richardson die Ansicht aufgestellt, dass

sich die Zigeuner mit den Nuts in Indien, annächst aber mit deren Unterabtheilungen, den Bazeegnr, und mit noch mehr Grund den Panchpeeree oder Budee, a vergleichen liessen. Dem widerspricht nicht Harriot, und ausdrücklich dafür erklart sich J. v. Hammer Wiener Jhb. Jul. Aug. Sept. 1838. Harriot giebt in Betreff der Namen Folgendes an: The tribe called Nat', or dancers, is numerous in Bengal, Behar, Bundelkand, Malwah, and Guzerat; they are commonly known by three names , viz . 1. Nat', a rogue; one who leads a wandering life. 2. Berla, a dancer or tumbler; and Berla. a female dancer or songstress. [In Shakesp. Hindust, Dict, Hindust. Berivà (das r als cerebrales t) The name of a cast of Ilindus. 3. Bazl-gar, a player or juggler. The two first are Hindi names expressive of their characters; the third is a Mahomedan, or Urdn appellation, of the same tribe, from the Pers. words bazl play, and gar, an affix implying an agent. - Panchpeerees aber soll nach Richards, Bezug hahen auf their division into five races, honses or familles, as peeree, occasionally seems to bear that interpretation, though it certainly may admit of others. - Namen noch anderer Indischer Stämme, welche ein ähnliches Leben, wie die Zigeuner, führen, besonders in Dekhan, sehe man bel Harrlot selbst.

Personennamen. Nach Harr. p. 522. The surnames, most prevalent in Hampshire, are those of Stanley, Aires, Lee and Peters. - Bisch. S. 12. Die gewöhnischsten Namen sind: Vennel, Müsser, Müffer, Gringla, Pohla, Gulludewel, Potretari, Sonela, Hanno, Deubche, Dortche, Schnuckelputz und Wintermad. - In Ostpreussen sind die Namen von 18 Familien bekannt, deren viele Slawlsch oder Deutsch: Dombrovski, Koslovski, Broszaski, Paskovski, Brossinski, Czlblinskl, Glowatz, Larsze, Florian, Benjamin, Morgenstern. Hermann, Anton, Reinhard, Klein, Bothmert, Böhnike, Habedank. v. Heister S. 149. Am Harze Weiss, Deutsch, Mettbach S. 40. - Die Mädchen erhalten sehr schöne Namen, wie Flora, Florentine, Adeline, Adelgunde, Adele. S. 153. -Bei Grelim, S. 210. Thomas Polgar und Michael; S. 244. Zundel oder Zindeio; Ladislaus S. 343.; Franciscus S. 350.; viele Egn. aus dem Honter Comitate in Ungarn S. 353 ff. Barbà, Ciharl, Barna Mihaly mit ungar. nachgestelitem Taufnamen. v. Helster S. 56. 57, - Aus Hannikel von Diefenbach gesammelt: Männer Angall, Bochowltz, Bronetscha, Loschenski, Baderle, -n (viell. schwählsch), Bastardi, Belliani, Calmani, Toni (Antonius?), Lodi, Lauratti, Doll, Dieterlin (Christoph; wohl ans d. Deutschen), Descherte, Dodelo, Desclern, Danche, Domeker, Geuder, Fontin, Fudchatsch, Hummelt, Hellede (Christoph), Hulderhass, Heidl, Lorch, Lielensohn, Morelen, Meizelen, Mannoch, Misander (Griech, 3), Nottele, -n (Audr-Heinrich), Ossio (Ladwig Gesslauer), Postri, Roser, Ranscheker, Redensko. Frauen: Gallimensch (Christine), Feddrinio (viell. = Friedrich, aus dem Ital), Manuta, Legarde, Langlet (Magdalene; mag auch L. zum Grunde liegen), Dauens (Barbara), Dudane, Tirana. Bel Bw. Flamenca f. Il. 34.

Grösstentheils noch sehr räthselhaft und unaufgeklärt bleiben die Benennungen von Geldsorten, die wir kler zusammenstellen wollen.

Lovo ein Geldstück, pl. love Geld Pchm. s. Lex. Ob aus Walach, leu (rhein, Gulden), die Löwengulden u. s. w.? -Cutta (guinee ou tout autre monnaie considerable) Kog. -Syr. Zig. Karwah Geld. - Rupovo ein Thaler (wie Ruple, von rup Silber) Pchm.; aber sonst Thaier: trommen Zipp., Widh. tromen = loben, mass, rat in der Gaunerspr.; koja drommin, Graff. Ms., trommen Thaler, tschelitrommen Reichsthaler (eig. wohl; ganzer Thaler) Bisch. u. s. w. Ob δοαχμή, Dirhem, Walach. dramu (Kog. p. 12.)? - Rlnckos ein Gulden (eig. Rheinisch in slaw. Form) Pehm.; aber lokin Bisch., jek lokki, pl. ja ein Gulden Zipp, vielleicht aus loko leicht. — Ducaten Katwilčja, Bisch., kadwilgen, in der Gaunerspr. Blithe (wofür in der Rtw. Gramm. pluma d. l. eig. Blume) Widh., jek chadwell, pl. chadweja Zipp., schwerlich doch von Rothw. kehfel (Carolin) bei v. Grolm. - Bohme, gaunerisch Kot, Bachen Grosehen Widh., behma Bisch. und koja bema, Acc. ma, pl. me Graff. Ms. Verm. Bolmische oder Prager Groschen. - Bango und garaszls Groschen Pchm. gurischtl (schilling) Kog., guroscha Groschen, dui gurusche 2 Gr., Zipp. - Kritzarl Kreuzer Bisch., paszalo Pehm. - Bei Harr. pashero (halfpenny, wohl von pasch halb); shakori, shahari (sixpence; elg. wohl 6 Heller) und trinkarushl (eig. wohl 3 Groschen); haro (penny), chhaijera Heller Bisch., jayere (Dluéro) Bw. - Bel Zipp. Achtzehner - deescheskro (v. 10?): halber Gulden - pasch lokki; Bengelo lobo (das zweite W. bed. Geldstück); Achthalber = Sechser schowlngerl von 6: Drittchen - jek terningerl von 3; Schilling lolo lovo (roth Geld). - Bw. saraballi f. Money, coln. Moneda. Ar. ضرب. Duquéles pl. (Dobloons. Doblones) wahrsch. v. 2. Quelati f. (A rial, coln. Real). Brují f. (A real, a Spanish coin. Un real). Chuli, chulo m. (A dollar. Un duro, un peso fuerte). Estonqueleta f. Śmall silver coln. Pescita, offenbar von estonquele un. A weight. Pesco). Exton graf f. (A weight. Pesco). Exton graf f. (A weight. Pesco). Exton sav. pt. (Pescias, coins), a. leandar (to hang up, weigh), aber anch laivo im Lex. Jara f. (Dueca to gold. Orna de oro). Podyas, poloya f. (Dueca. Duecido). Xostu m. (Sumil coin. Cuarto) und no stáro m. (Cuartillo). Jand orro m. (Money. Dinéro); calés, dyragon Loc. Corlo m. (An ochavo, a small brase coin. Ochavo), yrgl. bo. shakori.

Benennungen fremder Völker, und Ortsnamen. Nach Zipp. Tartarls, pl. rl Tartar; Italienárls; Lleflendarls; Kurlendarls oder Kuritko gajo ein Kurlander; Prelssitko Preusse; Ungero Ungar; Schwedo Schwede; Turko, Turkuttko mannsch Turke; Ssassetko gajo oder Ssasso ein Deutscher d. h. elg. Sachse. Dazu die Berl. Monatsschr. S. 366. "Der Name Sachse für die Dentschen lst auffallend. Die Danen heissen bei den Finnen so; denn dlese nennen Dänemark Saxa oder Saxanmaa. Die Deutschen aber führen diesen Namen in Siebenbürgen: der von Alters her dort von unseren Landsleuten bewohnte Strich heisst "das Land der Sachsen," dle "Stühle der Sachsen." Die Ermländischen Zig. aber hatten für einen Deutschen oder Weissen überhaupt bloss das aligemeine Wort: Gajo." Ung. Szász (Saxo. Transylvanus. Ein Sachs in Siebenbürgen) Molnar Dict. Auch im Esthnischen Saks ein Deutscher Et. Forsch. II. 808. S. noch Grimm Gr. 1. 20. ed. 3. Also der oft vorkommende Fall, dass elu specielles Gentile aligemeiner gefasst wird: so heissen auch von Krakau bis zur Wolga alle deutschen Kolonisten bel den gemeinen Leuten "Schwabul," während die wohlhabenden Deutschen in russischen Städten dem Russen voräugsweise als Niemtzl (Deutsche) gelten. Kohl, Relsen in Südrussl. H. S. 2. Im dentschen Rothw, bei Juden Aschkehnass, Aschkehnes (Deutsch, Deutschland) nach dem Stammvater dieses Namens in der Genesis; in der czech. Hantyrka aber Szwihlik (ein Deutscher). - Walldscho Zipp., Waltschl Pl.? Bisch. Franzose, d. h. elg. Walscher. vgl. Schaffar. Slaw. Alterth. I. 377. f. und melnen Art. Indog. Sprachst. S. 91. Auch Zipp. waldsche hi leste er hat die Franzosen d. l. venerische Krankheit = wälschi Bisch. - Chelladdo (ein Russe, jedoch anch Verliebter) Zipp., Kellado Bisch. Vgl. Hindi khllad'a Adj. (wanton), khelana, krld'a karua (to wanton). - Tschlballo (ein Pole, eig. der Geschorene) Zipp., Tschlwallo Bisch. Es Ist dies ein mitteist des Suff. -valo von tschinnaf (schneiden) regelrecht abgeleitetes Adj. Zipp. sucht darln mit Unrecht ein gegen die Grammatik verstossendes Comp. entweder aus tschinnaf oder tschl (nichts) mit bala (Haare). - Laièrro Zipp., Lalièro Bisch. Lithauer, aber auch stumm, wahrsch. In dem Sinne, wie auch die Deutschen bel den Slawen Stumme, d. h. Andersredende, heissen-- Boroherro (Prensse) Bisch. konnte der Etymologie nach vielleicht Gross- oder Schwer-Fuss bedeuten. - Mehrere Ländernamen s. Suff. itko. - Possoschereskro (Dickkopf) für Lutheraner Bisch. S. 12. 43. 66.; katholisch; schwendo, woher schwendo dade katholischer Vater d. l. Pabst, wahrsch, aus Lith, sawentas (heilig) u. s. w .; Christ (Christ), aber Bw. Candorry (Christian. Cristiano). - Tschindo Zipp. und Pipolto (Jude) Blsch., biboldo (Jude; Kapaun) Pchm, bedeuten, ienes beschnitten, dieses ungetauft, im Gegensatze zu Bordelés (Christen) Bw. Es ware unrichtig, hel jenem mit v. Bohlen an Sskr. Tschan d'ala zu denken; und auch die Bedeutung gelzlg, die Zipp. von tschiude angiebt, Ist jodenfalls nicht die primitive.

Bei Bw. Londoné (Englander, von London); Gablné (Franzose); Lalore (Portugiese) und Laloro (Portugal; nach Bw. eig. rothes Land). Corajal pi. (The Moors. Los Moros, Probably derived from the word Kurreh, a term of execration and contempt too frequently employed by the common Moors in their discurse). Sersen (Spanien), Senjen pl. (Spanier), Seso, l. Adj. (Spanisch), ln einer Form, welche an: Sachse erinnern konnte, schienen solcherlei Benennungen nicht ganz willkührlich zu heimlichen Zwecken erfunden. Vgl. 2. B. v. Grolm, unter Mokum, als Mokum Zaddik (urbs justitlae) Celle wegen des dortigen Appellationsgerichts, oder Mokum Lammet Leipzig, d. h. Stadt L (mit L anfangend) t in der Hantyrka Tetawa (Brunn), Dlauha Lhota (Prag), Kopeczek (der Spielberg). So nun auch wohl bel Bw. Gao m. (Town, village. In the Thieves' lang. this word is applied to Madrid), Uiilla und Safacoro (Sevilla). Gorotune m. (Native of Estremadura). Picon (La Mancha; this word seems belong to the Germania, or cant dialect), Lucali f. (The river Guadiana. This word seems to be derived from jucai, was im Voc. lovely, generous bedeutet). Lombardo m. (Lion, the province of Leon) und Fresiego e Bombardo (Golfo de León) s. das Avertisement to the Vocab. Und gleiche Bewandtniss hat es dann auch wohl, wie dies von Liliax (Tomás) ausdrücklich durch Bw. bemerkt worden, mit Crisirne, Gresoné (Jésu Christo), Gerinel (Miguel), Barsali und Barsané (Juán), Pipindorio (Antonio), Simprofio (José) Bw. I. 337.

#### Herkunft.

Die Zigenner sind mit Gewisshelt über drei Welttheile, Aslen, Afrika und Europa verbreitet, und selbst Amerlka \*) dürfte, bel näherer Untersuchung, deren aufweisen. In Betreff Aslens wird man nicht ohne Interesse die Stelle in Bell of Antermony's Travels Vol. II. p. 157., wie sie Bryant anglebt, hier lesen: "During my stay (sagt Mr. Bell) at Tobolsky, I was informed that a large troop of Gypsles had been lately at the place, to the number of sixty or upwards. The Russlans call these vagabonds Tzigga-Their sorry baggage was carried upon horses and asses. The Vice Governor sent for some of the chief of the gang, and demanded, whither they were going. They answered to China. He stopped their progress, and sent them back," Und Harr. p. 523.: Mr. Williams, travelling through Rus-sla some few years ago, saw several families of the Gypsey tribe in Slberla. - Colonel Wm. Francklin observed during his progress through Hungary and Transsylvanla (1799), numerous bodies of Gypsies, particularly in the Their complexions neighbourhood of Buda and Hermanstadt. resembled those of their brethren whom he had seen in India, Persia, Turkey, and other parts of Europe, being swarthy, with black eyes and black hairs." — Brandis (Relsen In Griechenl. Th. III. S. 10.) erwähnt Zigeuner auch Im Könlgr. Griechenland. - "En Afrique, sagt Rienzl, on ne les trouve que dans l'Egypte, dans la Nuble, l'Abyssinle, le Soudan, et la Barbarie. Ils n'ont jamais paru en Amérique, ni en Oceanie." Und "Je ne crois pas exagérer en portant la population tzengare à près d'un million en Europe, à quatre

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Grellen, S. 24, 2. bemerkt, von Zig, in Am rike alcht gefunden zu haben. Das Gegentheit, jedoch leiden zuen in sieht zilgemeinen und unbestimmeten Ausdrucken, wird vom spanischen Amstanden ausdrucken, wird vom spanischen Amstanden zu der Schaffen zu der Schaffen

cent mille en Afrique, à un million cinq cent mille dans l'Inde, et environ deux millions dans le reste de l'Asie; car, sant la Russie asiatique, la Chine, le Slam, l'An-nam et le Japon, ils s'y sont établis partout, et on les voit même mèlés avec les Troukmènes de la Tatarle indépendante, avec les Lesguis du Caucase, et les Ilihans de Perse. Je puis donc, d'àpres mon calcul, porter la population totale des Tzengarls dans les trois parties de l'ancien monde à cinq millions." Wodurch sich denn Borrow's Ausdruck I. p. 4. so ziemlich rechtfertigen lassen mochte: There is scareely a part of the habitable world where they are not to be found; their tents are alike pitched on the heaths of Brazil and the ridges of the Himalayan hills, and their language is heard at Moscow and Madrid, in the streets of London and Stamboul. Bei dieser grossen Verbreitung des Zigeunervolks, das überdem als eine so ungemein wunderliche Anomalie unter den Erdbewohnern von je die Aufmerksamkelt auf sich zog und zur Untersuchung reizte, musste es ärgerlich sein, so lange Zeit hindurch dessen ursprüngliche Heimath nicht zn kennen. Eine Fluth von Meinungen jagten und verjagten daher einander, ohne dass man bis gegen das letzte Viertel des vorigen Jh's hin zu einem haltbaren Aufschlusse gelangte. Von da ab verstummten die Hypothesen, und es erklärten sich seitdem sämmtliche Gelehrte, und zwar nicht bioss aus sprachlichen, sondern auch aus realen Gründen, einmüthig gegen Acgyptischen und für Indischen Ersprung der Zigeuner. Hievon machen nur, so viel mir bekannt, drei Männer, nämlich Hasse, Sam. Roberts und Predari eine Ausnahme; allein deren Ansichten verdienen kaum eine ernstliche Beachtung, wie viel weniger Widerlegung, indem sie, den eigentlich geschichtlichen Boden verlassend, geradezu Ins Abenteuerliche fallen. Der Deutsche findet die Zigeuner schon im Herodot, der Engländer im A. T. (vgl. Bw. I. 163 sqq.), und der Italiener betrachtet sie, wo möglich, als ein vorsündfluthiges Geschiecht von der untergegangenen Atlantis. Was den Letzteren anbetrifft, so lese man insbesondere S. 33 ff. und 48 ff. nach, um aus dem, was er eigentlich will, king zu werden-Well partendo dalla analogia di molti vocaboli zingareschi con quelli di altro nazioni, potrebbesi mostrare essere il zingaresco tanto indiano, quanto di presso ogni altra natione, sel die Meinung vom Indischen Ursprunge der Zigeuner, wird von ihm geschlossen, genan so viel, d. h. chen so wenig, werth als jede andere. Schon durch diesen einzigen Satz spricht sich Predarl sein Urtheil. Freilich in der Art, wie er selbst oder seines Gleichen verfahren würden, um vermeintliche Sprachverwandtsehaften aufzufinden und zu beweisen: ia allerdings! Als ob es sich namiich bloss um Aehnlichkeit ein!ger Worter, nicht um ganz eig, innere Einerleiheit im Gesammt-Organismus zweier Sprachen handeite, die man ais wirkliche Anverwandte zu betrachten ein Recht haben wiil. Predarl hat ührigens von der ächten Kunst des Sprachforschers, wie deren zu gegenwärtigem Zwecke von nöthen, auch nicht die leiseste Ahnung, und beweist dies z. B. schon dadurch, dass er zusoige S. 35. die Deci. Zig. Subst. mit der Türk. und die der Pron. mit der Pers. in vollkommener Uebereinstimmung erblickt, und auch Hebr. Wörter im Zig. gefunden haben will, während diese lediglich durch Juden ins Rothwälsch eindrangen. - Dem Zigeuner wird es ausserordentlich leicht, fremde Sprachen zu erlernen (Grellm, S. 146., v. Heister S. 65., Bw. L. 59.), was man in Spanien chemals sogar nur als eine durch Zauberei erlangte Fähigkeit sich erklären konnte. Wie natürlich, schon durch die Noth gezwangen, sprechen diese Nomaden in jedem Lande mit den Eingebornen auch deren Sprache; oft ausserst fertig, wenn auch mit abweichendem Accent (Bw. l. 14. 18., v. Heister a. a. O.); und da man grosses Unrecht hätte, sie als ekele Sprach-Puristen zu scheiten, so kann es nicht schien, dass ihr Idiom jedesmal von dem Reichthume derjenigen Sprache zehre, womit es gerade zur Zeit in Berührung geräth, und öfters, selhst nachdem man längst weiter gezogen war, noch Einiges von dem sprachlichen Erwerbthume festhält. So erklärt sich dann leicht, warum einzeine der am frühesten z. B. in Persien, \*) ferner an der Donau unter Siawen, Griechen, Walachen oder Magyaren u. s. w. aufgepickten Wörter sich noch heutiges Tags in den Zigenneridiomen des fernen Spaniens, Englands u. s. w. erhalten haben, gieich dem ursprünglich Indischen Stammgute (Bw. H. 109.). Foige von der grossen Verbreitung der Zigeuner ist die Entstehung verschiedener Dialekte ihrer Sprache je nach den verschiedenen Ländern, weiche sie durchziehen, und es kann keine Verwunderung erregen, wenn Zigeuner aus zwei verschiedenen, namentlich entlegenen Gegenden sich nur mit Mühe verstehen (Kog. p. 27., v. lleister S. 87. 148., nach Zipp. sogar schon die poln. und lith. Zig. wechselseitig), in-

dem, wofern auch nicht eine so weit gewordene grammatische Kluft, wie etwa zwischen den Idiomen der Spanischen und Deutschen, Lithauischen oder Bohmischen Zigeuner, doch sehon das Vorwalten vieler Worter z. B. Slawischen oder Germanischen, oder, wie in Syrien, Arabischen Ursprunges iu dem einen oder anderen Dialekte diese Dialekte einauder bedeutend entfremden muss. Eben desshaib aber bedarf es grosser Umsieht und nicht alizu knapper Sprachkeuntniss, um die strengzigennerischen Ausdrücke von den bloss erborgten Fremdlingen zu sondern und letzteren ihre jeweilige Heimath anzuweisen: - Eigensehaften, die man an Predari vergebens suchen würde. Wir glauben übrigens schon jetzt zum Voraus unsere Leser versichern zu können, dass der romsche Sprachtypus, was auch Predari fabeie, in Wahrheit ein Indischer sei, and durch sein engeres Anschliessen nicht so sehr an das Sanskrit als vielmehr an die schon verwahrloseteren Formen Indischer Volksmundarten wirklich als aus Indien ausgewandert angeschen werden müsse, und die von Predari aufgestellte zweite Möglichkeit einer Einwanderung der Zigeuner, als solcher, nach indien sich, Angesichts jener unläugbaren Thatsache, in sich seiber vernichte.

Die Sage vom Aegyptischen Ursprunge der Zigenner wird durch einen Roberts nicht wieder zu Ehren kommen, ungeachtet sie, ursprüuglich von wem anch immer, doch sicherlich nicht von den Zigeunern selbst ausgegangen, jetzt von diesen an vielen Orten z. B. in England und Spaulen (Bw. I. 165.), in Ostpreussen (v. Heister S. 147.) u.s. w. als Wahrheit geglanbt wird. Entstanden ist dieselbe unzweiselhaft auf Grund solcher Stellen des A. T., wie Ezech. Cap. 29. und 30., ans weichen jedoch heutzutage uur noch dumpfer Aberglaube oder jesuitische Verschmitztheit etwas über die Herkunst der Zigeuner herausznargumentiren sich einfallen lassen kann. Anch Hasse läugnet den Aegyptischen Ursprung, ja will sich auch nicht dazu verstehen, dass die Zig. (von Hindustan) über Acgypten nach Europa gekommen seien S. 13. f., da diese Vermuthung Greilmann's sich auf Nichts stütze, und es sich sehr gut erklären lässt, warum sle Aegyptier beissen, ohne dass sie aus diesem Lande stammen," S. 5 ff. gegen Grellm. S. 342. Wir pflichten ihm hierin gern bel, wenn auch einzelne seiner Argumente schwach sind, wie wenn z. B. Mesr als herkommlicher Landesname für Aegypten, die Zig. als Nichtagypter verrathen sell, oder eine ihrer Bezeichnungen bei den Türken, nämlich "Färäwnl, d. J. Pharaoniter (Pharaones ac Czlngani Grelim. S. 346.), oder listige Leute, Betruger und Zauberer, Leute, die dem Konige Pharao an Gesinnung und Thaten shulich sind, von Ar, und Türk, pharson Astutas falt, doer similis Pharson Indole moribusque Gol. Lex. Arab. p. 1789. (a. anch Cast. II. 3076. in. 22—25.)4 den Kelm enthalten zu der Sage, während doch augensachnilch erst umgekehrt in dieser die Benenang wurzelt. Jenes pharson hat bloss in abgeleiteter Weise die Bedeutung; listig sein u. s. w., und nicht nothwendigs ward in den Namen Farawal (Pharsonit) sogleich dieser gehässige Seltenblick von vorn herein mit gelegt, indem, wie eine früher Note zeigt, häufig der Name des Zigeuners erst allmählig zu einem Appellativum wurde.

Wir müssen jetzt nech elnige Augenblicke bei Hasses verwellen. Die kleine Schrift ist lehrricht, wem gleich fast nur in vernelaendem Sinne; zur Ahmahnung von ethnisch-nistorischer Beigerungen aus blosser Völkerminen-Synonyuik. Rechnet man mänlich die Spielerel mit Gentillnamen ab, wolche hier, dem Anscheine nach nüchtem gemag, getrieben wird, ohne dass die darum doch Gülligkeit gewinnen konnte, so bleibt, um der Sriner, Sintler au geschweigen, von allen zu Gunsten einer Jedantiat awischen Algeumen und Sigynnen (Herod. V. 9. Strab. M. p. 790. cd. Casub.) gegnnen (Herod. V. 9. Strab. M. p. 790. cd. Casub.) gentren Argumentationen niethet ubrig, als ein gewisser Binklang beider Völker in Sitten, welcher aber seherseits, ohnes sprachliche Affiliations-Beglaubluung, — das können wir unter vielen Belspielen auch aus dem gegenwärtigen lernen micht das Geringste hewoist. 7) Was aber aus der

<sup>2)</sup> Vergebens zuft Haste mit Benig, suf die Herodotilen Stelle sur: Hies ist doch der Zigueure, vies er leibt und lebt! und, wie glücklich er die sicht karge Summe von 7 Sittenübnlichkeiten hermabringe, nech dies Glück hilft ihm nichts. Die Sprache der naberinge, nech dies Glück hilft ihm nichts. Die Sprache der achtieden Indische Gesichtshildung zur Schau, aber keine aschle, wie sie den Sprachen des chiedlichen Aniens als den Zeiden der persichen, afghanischen u.-s. w. genäts wire, wihrend doch ist Zipferne Mit direchen Urgerungs zu sein vorgelen. (Auch Richt Zipferne Mit direchen Urgerungs zu sein vorgelen. (Auch Same, der Sigyaer, mit dem der hindustenischen Techinguner, die sch Sint nenne und die rütteten Goddwicher des niedere Indus gewesen zein sollen, — also gleich den Aureni mete den Zigernen der Sigueuren und der Zipferne zu Henych. Zirzen Beatrisch zuschen der Sicht die der Auseni mete den Zigernen der Sieden der Schriftliche Betrügung vor auf laus fehre der Sieden und der Schriftliche Betrügung vor Augen hat, und der Sirvira at Lennos als Sereilber gegeben werd, zo gut als dem Richten oder "Landschaden" Zipfer gegeben werd, zo gut als dem Richten der Petitiek und dem Gerechen, von welchen die Tore betriebt werden, zu-

Vergleichung des Ziegemeridions mit dem Hindusfani zu Gane von-Hasse's Auseicht gefolgert werden soll, kann und die dannis nech herrschende grosse Unbekanntschaft nitt den Indiehen Volkssparchen geschieben und sonit Hasse einigemensen verziehen werden: haber die Einbildung; "der andere Fall, dass die Zigeuner in Hindostan in einem Winkel geessen hätten, "wo dergleichen Eroberungen und Sprachvernischungen jals das Hindustani] beinen Einfluss auf sie hatten, ist gar nicht denbar, zu zugeh den fürwahr von überaus grosser Unkenntins», indem sie vorauszusseizen selehnt, als gabe es, auser dem, allerdings zur Vergleichung mit der Honnal Tachtb nicht sehr geeigneien Hindustani; In Indien keine sonstigen Sprachen, — während diese doch bekanntlich Legion sind!

Grellm. behauptet S. 206. ft., dass sich vor dem J. 1417.

i. "Europa" keine zuverkasige Nachricht lines Baselus vorfinde. Die Fixirung wäre wichtig, da Grellm. als Anlass iher Asswanderung aus Indien Timure Eifafall in dieses Land betrachtet. Dieser Meinung jedoch sind seitdem mehrere Gelehrte, wir Rudiger"), Hausse") und Oslander (Mithr. V. 82.), Gräberg von Hemso"), Kogalnitischam (p. 3.) und Borrow eutgegrengefreien, und man umse einframen, dass dieselbe, auch abgesehe von den Lurl im Eirdud, durch die von Borrow L. 30. aus Arabschah, Leben Timurs beigebrachte Stelle, wonach schon zu Timurs Zeit vor dessen Einfall in Indien sich in Samarkand zahlreiche Familien von Eingart aufgehalten hätten, wenigstens in Betreff der Art, Stephen von den der Stelle, wonach in Betreff der Art, singer von der Stelle von des sein in Betreff der Art, wenigstens in Betreff der Art,

vur? Sonderbar mag man den Zusial nennen, dass die Zigeune gleich den Lemnieren häufig das Schniedschaudwerk üben, und der Name eirren vortrelllich auf diese Landplage passen wirde; allein man vergesse nicht, dass, wenn gleicht z. B. sach die Araber dem beilegen, dieses jedoch achwerlich sich zelbst in gedacht em Sinne Sitate genand haben wirde.

<sup>\*)</sup> Zuwschs St. I. S. 134. Ausg. 2. vom J. 1796.: "Besonders kann ich aus Urkunden [die er leider nicht beibringt] beweisen, dass sie schon vor Timurs Zeit in Europa gewesen sind" u.s. w.

<sup>\*\*)</sup> S. 16. "Die Zie, haben schon lauge vonker is Ungarn gesessen," denn "wenn die mehrten Schriftsteller augen, sie trite mit dem J. 1417. erst in Buropa suf, so itt es höchstess von ihren Austrict früher ausgefangen haben), nicht aber von ihren Austrict in Ungarn." – S. 41. versunhet er, es möchten wohl die Türken bei hem Einherben in Ungarn gleich nach 1400. die Auswanderung ihren Einherben in Ungarn gleich nach 1400. die Auswanderung — Man hat übrigens von J. 1417. Nachricht von des Zig, ans der Molda u. Serülm. und v. Heister.

<sup>\*\*\*)</sup> S. v. Heisler S. 83.

wie sie auf Timur Bezug nimmt, als widerlegt angeschen werden darf, zugleich mit der an sieh nicht sehr glaublichen Modiffication, weiche jener Meinung im Hann, Mag. 1841, nr. 64, gegeben worden, wonach Hungersnoth in Folge des Timur'sehen Feldzuges die Zig. aus Indirn vertrieben haben soll. Man sehe auch eine dritte etwas andere Ansieht Heister S. 140 ff., die der Rienzi's nicht sehr fern steht, weicher die Zig, zuerst in Timur's licere auf seinen Zügen durch Kandahar, Persien und die Bucharei als espions und fonrnisseurs, und, später in gleicher Eigenschaft, bei den Türken in den Kriegen gegen Griechenland agiren lässt. Dagegen frühere Data ihres Aufenthalts in Europa, als das von Grelim. festgestellte, entdecke ich nirgends, sobald man nämlich auf mehr als blosse Vermuthungen dringt. Beachtenswerth bleibt die you Kog, angezogene, und bei von Heister S. 89, besprochene Stelle aus einem Chron. Bohemiae bei J. P. de Ludewig Reliq. Manuser. XI. p. 301., wonach im Heere König Bela's II. 1250 (1260 v. H.) in seinem Heere gegen Böhmen sieh befand lunumerabilis multitudo inlumanorum hominum. Comanorum, Ungarorum et diversorum Slavorum, Siculorumque (Ung. Székely) et Vasallorum, Bezzerminorum (Pol. Bisnrman, Muselmann) et Hismahelltarnm (Ismaeliten d. I. Muhammedaner), Seismaticorum (Schismatiker) ut etiam Graccorum, Gingarorum, Bassierndorum et Bastrensium haereticorum; allein eine Identität zwischen Gingari und Cingari folgt daraus keineswegs, ja ist sogar nicht einmal von Selten des Lautes hinlänglich gerechtfertigt. Der gütlgen Mitthellung vom Hofr. J. Grimm verdanke ich noch den Nachweis von 2 änsserst merkwürdigen Stellen in Hoffin. Fundgr. zur Gesch. Th. II. Bresl. 1837. Genes II. v. 23-25. p. 31. Dannen chomen Ismahelite, die varent in dere werlt wite Daz wir lieizzen chaitsmide; und p. 71. v. 25. wie si Joseben bestrouften, Ze den chaltsmiden ferehouften. - Eine andere, gewiss nicht weniger wiehtige Stelle bringen wir ans Bryant p. 393. bei. Dieser sagt: Simeon Simeonis (d. i. wahrsch. der bei Grellm, S. 181. ed. 1. oder 234. 2. gemeinte Autor) seems to have met with some of the Gypsey tribe in Cyprus, in 1332. "Ibidem et vidimus gentem extra civitatem ritu Graecorum utentem, et de genere Chaym \*) se esse asserentem, quae raro, vel nunquam, in loco aliquo moratur ultra XXX dies:

<sup>\*)</sup> Nach Besold bei Grellm. a. a. O. bedeutete es Ksin; Cham würde gut zu dem angeblichen Aegyptischen Ursprunge der Zig, passen. Jedoch Chiem als eine Art Diamon v. Heister S. 71., und Keim, ein Jude, nach der Hantyrka bei Pehm. S. 87., und Chaim, Kaim in derstelben Bedeutung bei v. Grolm, in Rollwin.

sed semper, velut a Deo maledicia, vaga et profuga post XXX. diem de campo in campum, cum teatoriis parvis, obiongis, nigris — schwarz waren auch die Zelic der Nury hei Nablos nach Sectzen —, et humilibas, ad modum Arabum de caverna in carvama discurrit, qui a locus ab his habitatus post dictum terminum efficitur plenas vermibus et inmumditiis, cum quibus impossibile est habitare. "Simeon Simeonis lita, p. 17.

In Persien sollen die Luri's, welche mit den Zigeunern in Europa identisch scheinen, bereits vor 1400 Jahren in elner Anzahl von 10-12,000 Kopfen als Spielleute auf eine durch Behramgur an Schankal, den König von Kanodsche, ergangene Bitte aus Indien herbeigerufen sein; eine schon In Firdusi's Schahnameh (Abschn. 519.) enthaltene Erzählung. welche auch in dem Geschichtsbuche Tarikhi Güside bel v. Hammer, und in noch einem zweiten bei J. Mohl im Journ. As. 1841. T. XII. nr. 69. µg. 515. wiederkehrt, wonach Kulan (also doch wohl = Kauli s. ob.) ein Pehlwiwort mit der Bedeutung Musiker sein soll. Siehe die merkwürdige Stelle aus Schahnameh, Text und Uebersetzung, bei Harr. p. 527. \*) und in den Wiener Jhh. 1838. v. Hammer's Betrachtungen darüber. Wie fabelhaft Manches in dieser Sage klingen mag, so weist sie doch gleichfalis auf Indischen Ursprung der Zigeuner und zwar vor Timur zurück. Ob aber die Auswanderung wirklich auf eine so heitere und der Mnsika würdige Weise erfolgte, oder ob die Zigeuner blosse Wanderlust, vielleicht zu verschiedenen Zeiten, aus der Heimath zog, scheint lumer noch ein ungelostes Problem. (Merkwirdig eine Einwanderung von Indern nach Armenien. Ritter, Asien, Bd. X. S. 557.). — Zum Beweise mehrerwährten Ursprungs hat man sogar die 4 Zigeuner-Classen in der Moldau geltend machen wollen, Indem man diese, jedoch ohne allen Grand, zu 4 Casten umschuf (Mithr. IV. 80.). Nach Grelim. S. 70. vgl. v. Heister S. 54. unterscheldet man in Siebenbürgen 1. Stadtzigeuner, Lakos Cziganyok (Ung. lakos d. l. incola, colonus), 2. Goldwäscher, 3. Schatterzig, von tschater (Zelt) Grellm. S. 72., Türk. tschäder, Alban. τζαντάρ, Lith. czetra, Sskr. tshhatwara n. s. w., 4. sogen. Aegyptische oder vagabondirende Zig., Lepedos Cziganyok. - În der Moldau zerfallen nach Kog. p. 12. Kronzigeuner .ln folgende 4 Classen: 1. Rudari (unstreitig vom Sl. roud, Metali) oder Aurari Goldwäscher (d. l. aurarii, über welches Wortes Gebrauch

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) A. D. 420 is the age of Bahram-Gür, and A. D. 1000 that of Firdunsi; an interesting fact as it regards the introduction of the Gypseys into Persia.

s. Massmann, Tabb. ceralae p. 93. aqo. 3), 2. Ursarl (Barenfuber, vas auch anch Pottinger die Luris sind), 3. Ling urarl, die von Verfertigung hötzerner Löffel (Walach. lingura) den Namen fuhren, 4. Lairessi, die verdurbenste, aber anch freieste Classe, deren Name sich vielleicht aus Äparaderklärt. — Die Zigeuner der Privaten hingegen theilen sich I in Lairesi, 2. Vätrassi, welches W. ich von Walach, vatra' (Heerd, focus) ableite, indem diese nicht mehr wild umhersichen, sondern feste Wohnstitz habet.

### Sprache.

"Die nur zum Theil mit Dialekt-Verschiedenheit und Wortern einer ganz Frenden Sprache vermischte Zügeuner-Mundart" (v. Humboldt, Kawlsyn. I. 51.) ist oft mit dem Roth will sich verschiedente Lunder verwechselt worden, welchen Irrhum indess hentzutage kein Einsichtiger mehr begene wird. Glieferhwoil liegt es in der Natur der Sache, dass dem Zügeunern ihr von allen Freuden unverstandenes Idiom zu allerhand geheinen und nicht achr ehrenvollen Zwecken eben so sehr zu statten komut, als dem sauberen Diebegesindel hre, venn anch traditionell forterbender, doch ursprünglich ennventioneller Jargon; und dass jene, we sich ihnen auf Seien des Fragers hedröhliche Absieltne kund zu gehen schehnen, mit ihren Antworten in Betreff der romschen Sprache (Greilan S. 150.8 m. L. 2, 2, ") chen so zurutchlatten, als das Gauservolk



<sup>\*)</sup> Welach, bei Clemen Lex, S. 23. Gramm. S. 18. bates ny der Bander, Bergman, Löffeinjeuner, Berghanppe, Vgl. Massmann S. 112. über Ung. binya (fodina: balneum) und banyair (operius in fodina). Gebört dahin und her vielleidet nicht ganz richtige Nume Bracechen, womit sich die, im Ung. zernissz (Golden S. 155. ad. 2. Der goldfinheum) der Golden. S. 115. in der Open Golden. Bech Arasyands S. 111. in den Ung. sranyas (an Gold reich) den Namen, wie Sakr. Hiran'yabhin (Erandbosob) a. v. a. der Goldarm.

<sup>\*\*)</sup> În den ersica Tagen, erakhi Pechan, S. VIII., abs die Zigramer-Kanben mit mir vertrauster wurden, pflegte der eine von ihnen, wenn ich nach etwas fregte, was ihm verdichtig sebien, sur Anders aus sagent. Mn pehen (sag's alche). Wie ich auf die dem Anders aus sagent. Mn pehen (sag's alche). Wie ich auf die nicht. Beim Verbör, als man auf dies Wort kam, eagte einer von den Erwachsenere: dieses Wort haben wir in usseres Sprache alch.

es mit Geständnissen thun wurde und that rücksichtlich des Rothwälschen. Obschon also von der zuletzt erwähnten Geheimsprache von vorn hereln als eine wirkliche Volkssprache durchaus verschieden, kam das Zigenneridlom doch nicht selten mit jenem in Berührung, indem sich gleichgesinn-tes Pack überall leicht zusammenfindet; und wir dürsen uns aus diesem Grande nicht allzusehr über die Wahrnehmung verwundern, dass im Rothwälsch, z. B. bei Dorph, v. Grolmann, manche ächt zigeunerische Ausdrücke vorkommen, wiewohl nicht in der grossen Anzahl als jüdische. Umgekehrt, bin Ich geneigt zu glauben, haben die Zigenner auch ihrerseits nicht lmmer. rothwälsches Sprachgut sich anzueignen, verschmäht. Namentlich, wenn Ich bei Borrow die übergrosse Menge von Wörtern bedenke, welche, als völlig isolirt stehend und rathselhaft, unmöglich der alten Rom-Sprache angehören kann, ja sich auch einer Deutung aus dem Maurischen, Vasklschen und Castilischen hartnäckig entzieht, so bleibt kaum ein anderer Ausweg ihrer Erklarung, als dass sie, mit Abzug dessen, was etwa kühne Sprachschöpfung der Aficion sein mag, grösstentheils der spanischen Germania angehören, wobei noch ausserdem die Siebenzahl von Jargons zu berücksichtigen seln möchte, von welcher die Zig, mit Bezug auf ihre Sprache reden. Bw. II. 125. Vieileicht werden uns Manner, die mit den einheimischen Volksdialekten Spaniens vertraut sind, auch noch Einiges mittelst dieser Mundarten entziffern; schwerlich aber alles, Indem, wie Ich sehe, selbst Diesenbach als Romanist mit ihnen nicht sonderlich hat fertig werden konnen. und Borrow, welcher doch in Spanlen nahe an 5 Jahr reisete, ebenfalls seiten zu ihrer Deutnng etwas Genügendes beizubringen weiss. Ob eiwa Afrikanische Sprachen eine Hülfe bringen?

Wir wissen, was die Zigeunersprache nicht sel; weiter müssen wir nun fragen, was sie denn eigentlich sei. Die Lösung, so weit wir sie jetzt zu geben vermochten, ist in dem ganzen Buche enthalten: jedoch wird sich zweckmässig an diesem Orte elne allgemeinere Charakterlstik jener Sprache einsügen, deren ausgeführtere Betrachtung uns demnächst beschäftigen soll.

Die Romani Tschib ist unzweiselhaft eine unter der grossen Menge jungerer Indischer Volksmundarten; sle ist eben so unzweiselhaft eine achte Sanskritidin, nicht etwa zuhehörig den nichtsanskritischen Stämmen Indiens: das

<sup>-</sup> Zippel'n wollte der Zig. nicht gern die Selbstbenennungen dieses Volkes angeben.

bewelst Grammatik wle Lexikon, überhaupt ihr Gesammigepräge trotz der dichten Verhüffung fremder Zuthaten, aus welcher dies hervorgesucht werden muss. Es war nicht zu vermeiden, dass man die Zigeunersprache unter den Indischen Sprachen zuerst mit dem Hindustani oder Urdu verglich, obschon dieses wegen seiner geringen Reinheit am wenigsten sich dazu eignete; ja seibst heute wird es uns auf dem Continente schwer gemacht, passendere Hülfsmittel zu benutzen. Zu diesen glaube ich insbesondere M. T. Adam, A Dict. Engl. and Hindawee Caic. 1833. rechnen zu dürfen\*), weiches mir oft in Fälien gute Dienste leistete, wo das dem romschen Idiome schon um mehrere Grade ferner stehende Sanskrit, ja seibst des letzteren nächste Descendenten, Paii und Prakrit, nicht ausreichten. Man sehe Beispiele in meinem Art. ludogerm. Spr. S. 43. Einige neue mögen hier Platz finden, als: Zig. chav (comedo), Hindl Inf. khànà; anav (ich bringe), II. anana ; pchirav (ambulo), II. phirna; bokh (fames), II. bhikha, Sskr. bubhukshà; czon (iuna), II. tschanda, Sskr. tschandra u. s. w.; woraus hervorgeht, dass im Zig. theils manche, obzwar Indische, gleichwohl dem Sanskr, fremde, und andererseits solche Ausdrücke vorkommen, die, alierdings sanskritischen Ursprungs, doch in den Mandarten sich bedeutend entstellt haben. Ja, was die romsche Grammatik betrifft, so entfernt sich dieseibe weit genug von ihrer alten Urahnin, ohne indess deren Züge, mindestens in solchen Ländern ganz zu verleugnen, wo sie sleh nicht, wie in Spanien, mit Aufgebung des eignen Selbst, ganz oder fast ganz dem Gesetze der einheimischen Rede unterwarf; und man braucht die Hoffnung noch nicht aufzugeben, dass sich künftig, was mir bis jetzt nicht gelang, auch diejenige Indische Mundart wird ausfindig machen lassen, an welche sich das Rom vor allen anderen verwandtschaftlich am engsten anschliesst, "Da eine "jede Sprache, sagt ganz richtig Puchm. In der Vorrede, sich "im Laufe der Jahrhunderte andert, um so weniger muss es befremden, wenn das Romsche binnen fast einem halben "Jahrtausend mancherlel Veränderungen erlitten hat. Auf der

<sup>\*)</sup> Benutaen konnte ich nocht of Kennedy's Diet, of the Marstein leng Jinohn 1828. Fol. W. Corey A fernum of the Marslein Long. Bonn. 878. Fol. W. Corey A fernum of the Fuei jabre lang. By Carey Seramp. 1812. 8. 2) A Gramm of the Fuei jabre lang. By Carey Seramp. 1812. 8. 3) A Diet., Hiddu stäniand Engl. By John Shirkespeers. Lond. 1817. 4. Heddey, Gramm of the Doct lang. Heart Seram Londer Long. 1818. 4. Heddey, Gramm of the Gramm of the Care Long. 1818. 4. Heddey, Gramm of the Gramm of the Care Long. 1818. 4. 6. de Tassy, Rudim Paris 1829. 4. 4) Melvere Bengal, Quellen, Allein mit keinen dieter blione simm daw Zig, special.

"langen Herrelse, versetzt in ein seiner Heimath entgegengesetztes Klima verlor der Rome nach und nach für die mel-"sten Gegenstände selnes Vaterlandes den indischen Ausdruck; "nach den Kenntnissen der radnitzer Romen zu urtheilen, weiss " er nun weder den Elephanten noch die Königsschlange, nicht "den Löwen noch den Tiger zu nennen; hat weder für den "Papagey noch den Sperling, für keinen Fisch, für keine "Pflanze, des heissen wie des kalten Erdstriches, einen Na-"men. In alien Ländern, durch die er zog, fand er Anlass nzu neuen Begriffen; aher zu unbekömmert und zu faul, neue "Worte dafür in seiner Sprache zu schaffen (was er mit man-"chen Europäern gemein hat), nahm er die gehörten ohne Be-"denken an, und gab ihnen bloss einen seiner Mnndart ange-"messenen Ausgang. Dadurch geschah es, dass man im "Romschen so viele Wörter aus anderen Sprachen, z. B. aus "der Slawlschen, findet, wenn man gleich zugeben muss, dass "ein grosser Theil dieser Wörter auf unsere fast völlige Un-"hekanntschaft mit dem Zig, kommt, und ein Kalo in Ungarn "vielleicht wissen mag, was Hunderten von Sinden und Parno unbekannt ist. So werden z. B. im Mithr. einige aus "dem Siaw. entlehnte Wörter aufgeführt, denen wir schon acht "romsche unterlegen können." Es haben auch Kraus und Zinnel sich viel Mühe gegeben, um den Zigeunern ludische Namen für Gegenstände oder Beziehungen abzupressen, welche Indien eigenthümlich wären; allein mit keinem grössern Erfolge, In der That haben sich derartige Erinnerungen in ihrer Sprache, so weit ich sie kenne, nur wenige, aber um deste interessantere erhalten. Als z. B. gillo Zucker; pchar oder pahr Selde, Taffet; drakh Weintraube, Indisch, aber mohl (Wein) aus dem Pers. - Hieher gehört ferner die Jahresbenennung bersz. Sskr. warsha, was eig. Regenzeit bedeutet: auch vielleicht die Unterscheidung von nur 2 Jahreszeiten, Sommer (Frühjahr) nijail Bisch. (wohl aus dem Ungar, nyar oder Esthn. nial) und Winter jevend (Sskr. hemanta) nebst jiv (Sskr. hima) Schnee. Nach v. Heister S. 72, solien die belden Wörter nämlich zugleich schönes und schlechtes Wetter ausilrücken, und Hindustan trotz der Jahresunterscheidunge in 6 Zeiten (s. Kalidasa's Ritusanhara), doch der Witterung nach deren nur 2 haben. Gewiss wenigstens ist, dass im Sskr. warsha und hemanta zwei von den 6 Indischen Jahrszeiten heissen, für die übrigen aber Im Zig. sich kein Indischer Ausdruck mehr vorfindet. Zipp. hat frlhjahro Fruhfahr; herbesto, Bisch, o herbsto, Herbst; liefl, Zig. höesta (etwa mit Auslassung von r? oder Augst?), aber Syr. Zig: galkary. Sonst bel Seetzen gas Frühling (Im

Türk, yaz Sommer, ilk yaz Prima aestas d. l. Frühling), liefl. Z. worus (s. oben bersz, wo nicht aus Walach. vara' Sommer, prima' vara' Frühling, mit dem Zig. Suff. ns); tru al Sommer, szaiéra Winter. Die 12 Monatsnamen konnten die Zig. Seetzen nicht angeben; zusoige Masing hedienen sich die liefl. Zig. sowohl filr Monate als Wochentage der Esthnischen Benennungen. Nach Rienzi im Tzengare Maga (Janvier), Sravan (Juillet), Poussa (Dec.), Namen von allerdings Indischer Herkunft, deren Gebrauch in Europa mir jedoch verdächtig vorkommt. Bei Zippei sind die Wochentage deutsch mit Ausnahme des Griech. paristowen Freitag, und knrko (Sonntage, Woche). Warum Kraus ans dem Worte buf (Ofen) den Schluss: also aus einem kalten Klima zu ziehen Unrecht bahe, ist von mir schon in der Rec. von Casca erörtert: es bedeutet nicht gerade Stubenofen, und würde auch so noch nicht obigen Schluss gestatten. Bei Seetzen phurniha Ofen aus dem ins Pers., Türk, und auch als forn ins Kurd. übergegangenen Lat. furnus, Ital. forno; dagegen tabunih Backofen aus dem Arab., Liefl. Z. maarsko bau d. i. eig. Brotofen. - Scetzen berichtet: "Es ist hier [in Syrien] eine "Volkssentenz im Schwange, weiche von den meisten für eine "ausgemachte Wahrheit angenommen wird. Es giebt, sagt "man, 72 Religionen, \*) und eine halbe, in der Welt, und die-"se halbe ist die der Zigeuner." Darin stimmen alle Nachrichten zusammen, dass sich die Religion der Zigeuner fast ganzlich auf Null reducirt, und sie als arge Indifferentisten nnd um ihres äusseren Vortheils willen der jedesmaligen Landesreligion, inzwischen ledigiich zum Scheine, huidigen. Von Russland ans aber bis nach Spanien hineln besitzen sie 2 Worter, für Gott und Teufei, wie Dewei und Beink in Ostpreussen (v. Heister S. 144.). "Their names for God and his adversary (in Russiand), are Devai and Bengel, which differs little from the Spanish Un-debel and Bengl, which signify the same." Bw. I. 11. Deren ersteres aber gehört entschieden, und auch wahrscheinlich das zweite Indien an. Deuw, Götze, hat bloss Greifm, und es lst daher wenig beglaubigt; sonst würde man dasselbe der persischen Sprache zueignen müssen, so gut als bei Seetzen ahasscheitany Teufei (Satan) der arabischen, und chujá (Gott; Himmei), Ous. khula (God) der persischen. - Rienzi hat zwar die rei-

<sup>9)</sup> Unstreilig nach der Rechnung, welcher gemärs es auch 72 Sprechen geben soll. S. Ludolf. Hist. Achb. p. 210. nr. CXI. Schoitelins, Teutsche Husbirge, S. 34. Mein Art. Indogerm. Spr. S. 2. Man dachte en die 69 Geschlechter Gen. X. mitraumt den 3 Söhnen Noch S. Daher verm. auch die Septungsiate.

nen Sskritwörter Deva (Dicu) und Rakehasa (Démons) als Wörter der Tzengare in Europa und Hindustan; jedoch habe Ich Grund, zu zweiseln, ob das richtig sei.

"Uebrigens, sagt Puchm., ist das Romsche eine ausserst "einfache, sehr leicht zu erlernende Sprache; denn gegen das "Ende jener 10 Wochen hatte es keine Schwierigkelt für mich, "die Gespräche der Zig. zu verstehen. Von ihrem Wohl-"klange kann sich jedes unverstimmte Ohr überzeugen." Was den zweiten Satz anbetrifft, so kann ich darüber aus eigner Erfahrung nicht urtheilen; den ersten giaube ich zugeben zu können, so fern es sich bloss um praktische Erlernung eines der verschiedenen Dialekte handeit. Die theoretische Bewältlgung dieser aller aber darf ohne Frage zu den schwersten linguistischen Problemen gerechnet werden, theils weil, so viel solcher Dialekte vorhanden, wenigstens so viel Sprachen auch dabei betheiligt sind und zur Vergleichung herangezogen werden müssen, und auf der anderen Seite, weil die Untersuchung natürlich eine pathologische zu sein nicht umhin kann, in so fern als die romsche Sprache, selbst da wo sie am reinsten blieb, sich gleichwohl in einem hohen Grade desorganisirt und verwildert zeigt. Zu diesen vorgenannten objectiven Schwierigkeiten gesellen sich sodann noch die kaum leichter au heseitigenden subjectiver Art: nämlich die Irrthumer, Missverständnisse und Ungenauigkeiten, welche sich viele Sammler bald in Foige grosser Flüchtigkeit abseiten der befragten Zigeuner (vgl. Bw. II. 125.; Kraus \*) bel Adelung, Catherineus Verdienste S. 118. Bisch. S. 15.), baid aus Mangel genügender eigner Aufmerksamkeit und Sprachkenntniss haben zu Schulden kommen lassen. Unter Hinweis auf mehrere Beispiele, die ich in meiner Rec. über Casca gesammelt habe, konnte es genugen, an die Frenkelschen und Zippelschen Texte zu erinnern, worin manche Stellen so wortgetreu ins Romsche übersetzt sind, dass sie den baarsten Un-

<sup>\*)</sup> Kraus in einem der mir gehörigen Papiere: "Beim Ablingen ist en nöllig, die Fragen so gean, hestiund und ancholitien zu machen, als möglich; dems sonst wird dem Zig-, der gar keine abstacte Gedauben farene kann und der vom Naus seht leichistning und unaufmerkum ist, die Frage misserestehen und gleichwohl mit dierer, diesem Mies mei eigenem Goerdweitigelt ins Geltg hinerin dierer, diesem Mies mei eigenem Goerdweitigelt ins Geltg hinerin einer, diesem Mies mei eigenem Goerdweitigelt ins Geltg hinerin einer, diesem Ablingen und ersten seht die Miesten der die die State der die State die Miesten der die Miesten d

sinn enthalten: natürlich, weil die Zig., um den Gelst und Gedanken wenig bekümmert, bloss an den Buchstaben sich anklammern und daher oftmals, übrigens ohne dabel Ironle im Schilde zu führen, ad modum obscurorum virorum vertiren. Indess zur Warnung vor Beobachtungsfehlern bel Aufunhme und Benutzung von Wörtern, wie deren uns von den Sprachen vieler Volker bisher alleln bekannt sind, diene als passendes Belsniel das der Wörtersamminngen aus der Zigenner Sprache, die, weil diesem Volke Literatur abgeht, nur durch Erfragungen zu Stande kommen kongten, und niehr vielleicht, als sonstige der Art, an allen Gebrechen lelden, welche von dleser Entstehnngsweise die natürliche Folge sind. Es wird schwer geglaubt werden, wie vielen Irrthumern aus wie mancherlei Quellen und Anlässen man hier begegnet, und doch kann ohne deren Beseitigung natürlich an eine vernüuftige Bearbeitung der Romani Tschib nicht gedacht werden. Wir wollen einige namhast machen, nud die richtige Deutung, nm sle vor der Irrigen auszuzelchnen, in Parenthese beifügen.

Manche haben thren Grund 1. In bald sinnlich bald gelstlg ungenaner Auffassung: z. B. erregen brishendo (verhört st.: der Regen) Rtw.; o parno (das Weisse) falschilch für; Welzen, oder tschowachano (hexend) st. gehetzt von hetzen (s. auch den Namen: Hessen, Blsch, was daselbst zum Hexenlande geworden), beschetuno manusch (ein Mensch, der Sitzflelsch hat) als angebliche Uebersetzung von: sittsamer M.; Zipp.: chocher (Pilz) st. Blitz Kr.; sarwes triall, nach Bisch. rings herum, aber, wie Ich glanhe, in Wahrheit: links herum, s. Lex. Aehulich lautende Wörter überhanpt führten leicht zu Missverständnissen, insbesondere gern darunter 11 om onyme. Als: pral darben Rtw., womit eig. droben (hoch) gemeint ist; bei Grellni, banduk (Büchse, d. l. Flinte) falschlich vermengt mit Büchse (pyxis, Hind. sanduk) und sogar Bürste; saster bei Kog augeblich Eis und Elsen (jedoch nur letzteres 1); kuroben Treffen (pugna), rozho Rocken (le selgle), sennelowisa Rasen (cespes), kaschuko tanb (surdns), nicht: treffen, wie sehon Rtw. geschrieben ist, oder rencontrer; Spinnrocken, quenouille; rasen, furere; Taube, columba, wofür sie doch verschiedentlich gehalten worden. Bei Bisch, bewerwitschka angeblich Blutlgel ist vielm. der Zaunigel (erinaceus) und mithin nicht von blbere herznleiten. Bel Graff. S. 30. irrige Zusammenfassung der zwei etymologisch streng geschiedenen Verba; ginav (ich zähle) und klnav (ich kaufe) wegen Uebersehen des Lautonterschledes.

2. Schreib- und Druckfehler, die in den ausschreibenden späteren Werken immer weiter nu sich greifen, in

Menge. Dahln gehört in den Rtw. Beytr. häufig sinnstörende Verwechselung grosser oder kleiner Anfangsbuchstaben in den deutschen Wörtern. So z. B. Weise goswro (vielm. weise, sapiens); wem mooll (Wein); Brut buchlo (brelt); Trieb tamioh (st. trūb, dunkei); tranen Luno (wolii Traum, suno). Dann faische Wort - Trennng, wie: Abfall paljastell st. paijas tell (es ist gefallen herab); Ackerbau butinandri pub schr. butin andr'l pub (Arbeit in der Erde); Seite andririch d. i. andr'i rick (auf der Seite); hin und her glitte pali (te lst: und) und anderthalb jecktopash d. i. jeck t'o pash (1 und die Häiste); Achre gibes oropos, schr. gibescro pos (frunenti cuimus); andere Beisp. Im Lex. u. laczo, xav n. s. w. Ausserdem anderweitige Versehen als häufige Verwechselung von u und n, als baugo krumm st. bango; jnckiy Hündinn st. juckiy; besser (vielm. ich belsse) dauderwawa f. danderwawa; Stanck caudela (lies; candela, es stinkt); Biene brohl st. Birne (pirum): die argen Umstellungen; schwimmen peen, Schwester plima, und zaubern zawari, Zaum thowegkerben, in welchen beiden Gruppen das Erste vielmehr das Zweite bedeutet u. v. v. Bel Bisch. Wahrsagerei, Wascherei st. Wahrsagerin, Wascherln. Das faische weimga (Kette) s. u. weringl - Sonstige Missverständnisse: z. B. naneleskeeksy Rtw. Beytr. wird zag übersetzt, d. i. zaghaft, kieinmüthig (timidus), was auch die Etymologie nane les keek sy (non est el cor) als richtig anerkennen muss; lächerlicher Weise ist das aber bei Greilm., Bisch., Kog. u. s. w. als zahe, zach, tenace genommen, Gatterhall (Wohnort) bedeutet vielm, gatter hall Woher bist du? Lakrotroveskro Weiberiacke Bisch, bedeutet: Ejus Teumeskero Krabli muss Landesfürst be-(mulleris) vestis. deuten, nicht, wie bei Bisch. steht, Fürstenthum. Für Kurbiss karreilia (cucurbita) bei den Syr. Zig. ist als Paralleic im Lieft, Zig. tower angegeben; aliein dies letztere entspricht vlelmehr dem fast wie Kürbiss kilngenden Lith, kirwis (Axh Beil). Casca: "Bei, der, paschall," als ware es Pascha, st herbei Bisch.

ner het. Diem.

3. Viele Wieter und gramm, Fornem sind a) darch sieht

6. Viele Wieter und gramm, Fornem sind a) darch viele

8. Sieht wiedergegeben, oder h) von der

8. Samoirer, oder eine eine Productien eine hinch bies

8. Samoirer, oder eine Productien eine hinch bies

6. Ari entschusen wir Beispiele den Hitt. Beyter, wie: Be
8. Ari entschusen wir Beispiele den Hitt. Beyter, wie: Be
8. Michael wir der eine Ergenogie unch: guthertig):

9. prahlen baremoskro (foressmaul); sehielen hangeaklager (sehiel
8. Steilet abmar (angeg): Tände bolldo (viela. getauft); Sciuld kammara (ich

bin schuldig); Sieg Ilim (ich habe bekommen); stelien läbr

(Dieb); Syrigen stawa (sallo) oder site (sall); Beleht pa
9. Siegen stawa (sallo) oder site (sall); Beleht pa-

terslatte (sur Belchte, als Dat.) n. c. M. n. Bel Caca; jon gabrian manuschiede die Leute betrügen wir, statt des richtigen; Sie betrügen die Leute. Bisch. — Solche der an der en Hefert annaentlich Bisch. in Ceberfinse, indem er insehenondere viele nog. Infinitive — reine Hirngespinaste — selbst gemacht hat. Legardia fundersten, jernig aus dem Imper. le gard (prenez garde), trialigeiopal unkehren, aus triali gedo pali (er ist um gergangeu zureck), mumfa avri (aussterben) aus muna (mortul sunt), und andere solche angebliche Inf. aus der 3. Pers. Ph., oder aus dem Pratta, z. B. stillad ergeriefen, aus

atlldo (gefaugeu) - herausgepresst!

Endlich 4, hüte man sich, aus den unendlich zahlreichen Paraphrasen, nach Farbe, Grösse u. s. w., vorzüglich bei Bisch., mehr zu machen, als was sie werth sind (vgl. o.). z. B. mit neda (Ding), wie u schelto neda (die gelbe Sache) Bügeleisen; o peda gai o maro gerrena drin (das Ding, wo sle Brod machen drin) Backtrog, oder gowa (Sache), als lolo gowa (rothe Sache) Rothel; schelto gowa (gelbe Sache) Messing, Erz. Baro prèko (grosses Ufer) Verschanzung; bari Isma (gr. Stube) Saal; barokehr (grosses Haus) Bau, Schloss; baro schukker kehr (grosses stolzes Hans) Palast; baro likelo (gr. Markt) Messe; baro salteskeri paschemaskri (d. grosse Saiteninstrument) Harfe; baro stammen (gr. Bank) Schemel; baro gascht (gr. Holz) Balken; bari chhamaskri (gr. Tisch) Tafel; barl budikka (gr. Bude) Comtoir; barl prawul (gr. Wlad) Sturm; dikno ch'haro (kleines Schwert) Hirschfanger; dikuo tower (kl. Axt) Bell; dikno gampana (kl. Ubr, Glocke) Sackuhr, Klingel; dikno dumba (kl. Berg) Hügel; dikno charèskro (kl. M.) Handmühle; dikno wehsch (kl. Wald) Haln; dikno porr (kl. Gesträuch) Hecke; dikno foro (kl. Stadt) Marktflecken; dlkno port (kl. Brücke) Steg; baro tromm (grosser Weg) Fahrweg; schukker tromm (schöner Weg) Bahn. Mellèlo parr (schwarzer Stein) Schleser; parrno maro (welsses Brod) Milchbrod; parnosastro (weisses Elsen) Blech; parnl poschum (welsse W.) Baumwolle, - Diknl sarfa (kl. Hirsch) Dammbirsch, Reh, neben derno sarfa (junger Hirsch) Hirschkalb; gammlo chewro (zahmer Hase) Kaninchen; kritzo tschükkel (kranser, zettiger Hund) Pudel; parno gral (weisses Pferd) Schimmel; schikker gral (schönes Pferd) Ross; schukker webscheskero tschirkolo (hubscher Waldvogel) Finke: u dikno melělo tsch. (der kleine schwarze V.) Amsel; tsch. apo lungo gahr (der Vogel mit dem langen Schwanze) Elster; baro tsch. (grosser V.) Geler; dikno ratteskero tschirrkulo (kleiner Nachtvogel) Fledermaus: dikne korakko (kl. Rabe) Krahe: bari muschla (gr. Muschel) Schildkröte; jalodo schampa (grüner

Frosch) Laubfrosch; schukko matscho (trockner Bisch) Pickling; londo m. (gesalzener F.) Hering; schukker matsche Focelle (netter oder banter! Fisch); dilan gjermo (kl. Wurm) Made. Parno ruk (weisser Banu) Birke; tullo ruk (fetter, setwa für; dicker? Banu; holt aus tilia) Junde; mellelo dislo (schwarze Distch) Schlichdorn; barldir dislo (grösser Distel) Dorn; diklan frehlüng (kl. Rettige) Radischen; nijališekiri dikui parrul singe (Lenzes-kleine weisse Blumen) Mahlbumo (cig. wohl Plur); schelti pabul (gelber Apfel) (tirone n.s. w.

Wie sich das Zigennervolk in Physiognomie, Lebensweise und Sitte überali gieleht und höchstens den Eluwirkungen und Bedingnissen des verschiedenentklimas oder der physischen wie moralischen Landeseigenthümlichkeit da nachgiebt. wo keine andere Wahi übrig bleibt; so bemerkt man zwar auch in allen Ländern ein zähes Festhalten an der ihm angebornen Sprache im Allgemeinen, dergestalt dass die ursprungliche Einerleiheit sich nirgends misskennen lässt. Im Besonderen icdoch zeigt sich mancherlei und nicht selten beträchtliche Abweichung. Zuerst in lexikalischer Rücksicht. Die Sprache hat in dieser Beziehung unstreitig grosse Verluste erlitten, und stellt sich, falls man ihr den erborgten Flitterstaat anszieht, arm und nacht genug dar. Reich kann man sie freilich mit gleichem Rechte, nämlich von dem Geslehtspunkte ans schelten, dass sie oline das leiseste Besinnen von fremd her Alies zusammenrafft, was ihr, vielfeicht bloss momentan, ansteht, es nasse im Uebrigen zn dem Kerne der Sprache so übel als irgend ein gutes oder gar prunkvolies Kieldungsstück zu den sonstigen Lumpen auf eines Zigenners Leibe. Nicht so genügsam, wie andere Sprachen, welche bei Entlehnungen gewöhnlich nur Substantive an sich ziehen, scheut sie sich gar nicht, auch z. B. mit Adj., Verben, ja keinesweges selten mit Partikeln und sogar Suffixen nichtromseher Abkunft sich gelegentlich zu schmücken, prasst aber dafür anch mit dem Gute, dessen Erwerbung ihr nichts kostet, auf eine so verschwenderische Weise, dass sie am morgenden Tage wieder wegwirft, was ihr hente aufzunehmen gefiel. Absichtlich habe ich in dem Wb. viele so aufgegriffene Fremdlinge weggelassen, wenn sie nicht fester haftend mit den Zigeunern in ferne Länder gezogen sind, und nur einigen, deren Fremdheit nicht gerade Jedem sogieich einienchten würde, darin einen Piatz gegonnt. Wozn sollte man auch alle Worter, die etwa hier oder dort als zigeunerisch, wiewohl irrthumiich angeführt werden, aufnehmen? Man müsste danu geradesweges die Lexika z. B. aller enropäischen Sprachen ausschreiben. Bedenken muss man überdem, dass iener vermeintliche Reichthum meist nur dem drängenden Frager gegenüber ans Tageslicht kommt; ohne die Frage aber gar nicht vorhanden wäre, so dass in Wahrheit durch ihn leere Stellen und wirklicher Mangel angedeutet werden, weiche kennen zu lernen unter Umständen dem Forscher kaum weniger erwünscht sein muss als die Kenntniss des wirklichen Besitzthumes. Der Zigeuner ist, das ierne ich ans den verschiedenen Verzeichnissen, seiten um eine Autwort verlegen; und wo ein wirkileh üblicher Zigeunerausdruck fehit, ist man schnell entweder mit einem Fremdworte, oder mit einer nichtssagenden Umsehrelbung, oft aber auch mit seibstgeschaffenen Kindern des Augenblicks bei der Hand, welche zuweilen ein längeres Leben verdieuten. Besitzt die romsche Sprache gieich nicht sehr glänzende Mittel, um sich ans sich seibst zu erweiteru, so hat sie doch deren sowohi für Derivation als auch, obschon in Betreff der letzteren mit Unrecht Rud. 1. 72. das Gegentheil behauptet, für Composition, und benutzt dieselben, allein natürlich bei der grossen Zerrissenheit und dem wechselvollen Aufenthalte des Volkes in zn regelioser und unwirksamer Weise, als dass der Sprache darans bieibender Gewinn zu erwachsen pflegte. Nun begreift sieh, dass theils die Aufnahme oft sehr ungleichen fremden, theils die einseitige Einbusse eignen alten (Bw. II, 124.) und Schöpfung derici neuen Sprachgutes nothwendig grossen lexikalischen Zwiespalt unter den romschen Idiomen in den verschiedenen Ländern zur Folge. hat, weiche bei anhaitender Entfremdung zuietzt gar lelcht das gegeuseitige Verstehen erschwert, wo nicht völlig aufhebt. S. oben. Jedoch, falls wir kein Misstrauen in Borrow's Aussage setzen wollen, der freilich sich unter Romen nicht ungern für einen Rom geiten liess: The dialect of the Rommany in England, though mixed with English words, may be considered as tolerably pure, from the fact that it is intelligible to the Gypsy race in the heart of Russia, Bw. l. 18., vgl. 9., and beweist Borrow's Eriebniss allerdings die Unterhaltungsfähigkeit zwischen Zigennern Englands und Russlauds.

Grammatischer Seits ist das Urtheil, wegen MangelBaltigkeit der Helfsmittel für die Idione chaiger Länder, nur
erst in sehr eingeschränken Unfange möglich; sillein, wenn
die häninglich behannte Grammattl der Zigeauer Böhnenes,
Lithmens und Deutschlands einen betriedigenden Schless auf
die Idionen anderer Länder gestattet, wäre die Differenz in der
eigentlichen Textur, innhesondere in Declination und Conjugation, der Sprache woch so unwesentlich und gering, dass man
Grund hätte, an anderen Orten keine grössere vorraussusetzen.
Dem widespreicht aber ausdrucklich das Jätnen in Spanfon,

welches indess auch, nach Borrow's Versicherung, baldigem Untergange entgegeneilt. Hier nämlich: though the words or a part of the words of the original tongue still remain, preserved by memory amongst the Gltanos, its grammatical peculiarities have disappeared, the entire language having been modified and subjected to the rules of Spanish grammar, with which it now coincides in syntax, in the conjugation of verbs, and in the declension of its nouns. Bw. II. 123. gänzlicher Verwüstung der grammatischen Form ist übrigens bis jetzt kein zweltes Belspiel bekannt, und in den vorhin namhast gemachten Ländern finde ich, ausser mancherlei Lautanbequemungen au die landesübliche Sprache \*) so wie syntaktischen Angewöhnungen, welche gewiss dem Romschen ursprünglich fremd waren (s. z. B. die verschiedenen Strukturen bei dem Compar.), im Verhältniss wenig Grammatikalisches, was nicht die Sprache wirklich aus Indien hätte mitgebracht haben können. Auch die sonst wohl am schlimmsten weggekommene Syntax hat doch mancherlel Eigenthümlichkeiten, welche ursprünglich scheinen, als z. B. Mangel des Inf. und die zu dessen Ersatz erforderlichen syntaktischen Wendungen, die Construction mit humte (oportet) und ssasti (necesse est), und mehr dgl. - Anomalieen lassen sich nur wenige entdecken, und die allerdings im Ganzen nicht sehr verwickeite Declination und Conjugation tragen mehr den Charakter loserer Anhestung oder Aggiutination als strengerer flexivischer Beugung zur Schau.

<sup>\*)</sup> Eu sé he S al vert e, Essa hist, et philor, sur les noms d'homes, de peuples, et de lieux, considere principalement dans leurs rapports avec la civilisation. Paris 1824. S. Vol. II. p. 222. bemerkt mach Biet, Indian e-piraticum v. Aegyptus et Aarbs, dass in Al-Es versuultet aber Salverte, es seyen von den Epiroten etwa Zieuuer (vgl. 0.5. S. 47.) als Herkönnilige and Arabsra hetrachtet, und nachnalt daker der erste Name auf die Arabsr als vermeintliche halt sicht unneglieben, weit eits noderig Onliver, Voy, dans Fempire othomas. T. II. p. 346 – 346. auf dem Gebiete von Akre und Aleppo häufig Glotiganes fanden, que les voyagens peruseret consciuent des manufants, mais qui fint lets moeters, let unages et tour et est abstance des Cryn gains on Bolkém iens d'Europe. Fourquoi enssite ces préteculus Arabes on Egyptiens aurout-ils cie confindia evan et al get peus houles, et particulariement celles qui errest dans la Valachie et dans la Moldavie (W. Wilkinson. Am cocount of the principalities of Valachia and Moddwis, Lond. 1820.), ressemble tellement, pour le son, à la lange hongreile, qu'il est lange. Vgl. do. S. 19a. n. T. p. perséée gue him, lane al lange.

Wir lassen hier einige Bemerkungen über die Sprache der Nanar in Syrien foigen. Seetzen \*) erzählt: "Ich ersuchte einen Nury, mir die Namen von mehreren Gegenständen in seiner Sprache zu sagen, und indem ich ibm ein kleines Trinkgeld versprach, war nicht bloss er dazu bereit, sondern auch andere beeiferten sich, mir hierin zu dienen. Auf diese Art entstand das Wortverz. (im Ms. S. 148 - 152.). Nach diesem Verz. zu nrthellen, ist die Sprache der hiesigen Zig, oder Nagar ein Kanderwelsch von mebreren Sprachen, und ich finde viele Arab. und Türk. und einige Griech. Wörter darin. Es scheint mir aber, dass sie noch aus einer vierten Sprache entlehnten, die vielieicht thre Muttersprache war, mir aber wegen Mangels an WB. anzugeben unmöglich. [Ganz recht; die Indischel. Da Arab. Wörter den Hauptbestandtheil ihres Kanderweisches ausmachen [freilich, lm Uebermass], so vermuthe ich, dass sie jedesmal am meisten von der Sprache des Landes entlehnen, wo sie

<sup>2)</sup> Wie entsehmen dersem Togeb, noch Folgeudes: "Man findet gide Zig, im ganean omanischen Reiche von Ungeras Gerenzes en sich in Aegypten verbreitet. Die Türken nennen sie Technigsnik, die Zig, im ganean omanischen Reiche von Ungeras Gerenzes en sich in Aegypten verbreitet. Die Türken nennen sie Technigsnik, Narry im Flane et valen. Et ver am 24. Nov. 1805, die ich den Nachmittage einem Trupp von ihnen beuuchte, welcher eines enwenzes zu der Vertreite von der Schölf in einen Vertreiter von der Schölf in einen Vertreiter von der Schölf in einer kurzen Flechte heruntershangen lassen, und ihre Lippen sind mulattenerdig. (Rach einer häuse eine Schwarze Haus, welche zu der Schwarze Haus, welche zu der Schwarze Haus, welche von der Schölf in einer kurzen Flechte heruntershangen lassen, und ihre Lippen sind mulattenerdig. (Rach einer häuse einer Vertreiter von der Schölf in einer kurzen Flechte heruntershangen lassen, und wer Lippen sind mulattenerdig. (Rach einer häuse einer Vertreiter und der Vertreiter von Leder; einerne Nigel und sonzigen kleine Einer spreite gestätt, die der Vertreiter und der Vertreiter und der Vertreiter der Vertreiter

dschla Kalb, عجد; diha Wolf, نيب; széllihá Korb, سلَّم sehémmeha Wachs, پشمع; karreihá Kürbiss, نشمع; ksácschá Glas, vgl. turk. Amai. Viel häufiger finden sich Subst., die mit cha, lha, seltner aha, und anderenthells solche, die mit kahih oder kahy sehliessen; was mich auf die Vermuthung briugt, ob nicht die ersten jener Wörter Masc., die letzten Fem. umfassen. Bei den Enropälschen Zig. enden häufig die Mase, auf o (Hindl a) und die Fem. auf i (Hindi i), und so stehen auch bei Seetzen wuddah m. und wuddih f. (senex) Dazu kommt, dass mehrere der elg. Arab. neben einander. Wörter im Seetzenschen Verz. vorn den, allem Anschein nach artikelartigen Zusatz aha führen, welchen, da er ungeachtet seines äusserlichen Zusammenklingens mit dem Hebr. Artikel doch unmöglich die Stelle des Arab. eingenommen haben würde, dem masc, Art. o bel den Europälschen Zig. gleich zu achten vielleicht der Umstand gestattet, dass auch dieser gleichfalls oft sieh mit den Subst, zusammengeflossen Worter mit jenem aha sind ahamalekiha (König); ahasseheltany Teufel (Satan); ahadschamuszy (Buffel) oder dschamusza, ar. جاموس, kurd. ghamesch u. s. w. Or. Zeltschr. iV. 5.; ahakasdíry Zlnn, قصدية; áha-nhássy Knpfer, نحاس; aha - rszassy Blel, صاص; ahanbity Wein, نبيذ Vinum ex passis cet. Cast. II. 2184. Das erste Belspiel ausgenommen, haben die sämmtlichen übrigen hinten ein y, und dies scheint um so bemerkenswerther bel dem dritten, wo auch das y nicht fehlt, ungeachtet dschamusza mit einem anderen Vocale endet. Dass übrigens jenes, sonst eines feminalen Charakters nicht unverdächtige y hier nicht femhal seln könne, verbürgt das zweite Wort in obiger Reihe; und es wäre vielleicht möglich, dass man es mit dem , welches dem zweiten Worte in türk. Compp. antritt, zusammenhalten dürfte. Es werde noch bemerkt, wie sich oft ein, in den arab. Parallelen unvorhande-

<sup>\*)</sup> Die Accente sind nach dem Ms. wiedergegeben, jedoch in diesem wohl nicht immer correct.

nes k vorfindet, das hald aus dem End-h, ganz in kurdischer Weise, entstanden, hald dem Pers. Deminutivsuffix vergleich-bar sein mag. So szobbrák Indische Feige swei; meshahék Rosenkranz some; naphůk Nabel, vgl. Pers.; ungelék, Zehe, vgi. ungula; haszlrèck Fussdecke, حصير (storca); uddpharáck Nagel Jabi; wórszak, aber auch worszus Jahr, Pchm. bersz; szahhenika Schüssel .- Ein soiches k in der Mitte hahen kadikkehá Kadi قاضى; kuszakehá kleiner Kürhiss -ne ,جدري dscheddirkaha Pocken ; لولو lulükkaha Perie تشاء ben barraszchá Aussatz ..... Ferner dschesirckudscha Insel, aus اجند, das, wie hestänndscha Garten aus بمتان, mit Pers. Deminutiv - Suffixe versehen schelnt; wonehen aber dschennekübscha Holle aus حينم sehr befremdet. - Ausserdem ahamalekiha Konig ملم; meulukeha Sclave (Mameluk) المهادة askariha Soldat, عسكري; hardinehà Eidechse جردون; konphodehá Schweinigel تَدَثِدُ; gasálehá Gazelle الله szadaniáha Affe vgl. türk. ( sta; nisnaszehá Fuchs, von noch nicht nachgewiesenem Ursprunge; chelarcha Gurke اخيا; köscheroszeha Rinde and schörrschosziha Wurzel, Hebr. שהיש, mit elnem sonderbaren Zusatze (s. sp. die W. auf - us); kibbriteha Schwefel جرقي arraklhá Brandtewein , عرق (vgl. Arrak); phúrrníhá Ofen ();; rumuhehá Lanze ,; dulábehá Rad ملقطة maalkétehá Zange دلاب; maalkétehá Zange ملقطة مقط ; mkássehá Scheere مقص; kasehékehá Löffel قاشق. kurd, kaúcièk (cucchiaro); bahudscheha Pantoffel, pers. پاپوش, türk. پابوچ; korniha Horn قرن, Ausserdem dle noch nicht nachgewiesenen: kaulha Sich; hauscheha Haus (schwerlich doch aus dem Deutschen); aussikeha Pulver zum Schlessen; peckiha Feder. — Mit kahy, kahih: naamékahy der Vogel Straus نعمة; chelmekahy, kurrih Zelt زغمة; tahhunèkahih

kurd, kańciek (cuchiaro); bahulscheha Pantoffel, preza (مراحة) والتلاق التلاق المنافقة المنا

Yioline غير: tschriekahy Handschar, Hludust اعنبود chhurā (a large knife), وبراء chhurā (a knife). Bis jetst unbekannten Ursprungs: chamekahih Bannwoilenzeng; surmeikahy Schuh, und gurrkaschkahih Frosch (vgl. Ar. 3).

Anf us; worszub Jahr, masulu Monat; in Sukr, warsha und näsa. Sodnan swar dis "Rag, aber die Wochentage mlt Arah. Zahlwörtera: Sonntag haddesk disszubs (ar. ১৯–১/۱۶, 1848, primus); Mont. tuèng-clüsszubs; Dienst, tlätegedisszübs; Mittwoch arbagedisszübs; Donnerst, chanisgedisszübs; Freitags dachmunagedisszübs (kurd. het Garz. p. 56, genman, d. l. unfo-

ne, und land durch Entstellung aus 'pers, "Dies Venereis Cast. I. 15.); im Arab, "Δεβ" με, von derseiben Wurzel als dechamény (Moschee) und wraty schierman (etwa noctium conjunctio) Worhe vgl. Cast. II. 572. Endlich septgedisszab (dies 6.) Sonnaheud. Ausserden noch ligaries Asche a stehar; pawis, pawiss Belin, nebst pawiss, patiss Dichlein, s. påf; pindelçlüs Schwanz.

Noch scheinen mir ihrer Endung halber, welche hier jedech wohl nicht dem Walnch. Deminuttvast. (ε, s.p.), zn vergleichen, besonderer Aufzählung werth, ausser dimir Glaube nu εgun dissipandre Dhere (ε, εχ.) dag, chen), die Verwandtschaftsammen baharür Bruder (in Europa pehral), genür Schwester (schwerlich doch aus pehen), dajir Matter (s. daj Lex.), djüry Weib, hajiry Yater. Sard Knabe, bei Ousely mit welchem Aulant zarü (boy or son), und bel Sectzen pa-

Kybičkemá Súden, Comp. mit al.;s qibich, nämilch qibich-namīs (Compass; cig. nach Mecca reigend); Eieff. Zig, sach diwes (der halte Tag.): schemálákay Norden, (J.,...), lieft. Z. botaos; garbaskay Westen, ..., ..., lieft. Z. ahwta, wohl = Abend; scheraskay Osten, ..., lieft. Z. siras. Ist der Schlass mit titrk. ..., grorta); uvergleichen? Durte man r at. p lecen, se konnten es Adj. sein, und das s vor k wäre

dadurch gerechtfertigt. Duhhry ( to Cast. II. 1475. 2.) und wuddinkarschkery Mittag; arat éskery (etwa nur Ein Wort und Adj. von rati Nachts) Abend; wraty dis enklery Morgen, liefi. Z. sarra, als Subst. Ist nun das W. aus rat'aha (früh morgens) Pehm. und wraty (gestern; ob eig.: Nachts?) Seetz. - s. anch ob. Woche - zu erklären, und dis (Tag) mit dem folgenden zusammen etwa als Pluraladj. zu erklären? Sonst muss man claricó (Dawn) und callicó Bw. herbeizlehen. Béterdy morgen; wohl nicht Erspoc mit; dies. Vgl. kurd, pétera per (tre glorni sono), das per (l'altro jeri) enthalt. Dschaujerik heute, lieft, Z. maschkerow (d. h. eig.: dazwischen, nämlich zwischen gestern und morgen). Für dis (Tag) giebt eine spätere Stelle arbádis, welches stark an arbagediszús (Mittw.) erinnert. Gem garük Sonnenuntergang, liesse sich trefflich als "Sonne fort" deuten; aber gamiken klista Sonnenaufgang, versagt sieh wohl der allenfallsigen Uebersetzung: sol equo vectus (Apollo), oder, falls man in des ersten Wortes Schlusse den Dat, anerkennen muss, entweder: jemand (wer?) auf lhr, oder temporal - zur Sonnenzeit reltend. Die anderen Wörter sind, mit Ausnahme einiger übergangener rein arabiseher, unserm WB. einverleibt.

Zum Schlusse dieses Abschnittes mögen noch einige Unformungen Zigeunerischer Flexion nach Spanlschem Muster Beispiels halber hier ihre Stelle finden. Sie sind Borrow's Lucas entnommen, und zum Theil mit Vergleichungen aus der Frenkelschen Uebersetzung desselben Ewangelisten begleitet

worden.

A. Nom., z. B. O chaboro de Debel Luc. IV. 41. st. Depleskro tschawo Gottes Sohn. Fr. — Pl. quiribés nejoixou I. 58. = Zipp. kireve (Gevattern). — os bengues (die Teufel) IV. 41. = Pchm. benga S. 21. — Fem. aquias (Augen) 2. =

Zipp. jakka u. s. w.

B. Ferb. I, Praes. Ind. 1. pincharelo γγγνάσων Luc. I. 34. oder me dashanawa Fr. — sincle 18. 19. d. 1. me hom (sum) Fr. — 3. abillela (ca venit) = wela Fr. 43., sincla (est) 18. 50. — Pl. 2. Coin penchabais? Was denkt Ihr? 66. — 3. que le darañclan 50. oder cell' cal les traschera (die dan fürchten) Fr. — na cancian (uon amanl 71. — Conj. 2. sonia que pinchareles 'va l'anyyō'; 4. Imperativisch na darañcles 13. und na cangueles 30. (ne timeas). 3. Undehel to diriele galipén (foit dir gebe Gesundheit) d. i. χαῆρε 28. Mit nachgestelitem Reflexivum quereless γέσοτο 38. — Pl. 1. querelenos (facianus) γ4. — Il. 1 μη erf. 3. camelaba (er wöllte) 62. st. cammeles Fr. — penchababa (sie dachte) 29. — sina kyters 5. — Pl. 3. timban γ̄σαν 6. — zibaban (Jōur̄ga).

Cor) aus dem Slaw. 21. - III. Pret. hlst. 2. pachibelaste 20. (credidistl) st. patschdall Fr. - 3. rudeló y penó (er antwortete and sprach) 19. st. penadas Fr. - chindo sie gebar 57. (dafür polidass sie taufte Fr.) - dico, canguelo, pero (er sah, fürchtete sich, fiel) 12. - Pl. 3. penaron, diquelaron, sináron (sie erzählten, sahen, waren) 2. — araqueráron (sie nannten) 59., aber kardeun Fr. — juneláron ξεουσαν st. dschundenn Fr. 58., aber Imperf. junelaban 66. - IV. Fut. 2. slnarás (eris) 26. - chindarás, araquerarás (du wirst gebären, nennen) 31. - 3. chindara (sie wird gebären) 13. - sinara (erit) 15. dinara (dabit) 32. - Pl. 3. asaselaran χαρήσονται 14. - Cond. 3. que o dinaria a amangue (dass er uns geben würde) 73. - V. Pret. comp. 2. has alachado (Invenisti) 30. - Pl. 3. han penchabado Enegelonouv 1. - VI. Pret, relat. que habla dicado (dass er geschen hatte) 22. - VII. Pass. 3. sincla araquerada (ea dicitur) 36. - 1. he sinado bichabado (ich bin gesandt worden) IV. 43., bei Fr. hom pitschedo. - 3. sinaba pendrabado (es ward aufgethan) I. 64. fue penado (es 1st gesagt worden) 45. - Pl. 3. ban sinado quereladas (factac sunt) 1.

#### u.

# Grammatik.

#### A. Lautlehre.

Da die Sprache der Zigeuner keine Sehrlstsprache ist, so hat die graphische Darstellung ihrer Laute, zumal nicht allen Bearbeitern grosse Genaulgkeit in dieser Hinsicht zuzutrauen, schon desshalb sehr viel Mangelhaftes. Ueberdem begreift sich, dass die Zigeuneraussprache selbst durch Anbequemung an die jedesmalige Landessprache bald leisere bald sehroffere Pronuntiationsverschiedenheiten zugelassen hat, die wir, falls sie nicht tiefer eingehen, unberücksichtigt lassen, lm Vertrauen auf den Leser, dieser werde sieh dieselben aus den Angaben der verschiedenen Autoren, welche, so viel als möglich, getren zu wiederhalen wir uns zur Pflicht machten, nöthigen Falls selber abstrahiren. Bei der lexikalischen Einordnung der Wörter ist der hoffentlich richtige, wenn gleich nicht überall ausreichende Grundsatz befolgt, von Zig. Wörtern diejenige Gestalt als massgebend in den Vordergrund zu stellen, weiche den Indischen oder sonstigen verwandten Formen lautlich am nächsten kam. Wo jene aber verwalst standen, blieb nichts Anderes übrig, als, im Falle sich wesenhaftere Unterschiede in der Schreibung vorfinden, von der muthmasslich besten Autorität uns leiten zu lassen. Ungleichheiten in den Vocalen abgerechnet, merke man sich insbesondere die, vielleicht häufiger den Autoren zur Last fallende, als im Romsehen Idiome wirklich begründete Verweehselung von harten und welchen Buchstaben, wie zwischen Tenues und Media, den Zischlauten unter elnander oder anch etwa mit den Palatalen u. s. w. Sodann ist noch von vorzüglicher Wichtigkeit das überans oft vorkommende Unterlassen der Aspirations - Bezeichnung, so wie das Misskennen der Cerebralen, in Betreff welcher beider das Lexikon nachzusehen.

Vielleicht hatte man es für zweckmassig gehalten, die verschiedenen nationalen Schreibweisen, welche auf die Zigeunerwörter Anwendung gefunden haben, als z. B. die Böhmische bei Puchmayer; die Dentsche und stellenweis Slawische bei Kraus und Zippel und die ganz Dentsche bei Bischoff und Graffunder; die Englische bei Marsden, Bryant, Richardson und Irvine, so wie nach der von W. Jones angegebenen besseren Schreib-Methode bei Harriot; die Spanische zum Theil bei Vulcanius und durchweg für die spanische Zigeunermundart bei Borrow; die Ungarlsche in den Grelimann'schen Vaterunsern; die Danlsche bei Dorph u. F. w., auf eine einzige, durchgreifende zurückzuführen. Allein die Furcht, durch eine solche, ohne Gewaltsamkeit unmöglich streng durchführbare Transcription, mancheriel Verwirrung herbeiziehen zu müssen, wie deren bei Grellmann und seinen Ausschreibern, Kogalnitschan, Casca und Predarl in reichem Maasse zu finden. mahnte von dem Versuche einer überall in gegenwärtigem Buche zu beobachtenden einheitlichen Lautbezeichnung ab; um nicht Schilmmeres an die Stelle des Schilmmen zu setzen! Im Lexikon wird für aufmerksame Leser die nie versäumte Quellenangabe bei den jedesmaligen Wörtern augleich die Art Ihrer Anssprache mit einschliessen; was aber unachtsame, zumal etwa Ausländer, in dieser Hinsicht sündigen möchten, davon kann die Schuld nicht uns zur Last fallen.

## 1. Alphabet.

Puchmaver rechnet für die Romsche Sprache, mit Einschlass der von ihm durch den Acut unterschiedenen langen Vocale, 41 Laute, nämlich, nicht mitgezählt teh, t'h und peh, 30 consonantische und, mit Hinzuziehung des Böhmischen v. 11 vocalische. Mag dieses nun für die Zigequer in Bohmen seine volikommene Richtlgkeit haben, wie denn Puchm. als Slawe die einzelnen Laute sehr genau und scharf bestimmt und sondert; gleichwohl ist dies keine sichere Norm für andere Gegenden, z. B. Dentschland, Spanien; und in der That lässt sich die Zahl der im Zigenneridiom etwa elumal hie oder dort vorkommenden Laute gar nicht fixlren, oder man müsste die Laute aller Länder, wo nur lumer diese Nomaden hausen, geradewegs zu dem Stammgnte schlagen, das ihnen von der Urheimath her zusteht. Natürlich wird uns der ganz eigentlich Indische Grundstock von Lauten am lebhastesten interessiren, und mit Verguügen bemerkt man, selbst durch die oft den wahren Laut verschleiernde Hülle Enropäischer Schreibung hindurch, dass sich von den 48 Lauten, welche das Sanskrit

im Dewanagart mit eignen Schriftcharakteren beseichnet, wenn deren überhaupt, jedenfalls nur ein im Verbildinse unheträchtlicher und minder wesentlicher Theil während des mehr als uberhaudertjährigen Aufentlists der Zilgeuner in Europa und trotz litrer grossen geographischen Zerstreuung aus deren Idiome verloren. hat: ja hei solchen Ansafricken dieses Volles, welche wirklich Indien entstammen, wirde es nicht allsugrosse. Schwierigkeit haben, dieselben getren in Indische Schrift zu fassen und dadurch gewissermassen ihrem helmathlichen Boden zurücksürgehen. "Die Vocale haben gans eigenthömliche Betonnung und bilden sehver-nachzusprechende Diphthonege; es kommen viele Haselte und Accente vor, während doch im Allgemeinen die Sprache vorzugsweise auf den Lippen liegt, " sagt v. Heister S. 148. in Betroff der Zig. Ostpreussens."

#### Vocale.

Bei Pnehm. die gewöhnlichen Vocale: a, a; l, i; u, u; aber auch e, e und o, o, mithin selbst die dem Sskr. abgehenden kurzen Vocale e, o, und zwar sogar in Indischen Wörtern, als z. B. bersz Jahr = Sskr. warsha; terno (jung); szoszoj (Hase) = caca; tschon (Mond), vielleicht rom u. s. w. Beispiele der entsprechenden Längen sind Devel (Gott) in der ersten Sylbe, per (Banch), bero (Kabn), khelav (ich tanze), pchen (Schwester) aus Hindi bhaina; ferner exor (Dieb), lon (Salzi), gono (Sack), kovlo (weich), aber auch daneben kaulo = Sanskr. kômala, das masc. Eud-o wohl = o oder as lm Sanskr. u. s. f.; kaum aber genane Parallelen zu Sskr. Al, An vorfindlich, obsehon Wörter mit diesen Lauten, wie raj, tajsa, pajtrin, dai oder kaulo, hallauter, keinesweges mangein. Mit Bezug auf e bemerkt Zippel, dass es oft in der Aussprache vom i kaum zu unterscheiden sel, namentlich in der Decl. des Pl., als tschave (wohl wie im Sskr. Pron. z. B. sarve) für tschavi; deien für deiin. Menge (uns) habe er nach Kraus's Handschrift immer meenge geschrieben. - Ein locatives è muthmassen wir z. B. in dem Schlusse von téle unten, vgl. Sskr. tald. -Vom vocalen r blieb vielleicht die Spur z. B. in briszind (Regen), terdo (stehend; Sskr. dhrita); aber das r in trday (ich ziche) ist wohl biosser Slawismus, und das bei Puchm. vorkommende, aber mit einem Queerstriche versehene r (r), angeblich = deutsebem rr, z. B. krmo (Wurm) = Sskr. krmi, brli (Biene), more (o Kamerad) kann schon wegen selnes Gebrauches hinter Vocalen nicht dem Indischen vocalen r parallel stehen. - Diphthonge der Art als ol, ni z. B. goi (Wurst), gol (dort) neben gai (wo) Graff. Ms., odoj (dort) neben adaj (hier) Pchm.; muj u. s. w. sind dem Sskr. fremd. -Die Längenbezeichnung ist bei den verschiedenen Schriftstellern verschieden, also z. B. bald durch Hinzufügung eines h (Bisch.); bald durch Wiederholmig des Vocais z. B. maaro (Brot: mit dem Tone auf uitima) bei Zipp.; maaml, tschaar (Gras); peer, peen, jeek; doosh, tschoor; bunt, muulro, gnurmni in den Rotw, Beitr.; bald durch das Darübersetzen des Lat-Langenzeichens (Zipp., Graff., Harr.); bald auf andere Weise, wie bei den Engländern ee, oo für i, û; au = a; ow = d u. s. w. bewerkstelligt. - Was Bischoff mit seinen Accenten eigentlich will, ist in manchen Fällen schwer zu errathen; er hat sich deren zwar häufig genug bedient, jedoch ohne zu bemerken, ob sie als Accente oder als Dehnungszeichen figuriren sollen. - Strenge Consequenz in der Lautbezeichnung vermisst man leider fast überali, und, namentiich weiche Vocale kurz zu sprechen seien, ist seiten, etwa durch Doppelung des nachfolgenden Consonanten, angedeutet worden. - Guna und Wriddhl zeigen sich nirgends mehr im Zigeuneridiome lebendig wirksam, obschon es darin Wörter giebt mit von Alters her ererbter Vocalstelgerung.

#### Consonanten.

Nach Indischem Schema failen sle, etwa einige, dem Sanskrit fromde Laute abgerechnet, die wir mit einem Asterlsk

versehen, unter folgende 5 Classen:

1. Gutturale: 1. k., wofur hei Bw., mit Ansahme des Falls vor e. j. in welchem que intritti, das Lat. e. gebraucht wird. 2. g., einschliesslich Span. gne, gui hei Bw. und des phei Harr., welches anch vor e. j dem deutschen g gleich gitt. p. 558. 3. kh, wie ich für k in kak = kehakch hei Pehm., ungeachtet im Verz. kax steht, u. n. w. schreibe, als Stellvertreter nowohl des Sanskr. kh als gh, und 4. das davon verschiedene "ch ». Pehm., Graft. S. 32. und sogar chh bei Bisch., hingegen j hei Bw. 5. h. 6. der guit. Nasal z. B. in sung, bei Zipp. durch ng ausgedrückt im Sinne des Fra. Nasals in langne. — Die Schreibung gh als ghangeri Kirck. Pehm., ghuchtia Finger, koghali Knochen Rüd. scheint bedeutungslos.

II. Palatalet: 1 cz Puchui, oder tsch bel den Dentschen, mit Amsahue von zsch Wildt, tsh Rtw. Im Engl. und Span. ch. Der aspiritet Lant ist nirgends davon graphisch unterschieden worden. 2. dsch Im Deutschen, bei Pehn. ansgedrückt durch x, Im Engl. J. ge, z. B. Ja (gch). Von der auch im Sanskr. sellenen aspiriten Media kein sicheres Belspiel.

3. der pal. Nasal z. B. in panx. (s.) 4. j lm Deutschen und hei Puchm., y im Engl. und Span. 5. Statt des paiataien Zise hers häufig sen im Deutschen, sz hei Pchm., sh Rtw. und Engi., und, mit aspirirter Aussprache, oft das gutturale span. j bei Bw.

III. Cerebrale: 1. Die fast ganz dem Anfange Im Sskr. fremden und schon hier rhotakistischen t', t'h, d', d'h werden bei den Schriftstellern, ansser hinter Cons. z. B. anguszto, kaszt, seiten durch Dentaie, vielmehr meist geradewegs durch r (auch nr) ausgedrückt gefunden, so dass man dies sorefäitig zu unterscheiden hat 2. vom wirkliehen r, sei es nnn Cons. oder Voc. 3. Der eerebr. Nasai ist von den Autoren nicht besonders markirt, vielieicht aber doch in Wörtern, wie ion = Sskr. lavan'a, tschennah Kichern, kan Ohr, pirano Geliehter, krno faui, ròmni, manuschni (das zweite n), pehenay (ich sage; Sskr. bhan'), bei genauerer Nachforschung noch im Zigeuneridiome wirklich vernehmbar. 4. Der cerebraie Zischiaut, im Deutschen sch, hei Pchm. sz, im Engi. und in den Rtw. Beitr. sh, und bei Greiim. dafür zh, welches auch dem weichen \*2 (Ausspr. Frz. j) bei Pehm. entspricht. Bei Bw. findet sich auch hier, wie für den palatalen Zischlaut, meistens

die Span. Aspirate j.

IV. Dentale: 1. Eine Doppelreihe von Lauten, die am bestimmtesten und voliständigsten bei Pchm, hervortreten; nämiich t und \*t' (spr. fast wie ti); tch Sznj. nnd Pchm. (sonst anweiien the bei Bw. aber dafür pai. ch) ais Steilvertreter für Sskr. th and db, sowie auch bei Pchm, überdem "t'h, d. h. t' mit nur wenig nachtonendem h; d und \*d' (spr. ungefähr wie di in frz. dieu); n und \*n = hei Zipp. nj mit der Ausspr. des frz. gne z. B. in champagne, und vielieicht vergieichbar mit fi hei Bw.; zuletzt 1, und \*l' bei Pchm, ähnlich dem Schiusse in frz. soleil. Ueber die zweite, eigentlich wohl dem Slawismus entstammende dieser Reihen, woran sich auch noch die Wahl zwischen i oder y hinter t, d, n, l in Böhmischer Welse hei Pchm. schliesst, sehe man unten über Mouilifrung. -2. a) Scharfes s (vgi. Graff. S. 52.), das Zipp. gewöhnlich durch sf bezeichnet zum Unterschiede h) vom \* weichen s, wofür hei Pehm. z., welches der Aussprache nach dem frz. z. gieichkommt. Da dem Sskr. überhaupt weiche (oder "sonore") Zischlaute, mithin auch der Laut des frz. z, abgehen, gerade der scharfe oder harte Dentalzischer aber, den seinerseits die deutsche Sprache vor Voe. vom Anlante ausgeschlossen hat, im Zig. häufig genng sowohl zu Anfange als sonst, ja, wo es sieh um Zig. Wörter Indischen Ursprungs handelt, ailein (und nicht der weiche) in Gebrauch lst, so bedarf die Unterscheidung belder Lante Im Deutschen ganz besonderer Herverhebung, um so mehr, als sich ja Wörter mit welchem Zischer hiedurch als eigentlich unzigeunerisch ausscheiden. 3. Die dentalen Assibilaten a) \*c Pchm. und einzeln sonst, zuweilen durch deutsches hartes z (d. l. ts) vertreten. b) bei Pchm. ein nicht sehr baufig angewendetes c, welches seiner Erklarung zufolge "tf ausdrückt, z. B. in mança, spr. mantfa (nicht mant-fa, sondern man-tfa),44 so dass man eigentlich keinen Unterschied erkennt von dem c desselben Schriftstellers, welcher eben dies z. B. in cipa dem deutschen z in zipa der Aussprache nach gleichstellt. e) Ebenfalls bei Pchm. "das aus dem Russischen entiehnte \*3 mit der Geltung df," mithin der, den vorigen entsprechende welche Laut. Pchm. bemerkt übrigens selbst nur sar (ein Haar) mit seinen Derivaten als alleiniges Beispiel.

Y. Labiale: 1. p. 2. pch Sz. und Pchm. (hei Bv. bloss p) als Andeutungen des Sskr. bh, wohl aber kaum anch von ph, was wenigstens ohne sicheres Beispiel. 3. Das recthanasig in streng zig. Wortern nicht vorkommende "I, s. u. 4. b, das im Span. vielfach mit dem folgenden verflieset. 5. in deutschen Quellen gewöhnlich w, sonst aber das nicht, wie T, auszusprechende v, an dessen Statt in den Rtw. Beltr. häufig vv. lu pers. 1. (Conj. ?) öfters pp hei Frenkel, z. B. ti unkkapp oder ti dapp zu lassen, zu geben. Hunte marapp

soll ich tödten? LG. 6. Der Nasal m.

Spuren des Anuswara und Wisarga, wie man sie etwa In mas Fleisch — Sikr. mäßes oder duth Schmerz = Sikr. dutika erwarten dürfte, sind mindestens von keinem Schriftsteller angemerkt. — Zu beachten möchte aber in dieser Beziebung ein nicht seltenes, mid gewissermassen ephel-kystisches N sein, das sich zumeist hinter 1, d. h. dem Feminalcharakter, eindräugt, und in Wilda. sogar durch ng ausgedrickt wird, als stading Hut, karding Karte, ratting (ann ist Nacht), sogarting (Hinger), gilling (Sänger, viell; jedoch Suff.—ling). Auch matschung Fische. S. später Fem. Im VL. bei Greilm. bin (est) at, des üblichen hij tirh oder tür hin (unm est), tiro hin-o (tra est mit dem Art. o). Auch wirn (aus) Grafi. S. 43., avri (heraus) Blsch.

### 2. Lautwandel.

## a) Moulllirung.

· Pchm. S. 4. setzt nach Böhmischer Welse bei harter Aussprache hinter t, d, l, n ein y, bei sog. flüssiger aber

Nämlich darans wird erklärlich 1. die Veränderung solcher moullirten t, th und d ln znm Theil assibilirte und theilweise sogar palatale Aussprache, welche letztere merkwürdiger Weise selbst in Spanlen vorkommt, so dass die mir ans den Sprachen Indiens nicht bekannte Mouillirung vielleicht erst unter sprachlichen Einflüssen der Donauländer entstanden und von da ans welter verbreitet sein mochte. Belspiele: pat'av (ich glaube) Pchm., me pazava Zipp., pachabelar (to believe) Bw., und Imper. batsch Graff. S. 46. = pat'a Puchus. - pativalo Pehm., pachibalo (honest) Bw. - katlin, pl. katja Zipp. = cachas pl. (Scheere) Bw. aus Sskr. kartri. - I tatti, pl. tattja (Stube), Adj. tatsiakro, und tatskerdo (gewärmt) Zipp, neben tat'arav (wärmen) Pchm. - S. noch Lex. u. rat' = Sskr. ratri (Nacht), also mit Unterdrückung von r. - Achnlich trdav Pehm., zirdav (traho) Zipp., als etwaiges Beispiel für den Anlant. - So auch Sz. zykneder (kleiner) neben tykno (klein) Pehm., wo also y und nicht i. - Von t'hi = tseh : mat'hin (musca) Pchm., matzlin Rtw., macha Bw., oder mort'hi (Leder) Pchm., mortschi Sz. und merchas Bw. - Von di ; simache (σημάδι) Bw.; dives (Sskr. diwasa) Tag Pohm., chibés Bw. - stadi (Het) Pehm., estache Bw. - Siehe patradi und godi Pehm. im Lex. - In vielen Verben, als terd'ovav Pchm. = me terdschjevava (lch stehe) Zinp.; band'arav Pchm. S. 15. 36. = panscheraf (lch biege) Bisch.; lond'arav (lch salze) = lonschkirvava, Imper, lontschkir Zinp. - Weggefallen scheint d' in tschaieraf (ernähren) Bisch. = xid'arav Pchm: S. 15. von xido (vivus), also: lebend erhalten? Namlich die Verba auf - arav sind Act. Pehm. S. 18. - Aehnlich mit Wegfall von r bel Zipp.: dives padschola, pajula st. parjohla (der Tag bricht an) aus me parjevava (ich platze auf), bei Pchm. pcha-

2. t' und selbst d' statt eines Gutt., dem j nachfolgen sollte. So jek-at'aio (einäugig) Pcim., aber jek-jagakro Zipp. hart'as (Schmidt) Pelin. aus Rom. χαλκιάς. — paraszt'ovin (Freitag) Pchm. aus παρασκευή. - stammeu (Bank, Stuhl) neben skamin (chair) u. Lat. scamnum. - stadi mit einfachem t, und nicht t', aber gleichwohl aus σχιάδη. Umgekehrt schuklo Sz. und schukel (sauer) v. Grohn. neben szutio Pchm., wohl aus godi. - szut'ovav (ich werde durr) von szuko. -Mit d vor l: avdin (Honig) vgl. Pers. engebin, und mit d' z. B. sld'ovav (ich eile) von sik (geschwind); tchad'ovav vieil. zu Böinu. tekuty (fliessend); ad'a (so) Pchm. etwa identisch mit akkia Zipp. - Sonst noch Wecksel zwischen Gutt. und Dentaien in penatin Sz. st. pchakh (Fingei) Pchm.; tindo Sz. (nass) st. kindo; kandir (Kirche) Sz. st. ghangerl Pchm.; chung (Mond) mit g st. d, Harr.; dilabaw (ich singe) Sz. st. gilavav. Daher auch wohi bei Szuj. S. 134. latiri ais Poss, fem. (ejus feminae) st. lakeri Pchm. und pestrel neben peskro (suus) Pehm., es müsste denn eine Vermengung mit dem Abl. auf -ter sein, wie ja Gen. u. Poss. in inniger Verbindung zu stehen pflegen. Ferner duschol (d. i. apparet) s. u. dykhav. -

3. l' Pchm., span. ll Bw. verliert, am häufigsten bei Zipp. und Bisch., das l, so dass nur j oder, statt dessen, g, ch übrig zu bleiben pflegt, - ein Fall, der oft die Worter und Formen ausserordentiich etymologisch verdunkeit. Man darf hiemit einigermassen das Einrücken von i in die Stelle von I, als fiore, fiume im Ital., und gh st. lim Arm. vergleichen. Noch specieller jedoch gehört dahin die Erscheinung im Walachischen, von der Kopitar (Wien. Jub. Bd. XLVI, S. 94, nr. 8.) Beispiele, wie jepure (iepus), aufführt. Wir fügen noch einige andere der Art hinzu; als; voia (voluntas), wie auch voje und oiva in den Zig. VU. im Mithr. IV.; ferner Waiach. stea (stella); teiu (tilia); he'meiu (humulus, Poin, chmici); chiar, cher (ciarus); muere (mulier); suptzietate (subtilitas); giaça (glacies); ga ina' (galiina), wie auch fa'ina' (farina); moin (moliio); chiemu (clamo); inchidu (includo); me inchinu (inclino, ich bete an); 'inghitzu (giutio) u. s. w. - So nun auch z. B. im Zig. miga Widh., myja Zipp., milia Bw., wie Walach, mile, Rom, μίλε, Alb. μίλλ (Meile), aber in anderer Bedeutung μίγε (mille), wie lau, lytt (Darme, Lat. iiia), Waiacit. o mie, und Zig. bei Bw. milan (1000). - Ferner rigender (von Blahungen) Bisch. mit g aus ril f. (crepitus v.) Pchu. - Sogar ch in momecha (Lichter) Bisch. = momucja pl. von momli,

momelli Zipp., mermelli Bw. s. u. mom. - Vgl. golch Bisch., pl. goja (Wurst) Pchm., i goj, pl. goja Zipp. und goili Bw. - Liefl. Z. tschich und tschil Butter. - gichewawa Bisch. und ohne I giuwawa Rtw., gabbava Zipp. = gilovav (canto) Pchm., guillabar (cantare) Bw. Auch i ghili, pl. ghyja (Lied) Zipp. - Zipp. i schoj, pl. schooja (Pfiff) aus szei f. Pchm. — Pchu. roj S. 23. Loffel, Zipp. l roj, ruy, pl. roja, Bw. rolli, roin f. (spoon). — Adj. mohjakro Zipp. = mohljakero Bisch. von mohl f. (Wein). Auch molláti (uva) Bw. - dul bulja (zwei Arschbacken) von i buhl Zipp., bul u. buliati (anus) Bw.; apo pujatte (auf dem Hintern) Bisch.; Adj. bul'akero Pchm. S. 24. - paija (Fensterladen), aber pailja (Bretter) Bisch. = pajja pl. von pail f. Zipp. - chhaijera Bisch., chaigera Graff., jayere m. und (nach Diefb. auch) jaileri pl. Bw. aus Heiler, Bohm. haijr'. - brebia (Acc. oder Pl.?) von koja hrebel (Abend) Graff., hrewijakëro Bisch. und belwijakero (vespertinus) Zipp. — 1 balwal (Wind), balwijakro (windig) Zipp. - Zipp. i ssauel (Ehc, Schwur), pl. ssauja, Adj. ssaujakro und ssauljakro. - thuvjeli (Taback), Adj. thuvjijakro Zipp. - tschuwiengere Bisch., Adj. von xuvll (Weib) Pchm., bei Graff. auch im Nom. Sing. dschub, bei Harr. juvu, bel Ous. jivl. - Aus phiblo, f. i wird phibjejum (ich bin verwittwet) Zipp. - nasvalipen (also I, nicht y hinter I) Pchm. = nasallipen Bw.; Pchm. kal'arav (ich schwärze) und davon wohl Part. f. kaiardi (Küche), dem, seines vielleicht nur durch Nachlässigkeit gesetzten i ungeachtet, doch caiiardo (schwarz) Bw. entspricht. Vgi. callice (dawn) Bw. mit Sskr. kalya in Betreff des ly. - gukkia Docke Bisch. aus zouzha. - i dschukli (Hundin), Adj. dschukjakrl; und i rakkli (Madchen), pl. rakkja, Adj. rakkjakri Zipp. Vgl. auch kiava st. kljava (ich reite) Zipp. und glisaf Bisch. Ferner costuri Bw. st. clusturi Rtw. (Kloster). Auch kiavvi Zipp. = quillaba (Pflaume) Bw. Savaris (frenum) Pchm. aus σαλίβαρι? s. Lex. - Viell. doga (Sache) Grellm. aus Ung. dolog Farkas, S. 25. 39., wie dugo (lang) aus dem Sl. Pclun. Und so schöhsl = Schlossen Bisch. - pocinav (ich bezahle) Puchm, vgl. Bohm. zaplacenj, spiacenj oder plat (Bezahlung); aber auch poquinar (to pay) Bw. - Tschājevava lch bin satt, von tschālo Zipp. - chal'ovav (ich verstehe) Pchm., hajuvava Zipp., haleaf Bisch., jabiliar (to understand) Bw., job heiwela (er versteht) Graff. - chol'aray (erzürnen) Pchm. = hoveraf (abärgern) Bisch., chojeraf (årgern), choljevava (lch zürne) Zipp. u. s. w. von choli (Galle) Pchm., ch'holin Zorn (χολή, χόλος, frz. colère) Bisch., honi, hono (angry) Harr. p. 537. — Von ganz besonderer Wichtigkeit let dies für das Perf. z. B. mul'om Pchm. S. 17.,

majon Graff. S. 19., muljuu (mortuus sum) Zipp. — gelom (tyl) Pehm, geljum Zipp., wovon sehr zu unterschelden pim, chejum, jum, jimm Bisch. — Iuun Rtw. — iilom (accepl) von law Pehm. S. 17., so dasa slab in den Fornact del Bisch. das zweite I ausgeworfen, das erste durch einen Gutt. vertreten worden. S. ausfehrlicher u. Perl.

4. n Pchm., Sp. n, bei Zipp. nj u. s. w. Z. B. cna Pchm., eñia und esné Bw., enga Rtw., enja Bisch., jenjac Sz. = Ngr. errea. - Pchm. bogina und Bisch., allenfalls mit Unterdrückung des n, etwa wie in Walach. tigae Pfanne (Gr. τήγανον), bei Bisch. bökja (Pocken). - kahna (Geflügel) von kahni Pchin., cani (Henne) Bw., wie kachnia pl. von kachni. - o panin, pl. panja (Wasser), Adj. panjieskro Zipp. = panjeskero Bisch., pane'skero Pchm., vgl. pañi und pani (Wasser) Bw. - papinakero (anserinus) Pchin., aber, ohne n, papijengro von papin Bisch. u. Hirt. - pehnjakero (Neffe) Bisch. von uchen (soror): Pchm. S. 24. - Adj. mene'skero Pehm., aber meniakro Zipp. von i meen, pl. meenjia (Hals). - armlnakero Adi, von armin (Kohi) Pchin., armiakro von armen, pi, armia Zipp. - czercheń (Stern) Pehm, vgi, tzerheni Lud., tscherganja Szuj., aber zen (Sattel) q. v. Pelim. bel Anderen ohne Mouillirung. - Gambaña f. pl. (Sackuhr) Pchm. vgl. mit kampani Dph. rücksiehtlich des I. - Stagna Stall Rtw., I stanja Zipp., ans Poln. stavnia.

Die Mouillirung findet aber ungefähr in folgenden Fäl-

len statt:

Erstlich belm Nomen vorzüglich im Fem. wegen dessen häufiger Endung -i, und zwar a) in den Cass, obl., einschliesslich des sog. Genit., als báfa (scropham) von báli; pchurd'akero von pehurd (pons); lenakero von len (flumen) u. s. w. Anch Im Voc. zuw. e' als pchene (o soror), papine (o anser). Pchm. S. 24. b) im Dem, f.; kangl'ori von kangli (Kamn); bil'orl von bili Biene; romnori; szilal'ori, buchl'ori, fol'ori; mariklori von marikii (Kolatsche), aber doch bokolori von bokoli (Buchtel), ambrolori von ambrol (Birn), båleri von báli (San); barvalori, xuklori. Angrust'ori von angrusti (Ring); brad'ori von bradi (Kanne); czind'ora pi, von czind'a pi. (Scheere); klid'ori; vod'ori; god'ori von godi (Gehirn); gurnynori; stad'ori von stadi (Hut). Lenori, pchenori, panori angehlich masc. von páni m., kahnori, czerchenori, aber arminóri, czibenori, karfinori, mat hinori, papinori. c) lm Adj. mel'alo, kahnalo.

Zweitens beim Verbum, ausser dem Perf., a) die Neutra auf - ovav Pelm. S. 14., jevava Zipp. als kroovav (ich faule) = kirujevava Zipp. b) Die Factitiva auf - arav Pelm.

S. 15. z. B. sikl'árav lch lehre = sikijaran Sz. Wollte man In diesen die Mouilibrung etwa dem k von kérav (facio), womuit sie zusammengefügt scheinen, zuschreiben, so passt dies doch nicht auf Nr. a, die mit avav componirt sind.

Da Slawische Sprachen deu rein vocalischen Anlauten nicht sehr ungethan sind, vielmehr gern diesem jo der, aus mer labial ist, w vorschieben, mag auch das Zigenneridlom diese Sitte daher lababen. Vgl. z. b., law sl. av (komm) Pehm., jakh (ozulus); jakh (ozulus); jakh (iznis); jekh (muss), wie schon im Pers. aus Sakr. éka; jarro (Mehl) sl. arro; jari sl. aare (ova) u. s.w. Im Lex. Vodros (lectus), Russ. ódr.

Im Aniant I oder r entweder wegfallend oder durch h ersetat s. im Lex, u. likav u. hitschaft. — lisárav, hisárav nd risehkirav. – lanar u. anav. — lanthou n. hathasium (inveni), rachar Bw. u. rakhav (finden) Pehn. — Auch s. u. iav (sumo). — rikkervax Žipp., kirav (ich halte) Pelm. u. likkeraf poköni (verschweigen) Blisch. — hantschkirdo (ausgeagen Zipp. unter r.

### b) Assimilation.

. Tt aus d-t; matto = Sskr. matta aus mad. — Aus pit (atto = Sskr. tapta; suto = Sskr. supta. — Kk aus kt; pckto (griraten) aus S. pakta. — Phaggo (fractus) im Sskr. bhagna, wofern nieldt aus kt. ty gl. tschin -dó (gchauen ben S. tshhin-na; doch nango aus S. nagna. — So auch blinó ctwa aus S. khinas. Schukko (slecus) aus S. çushka.

## c) Wechsel.

haln (Sand). - pinnestehra Bisch., ballestera Bw. aus neριστερά durch Disslu., n. ll st. r wohl wegen des ι, - Vgl. naw u. law (nomen). - nijall Bisch., aber viell. transp. linaj Pchm. (aestas) aus Ung. nvar. - nul (sal) Ons. st. lon. -L u. r s. lm Vz. - chomer Zipp., chamel (Brotkrume) Pchm. - miliklo (Koralle) Pchm., mehrkele (Perle) Bisch. - Bei Bw. culco st. curque (dies dominica); aver n. avel (alius); jir u. jil Kalte; bal f. (Garten) Bw., bar f. Zipp.; guel (itch) Bw., ger Pehm.; Bordeles (Christiani) ans bolav; pray u. plai (mons); place (Taback) neben praces (Staub); balbale Bw. neben barválo (reich) Pelm. und s. auch u. barval (Wind), brewal (Abend), pchral (Bruder), plastomingree (Bett); plastanar (sequi) vgl. prastav (curro) u. stawa. - Dissim, findet. statt in colcoro (solus), aber coreoria (solitudo) Bw., rampalo-(Schirm) aus frz. rempart, marmel (Marmor) Bisch., wle Russ. phewral (Februarius); Ngr. αλετρον st. αροτρον; χλεμετρα (hinnio) ans χρεμετίζω. So auch preiskirvava u. pleiskirvava (ich bezahle) Zipp. - Grellm. S. 286. 2, hat triwaidesch (30), starwaldesch (40) mit 1, aber mit r: pantschwardesch (50) enjawardesch (90), so dass also in den meisten ersten war (mal) Dissimilations halber zu wal ward. Vgl. Lassen, Anthol. p. 93. walam walam st. waram w. (repetitis vicibus) p. 314. (wohl mit bloss zufälligem Anklange Gael. aon nalr. semel; da nair, bis; tri nairean, ter, von vair An hour. Time). Nicht anders, jedoch mit e für a, Zipp., als jov geiias trivell (ter) khangeri (etwa Loc.: ln die Kirche?), schtarvell (quater); allein duiwer (bis) u. s. w. mit r. - Im Vz. bei Puchm. vare - in Comp., um "irgend" auszndrücken, was entweder mit dem postponirten -var (mal) oder mit dem Ung. vala - (irgend) zusammenzuhalten, als Zig. vareko (aliquis), wie Ung. yalaki. - Untergegangen lm l des Part. und Perf. ist das Schluss -r von pérav, mérav, worans Perf. pél'om (cecidi), mul'om (mortuns sum). - N and m s. pochtan; them (Herrschaft) Pchm., s. t'him und t'hin (regnum) VU.; dron, drun Bw. st. drom Pchm.; cam und can Sonne Bw.

.@. Zwischen Lab. Erstens steht oft, wie schon im Sanskr., b für ws. Erx. und Graff. S. S.3., bei dem hänfig dieser Wechsel. Rud. job (cr), ajowe (derselbe). — Dann wechseln auweilen nu und w. b. Z. B. schwalla aus Schwallabe Bisch. und auch Zipp. schwallan ehen dem offenbar demin. schwalla. — Bisch. isma st. isba, Poln. isba. — annular (suspendere) Bw., unuluvav Pehm., blavava Zipp., wie ßpazig, neben mertalis. — kowlo Pehm., blavava Zipp., wie ßpazig, neben mertalis. — kowlo Pehm., hallo (welch) Zipp. aus S. kibmala. — jiv oder giv (nix) aus S. hima, und jevend aus hehmata (hiems) Pehm. — gaw Pehm., gabb Bisch. aus Hindust.

ganv, Sskr. grama; u. s. tchuv, pchnv. - pes (sc) aus Hindi ána, ápahí, apnéapa (himseif), Sskr. átman. - maschnó (Hahn) Sz. st. baszno. - Ob pacal'a mit p st. m? s. Lex .balovas (Speek) comp. mit Sskr. wasa (Fett), aber nicht mit Zig. mas (Fieisch). - Vieil. rührt av (af) in 1. pers. Praes. aus Sanskr. ami; denn im Perf. zeigt sich m, so wie auch in hom (ich bin). Ans blossem Germanismus schreiben Mehrere am Wort-Ende f st. v oder w, wie z. B. boof Zipp. st. bov (fornax), und so nun anch in 1. pers. - Nach Pehm. S. 20. haben die Subst. auf -ben und -pen in mehreren Casus, so wie in dem genit. Adi., ein durch Synkope entstandenes bn. Bei den übrigen Autoren finde ich dafür baid p bald m. welches Beides ich dem bn gleichsetze, indem das n einschwinden konnte hinter dem Lab., wie im Lat. germanus, humanus (aus germen, homines). So findet sich auch gurumni st. guruvni (vacca). Es bemerkt aber Zipp.: "Die sich auf -ben "endigen, werfen in den Cass. obl. Sing. diese Endung weg "Inicht wahr!] und haben im Gen. maskero und im Pi. bena, "z. B. o dschyhen (vlta), Gen. dschymaskero, pi. dschybena." So auch tschimaster (auf Lebenszeit) Rtw. S. 38. ,, 2. Die auf , pen haben im G. paskero und im Nom. pl. pena, ais o pek-"kepen (Braten), G. pekkepaskero, Pl. pekkepena. Die übringen mit en gehen, wie die anderen, als o mochten (Dose), "G. mochteneskero, na; pochten u. s. f." Andere Beispiele: Me vava e kiymaster (ich komme vom Reiten), me hom khyno e dschamaster (ich bin müde vom Gehen), baschemaskro, auch baschepaskro (Spielmann) Zipp., mangepaskro (Bettelmann), mangemangre (Bettelleute), mangemaskero mare (Bettelbrod) Bisch. u. s. w.

7. Zwischen x (dsch) und g. Puclin. S. 10. In xav (co), gel'om (ivi) und lixav (porto), liged'om (portavi); s. sp.

3. Zwischen Zischlauten und h, ähnlich wie im Pers. hud im Gr. Spir. asper st. Sskr. s, und in Indischen Muudarten kh st. Sskr. sit. So 1. sar (mit) Bw. vgt. Pers. a.g. Gr. ägar und in Compp. å. — und år. – Ferner im Sociat. ha nach Voc., aher f.sa gewöhnlich bloss nach dem Cons. n. — Auch in Compp. sa md ha, wie Gr. ärac; Sioç und Lat. sollus. So namentl. saro Bw., haaro (omnis) Züpp., schwako Edp. und hat. Sollus. So namentl. saro Bw., haaro (omnis) Züpp., schwako (wie). S. hasti nud f.sasti (kann) Züpp. lid = fiet Loc. III. Fr.; Riw. Beytr. nahi – (nequit) u. s. w. s. sp. 4. Das Vb. Subst. Sz. S. 134. je matscheste — si (pleci suut). — Im Riw.

Briefe: nells mange mishdo (non crat mihl bene) ciwa lis st. his? Tschiel niste midschach wettra (kalt war es und schlecht Wetter). Etwa his te (erat et). Bei Alter issi (est, ist), aber falschlich auch chabé d. l. Essen! nr. 243. - Nach dem Ung. Dial. hom, hal, aber nach dem Bohm. som, sal, hi (sum, es, est) Pchm. S. 28., dagegen Bohm. Z. havo sai (der du bist). im Ung. savo hal Ib., bei Bisch. havo hi (welcher ist's?). -Zipp.: "Das Vb. Subst. bekommt im Präs. ein Augus., näml. in den 2 ersten Pers. fs., in der 3. a. Ersteres, wie es schelnt, nm die Zusammenkunst zweier Voc. zu verhindern, wovon in den übersetzten Gesprächen viele Beispiele zu finden sind. Me shom ich bin, tu shai, jov sshi, auch a hi. Pi. mee ssham, tume ssham, joi sshi, auch a hi." Dieser irrigen Ansicht zu Liebe kam wohl die falsche Schreibung. Gehort das Wort zu Sskr. asmi (oder bhawami? vgl. Beng.) und rührt daher das a in a hi? - Sinar (To be. Ser, Estar) Bw., womit sich doch viell. die von Zipp. verdächtigte Form slniom (sum) Grellm. S. 309 ff. vertheldigen lässt, die übrigens eine grossere formelle Annaherung zum Perf. zeigt als zum Präs. - Noch gedenke ich des Ueberganges von s zu h bei nachfolgendem Vocal (Pchm. S. 26. u. s. w.), der also z. B. dem des s in r im Lat., oder dem völligen Schwinden des o im Gr. (wahrsch. nach vorangegangener Umwandelung in den Spir. asper) in gleicher Stellung entspricht :

| 1      | Praes.            | Ful.                   |
|--------|-------------------|------------------------|
| Sg. 2. | czores            | czorcha                |
| Pl. 1. | czoras            | czoraha                |
| Sg. 3. | Perf.<br>czord'as | Plusqpf.<br>czord'ehas |

Imperf. czorchas czorahas

## d) Wegfall.

1. Nicht ungewöhnlich ist die auch in den Töchtern des Sanskrit gar nicht seltene Einbusse von r. Siehe z. B. kan, Sskr. karn'a (auris). - pano (welss) st. des üblichen parno; tano (jnug) st. tarno. - kinav (emo) und bikenav (vendo) aus Sskr. kriu'ami. - sap (Schlange), Sskr. sarpa. - gav (Dorf) ans Sskr. grama. - khabni aus Hindi garbhin'i (gravida). kham (Sonne) wahrsch. aus Sskr. gharma (Hitze, Sonnenschein). - tschamm (corium) aus Sskr. tscharman. - palas (fun) Harr. = perjas (Spass) Bisch, - rat' (nox), Sskr. ràtrl. - katlin (Scheere), Sskr. kartri. - mutcugri (Thee) Harr. - pude (blow) Harr. s. u. pchurdav. - vadon (a waggon) Bryant, bedo, berdo (cart) Bw., werda Pchm. - cali Bw. st. karfin Pchm. - chardi und châti (A fair, market) Bw. -

Jerili nod Ječi (asha) Bw. — bracharho (A shot) von hucharar (to shot) Bw. — brijindolio und bujitió (liucharat (to shot) Bw. — brijindolio und bujitió (liucharat) Bw. Ersteres viell. mit dunmo (Rackea) Rtw. — bert. — penacava (miterrogo) Pehn. aus Sakr, prishh. — saing (coran) Pehm., Sskr. (ringa. — Rtw. wipreyne (ausfallen) neben swy (draussen). — Siehe noch mangay und canaday; so wie szunav. — Viell. r cingeschoben s. u. gako und kasat; auch. ristra (Russ.) Siribaió (Fingerhul) Ewo von siray; und mermelli (a taper) Bw., auch cormani Bw. — kamöre jenand Zipp. Exorne (Exeny. Enengico)?

2. Únterdrückung 20 einer Dent, hinter einer Liq. Sarraman, fra. serment; rampial (Schrim), fra. rempart Bisch. — mind'ar (sogleich) Pehm., Ung. mludgyárt. — ten ans teut Harr. — pollerdihua (Truthahu) Bisch. aus II. polle d'India. — Anch in Indischen Worterin, als zoon (Mond), Sskr. tshandra; khañárav (the stänkere) von Indandav; und Bw. oben, Whiter = jevend Pehm.; dani pl. (Dientes) von dand Pehm. — Ferner crinsv, czügerav (seco) anu Sskr. tshhinadal, dessen d viell. noch in cziada (Scheere), es müsste denn lier derivativ sein. — Vgl. anch tschakkervava (tego) anu S. tschland, tschhad; caoro zu S. kahudra; chav (comedo) ans S. khad, peiner Lah. czamida (socialor) von Sskr. tschund. — zam (facies) viell. aus Sskr. dschambha (mentum). — Dis Tag Sectera, pst. dives. S. and Einl. Chal.

## e) Zusatz.

Ein Zischlaut Ist häufig vor Cona. cingeachaben hei Bw., als z. B. ska und sin (strength). — besili und heila (Krigg) aus Lat. helinn. — eshè und cini = br/a, und esden (10.) — Bisan f. (sale) aus binar (to sell). — besin f. (wind) and bar serva serva

.

# B. Wortbildung.

1. Aufnahme fremder Suffixe und Wörter, so wie deren Behandlung.

Wogen der Menge fremder Bestandtheile im Romschen Idiome und wegen des geringen Anstosses, den die Zigenner an dem Gebrauche der jeweilig landesüblichen Formen und Wörter nehmen, bedarf es der Ermittelung einiger Regeln, wodurch jenes Verfahren als nicht völliger Willkühr preisgegeben in etwas sich rechtfertigt. Natürlich stellt sich die Sache in jedem Lande nach den gerade da geltenden Sprachverhältnissen, z. B. in Böhmen und Spanlen, nicht wenig anders, obschon sich anch selbst innerhalb der grossen localen Verschiedenheit ein allgemeinerer Grundtypus erkennen lässt. Abgesehen von den oft buchstäblich getreu wiedergegebenen. aber eben desskalb unpassenden syntaktischen Slawismen, Germanismen, Romanismen u. s. w. ist die Zigeunersprache stark darin, entweder fremden Wörtern einen romschen Sehwanz. oder umgekehrt romschen (dies namentlich in Spanien) einen fremden anzuhängen.

a) Verba. Graff. S. 12. 15. bemerkt, dass der Zigenner ohne Umstände fremde Verba behandele, wie seine eigenen, z. B. flicsscwaba, denkewaba. S. 35. steht versprechewaba (ich verspreche). S. 33. man onel' pes (mir ahnt) und im Ms. man onela les (mir ahnt es), Perf. man onejas les von onaben, me onaba, me oncjom. Bisch. wehrewawa man (ich wehre mich) u, vertheidigen; hun te pesluewawa (ich muss besinnen) mande (mir) unter: überlegen, Zipp. opnervaf opfern-- Es finden sich nun selbst sogar nach den verschiedenen Conjugationen solche Verba, als nach Conj. III. Bel Frenkel: mukkdass hancrwell er hatte hauen lassen; wawrenn helferdasslo job und naschte' helferwelle pess nit, Auderen hat er geholfen uud kann sich selbst nicht helfen; reisserdass er riss, prelsedass prelsete LG. Denk'wela er denkt, aber helferwela er hilft Luc. I. 54.; erretterdass, er errettete 71. basch pre platzertoo, entzwei gebersten (aufgeplatzt) LG. - Leieiderman bu Böhnim (schr. du, zwei, und böhmin Acc. pl-yon böhme) Leih mir 2 Groschen Widh.; das d als Einschub, wie bei Bisch. u. neiden; nane ganderaf mange (nicht gonnen mir) und frz. gendre (gener), tendre (tener) u. s. w. - Denkerdum (ich dachte) Perf. vom Praes, denkerwaw (ich denke), te crnährwaw mann kiacke (dass ich crnähre mich so) Rtw. S. 38., wie auch dänkerwawa (Argwohn), dänckerbawa (Gedanken) Pras. Auch druckerdum (Druck) 1. Pers. Perf.

Spinderde (sie haben gesponnen) desgleichen mit Einschub von d. - Bei Zipp, me bedenkervava man (ich bedenke mich); naschti denkervoeha tokke, kanust du dich nicht recht besinnen? Me denkervava ich denke (mich dunkt); fso denkervocha? was denkst du? Te bauerwaf, strikkervaf, fischervaf, angiervaf, propervaf, flikkirvav, dyncrvaf (bauen, stricken, fischen, angeln, pfropfen, flicken, dieuen). Gewinnervava ich gewinne; me verwundervava man Ich verwundere mich. Me wünschkervava tokke but meschtepen (Ich wünsche dir alles Gute), aber auch wunschervava, vgl. Poln. winszować wünschen, Bisch. winscheweia (cr wünscht) u, verfluchen. Dics Beispiel 1st, nebst frischkirla (er erfrischt; eig. macht frisch), reiskerla (er reisst), krentschikeraf drehen vom Poin. krecić. besonders iehrreich wegen des k. Indem die Sprachen z. B. Pers., Kurd., Hindi und Basbret. (Türk.), gern mittelst des Wortes für "machen" peue Verba, namentlich dann bilden. wenn das beigefügte Subst. ausländischen Ursprungs lst. Ke me te freudervay man (dass ich mich freuen werde) mit eingeschohenem d. Ke me harga toha te dingervay, dass ich lauge mit euch dinge. Me fsasti brauchervava, ich kann gebrauchen. - Dik, ob tu treffervaha Siche zu, ob du treffen wirst, -Perdal fsoste klagervocha tu? Worüher klagst du? - Eggerweia (er egget) von eggervaf, maurerwela er mauert, banerwela keer er baut ein Hans. - O ritsch brommervela der Bar brummt. - Mck meen Rei! te rechnervas keteny lass uns. Hr. Wirth, zusammenrechnen. Rechnerven rechnet! Mahlervena (sie mahien, molunt), von te mahiervaf; segerna sie såen, von segerval. - Laderdjan (ihr habt geladen), tu ratherdan les (ihr habt es errathen) als Perf. v. te ratevaf rathen. Verspicierias (er hat verspicit). Messeraf (messen). Perf. messerdium. - Im Imp. sigler, probirer von probierevaf; graber tu! von te grabervaf; schrauber Siegle, probire, grabe, schraube. Mro devel mo beielder (zweimal so ohne g) tot Gott begleite dich; mo bedeutet; lass. - Zeicherdo gezeichnet. -Nach Conj. II. bel Bisch. u. selten; keschiola fre-

Nach Conj. II. bel Bisch. u. selten: keschiola (geschicht), passola (passt) mirer. Missheriath. — fligole (volat) Rud. S. 67., Zipp. o tschirokklo rabalia fliegt. Mc kasmava te raf, von te raf pfligen. Me ravava leh, tiu raha dit, jov ralia er (arare), wanavel Sz. S. 134., was aus dem Slaw. u. eig. pfligt, sel es aum durch pottische Verwechschung bel-der Begriffe oder bel Zipp. durch den im Deutschen herrechen-den Lautanklame, — gwlittroil (so binten mit a, nicht gwlitrolo, wie faischlich Grellu. S. 222. hal) Ruv., angeblich Donarcy, aher cig. Vb.: es gewittet. — donnordha, blizzohahe es

donnert, blitzt, blizzljas es hat geblitzt, mrasohla es frieri (aus dem Slaw.), kamela te rassul es will thauen, schon rassjola es wird thauen (aus dem Lith.). Bivhgohia ruk der Baum hlüht, verwelkòla verwelkt, fehiohia es fehit, na taugohla taugt nichts, daurohla dauert, hylola heult, roechlohla rochelt. Sso bedeutola adova? Was bedeutet das? Ke zittrôla der zittert (homte zitterven zittern muss; welche Pers.?) von te zitterval Zipp., I pub zittrula die Erde bebt. LG. O kam scheinola baridir, fsir o tschonn die Sonne schelnt mehr, als der Mond. Ada choleva faltona pen meschto die Strümnfe falten sich gut; vgl. Rüd. l. 67. waxono (wohi o Art.), bal, wachsen das Ilaar, also Pi. mit Sing.? Glenzohia o bolepen der Himmel glanst; runzohla er bekommt Runzeln. Ada drab porgirevela das Kraut purgirt (also Act.?). Sonst zeigt sich der Unterschied treffend in: schukker schmekkohla (er schmeckt gut), aber schmekker ada mobl Act. (schmecke den Wein) von te schmekkervaf. Siehe lodschjevava (nascor) aus dem Poin. mit Flex. - Kostohla kosten als 3. Pl. Zipp., kostèla s. Preis Bisch. - Mange, tokke, leske trebbohla (mir, dir, ihm ist nothig) ich brauche, Poln. trzeba (opus est) vgl. bedürfen und Pchm. tromav. Es fehlt, mangelt trebbola - love Geld (Pluz, mit Sing, des Vb.). Butldir fslr me trebbejum, fsir me trebevaha mehr als ich bednrft habe, als wir bedürfen. - Tu plegohes (Impf.) te wifs (Conj.) soralio, du pflegtest stark zu seln. Zipp. - Hol gitzela men an? Was gehts uns an? taugwelle tschi es taugt nicht LG.

Puchm. hat S. 16. u. Im Texte mehrere Verba auf -inav, welche dem Anscheine nach grösstentheils ansländisch sind, und der Form nach sich etwa den Bohm. auf -nu im Pras., -nauti im Inf. (s. Grimm, Serb. Gramm. S. XLVII.) anschilessen. Musinav müssen, Böhm, museti, aus dem Deutschen S.31-- namislinel, Bohm. namysl (er denkt nicht) und mislinelas, Böhm. myslila (er dachte) S. 66.; ma mislin, Bohm. nemysli (ne cogita) 68. - chibinel (es fehlt), Bohm. chybj 67. trpinav (ich leide), Böhm. trpjim 74. - kostin (koste, gusta), Bohm. okus 55. von kus Stück, also wohl eher aus dem Deutschen als Bohm. - Perf. svetind'as (er feierte), Bohm. swe'til ib. - plavlnd'as (er schwamm), Böhm. plawal 75. - scslablade (sie wurden matt), Böhm. seslably 68. - viczinav (ich schrele), s. Pchm. S. VII. Zig. vika = Böhm, po-wyk Larm. - fadinav lch frlere, Ung. fagyni frleren. - ruminav ich verderhe, vgl. Ung. romlo (rulnosus, caducus, fragilis). - razinav (ich zittere) vgl. Ung. razom (concutio, vibro)-- hamzinav, hangosztinav, harangozinav, kucinav, pocinav, irinay, juminay, talinay s. Lex.

Namentlich bei Zipp. kommt ein Suff, men vor, das Adi. und Partic, Pass. bildet, und an das Griech. - µeros (S. mana) erinnert. Es bemerkt darüber Zipp., dass "die Adj. auf en aus dem Deutschen" in keiner Weise deklinirt würden, z. B. Verachtemen leskerl jaka des Verachteten - seine - Augen. Mit wenigen allenfallsigen Ausnahmen, etwa z. B. zingermen runzlich (eig. wohl: zerrissen), findet sich das Suff. nur an Fremdwörtern, als; blundschemen (verirret) vom Poln. bładzić; buklemen geschlossen vgl. frz. boucler; andry wurzlemen eingewurzelt, plettemen und schterkemen geplättet, gestärkt (vom Zeuge); farbemen gefärbt, neben ferbervaf färben; segermen gesäet von segervaf; vernaglemen vernagelt, hassemen gehasst, stemplemen gestempelt, viertheilemen geviertheilt, verbotemen verboten, verlassemen verlassen, lademen geladen, pichemen, gepicht, tschernachemen gestirnt von einem Subst., menglemen und menglego (matt), vgl. volikomnigo (vollkommen) u. s. w., vielieicht aus Poln. mdiec' (schwach, ohnmachtig werden). - Ausser Zipp. nur wenige Beispiele. Chirijimen Part. Pass. (Advanced. Adelantado) von chirijimar v. a. n. (To advance) Bw. 1st nicht beweisend wegen des m auch lm luf. - Gojemen (trotzig) Rtw. s. im Lex. Auch chojemen Graff. und Bisch. u. choii (fel). - Bel Bisch. überdem noch schulamen (ausgekehrt) u. gunschemen s. Lex. - tschajemen (Frost) als Subst. Bisch. neben tsaiaf; 1st vielleicht Verwechselung mit dem Suff. -pen; jedoch auch gojimen Zorn Riw. - Ann' caj rat wena tome hallauter chojermenn amandte Diese Nacht werdet ihr euch alle an mir ärgern (ihr werdet sein zurnend mir, also Pl.); - te wello Dass wurde er, kreuzigemen gekreuzigt LG.

6) A.4]. Masche Adj. crhalten den, wie es scheint, slawischen Zasats eines ko. Vgi. Bohm. & B. haldy glatt, wie glatto glatt Zipp., Bohm. kratky kurz, lehky leicht, Poln-lekki, wie hako fiku. Doh. Bohm. Sprachl. S. 75. So frisch-ko frisch, freudig Zipp., munter Rtw.; glinökö (brühheiss) wohl aus glinben, aber jenkeo (anatsindig aus sinnig, u. gazako gans, sehr Birch.; Zipp. falsehko falsch, platko platt. Aber anch Subst. z. B. piski Pilze Bisch., wie auch Pilzk in Elbing; haufta Hanfen; wanzia Wanze; miska Matze; betsch-ka (Tonne) aus Poin. heexta Zipp.; ploteika Nasenstüber Bisch., puschka Wilde, Büchse d. I. Flinte. Puschika Tabackabase Bisch., puschka Wilde, Büchse d. I. Flinte. Puschika Tabackabase Bisch., vgl.; quezors (follis). Emborsta, f., in pl. e, Elmer Zipp. Ventka Angelruthe, vgl. Poln. wefa Fischangel; puppka Puppe, Elbich. lischka mit Adj. lischeskero, als were es masc., Poln. lisaka f. von lis Fuchs. — Ausserden Adja 11 kto Zipp., und d ik to Bisch. mit scheinade Griech. Gepräge,

wie z. B. mollevitko (bleiern), Ngr. μολυβίτικος. Bei Pchm. nur die Adv. Sasitka (germanice) und czoritka (furtim); bei Zipp, fratervitkes (faischlich) von fratervitko verrätherischer Mensch, faisch (unstr. aus Verräther) mit einem Lab., wie auch in stachliwitko zegarja (stachlichte Rothen), fsajevitko zähe (z. B. Käse), aber sonst ohne denselben keruitko körnicht. postitko love Postgeld, aschgrauetko aschgrau u. s. w. Auch bei Bisch, tschuwerwitteko schwül, wohl von Schauer (Gewitterschauer). Besonders gern werden mittelst dieses Suff. Metouslastica gebildet, als Zipp, elfenbeinitko Elfenbein (eig. wohl das Adj. davon), pochtenitko cholleva leinene Fusssocken, zinnitko transurl ein zinnerner Teller, Weizitko aro Weizenmehl; dzowitko kurmen Hafergrütze (dzof ans dem Siaw.), grikitko k. (aus dem Lith, grikkai) Buchweizen- nud hirsitko k. Hirsen-Gratze. Gywitko felda Kornfeld, dzowitko f. Sommerfeld, brakakef, Brachfeld, - Heerelitko (s. chřichil) Erbsen -, ghywitko Korn -, puklitko (vou phoklo) Gersten -, dzowitko Haber -. weizutko Weizen - phoss Stroh. - Linditko basta Lindenbast, - Weintraubitko ruk (Weinstock), and ebenfalls mit ruk (Banm); pennachitko r. Nussbaum, liudetko, tanetko, fichtetko r, Linde, Tanne, Fichte, wida and widitko ruk Weldenbanm, aber eichlingero ruk Eichbaum (von: Eichel) wle Bisch, widedikko ruk Weide, eicheldiko ruk Eiche, aber auch porrschossengero ruk Zwetschenbann. - Uebereinstinmend gebranchen Zipp. und Bisch. das genannte Suff. bel Gentiladjectiven. So Zipp, Brabanditko Brabantisch: Englischitko Englisch; Latinitko rakerpen Lateinische Sprache; Waldschitko rakerpaster (von der französischen Sprache), als Adv. waltschetkes (französisch, eig. wälsch). Kuritko gajo kurischer Mann: Turkuttko manusch, Turko Türke: Ssafsetko gajo, cin dentscher Mann, Ssafsetko 1121 gail d. Fran, Ssafso eln Deutscher; Preufsitko temm oder Preifsingero temm Preussen; Pollakitko t. oder Tschiballo temm Polen; Hollanditko temm Ilolland. - Ob kajsertikko (des Kajserthums Luc. III. 1.) und app' ebräisch = bipoltikko (anf judisch) LG., worin bloss ikko Suff.? - Bisch. Hollandikkotemm (tautologisch darin zweimal: Land, und wegen des schliessenden d leicht abweichend) Ilolland , Holsteinodikkotèmm Holstein , Meklenburgodikkotèmm Meklenburg ; Mehradikkotemm Mähren : Scheitzedikkotemm (Schweiz) Helvetlen; Walschodikkotemm Frankreich; Tschiwallodikkotemm Polen; Kelladikkotemin Russland s. ob. S. 53. Chharodikkotemm Sachsen (von ch'haro Schwert, wegen der beiden Schwerter im Wappen), wie graieskero temm Braunschweig (vom Pferde auf der Landesminze) und panineskero temm (Was-

serland) Britannien. Bei Zipp, jedoch dral e Saxe oder dral

o Saxitko temm aus Sachsen. Noch bei Bisch. Dschowajanl-dikkotemm Hessen, d. h. eig. Hexenland, sei es nun durch absichtlichen oder unwilkürlichen Missverstand des deutschen Namens. - Bei Dorph unter dem, nach S. 30. eig. Arab. matini (Staat, Reich) = Martine, Mattine v. Groim.; Rtw. Mekienburg Boffels-matini d. h. Buffelslaud (vom Ochsenkopf im Wappen) und Rod-M. Dänemark, Biaa-M. Preussen, Hvid-M. Oesterreich von der Farbe der Montirung, wie auch bei v. Groim, z. B. lohwene Bailmacker weisse, d. h. österreichische, Soldaten. - Auch bei Bw. Laloro Portugal 'the red land', was aber an den Namen für Lith. anklingt; s. o. - An das Bengal. dik (regio), mittelst dessen auch Plur. gebildet werden, zu denken verbietet der offenbar adject. Gebranch, den nur Bisch., wie aus dem Zusammenschreiben mit temm zu schliessen, übersah. Für Preussen hat dieser Boroherrjengero temm von Borohèrro (Preusse; ob grosser Herr? s. S. 54.).

c) Subst. a) Motion mitteist des Siaw. Suff. Peln. Ica, Böhm. ice (Dobr. Bohm. Sprachl. S. 43.), auch Walach, Ciemens S. 16. Diez R. Sar. II. S. 295. So schwigaritza Schwiegerin; bailitschi Sau von baie (doch s. auch baliche masc. Bw. u. s. w. im Lex.) Rtw. - Graff. Ms. baschabasgriza, pl. e, Spielerin von baschabasgro; baschdardiza f. von baschdardo (der nicht Wort halt). - Nach Pchm. S. 11. ica bei einigen einheimischen Wörtern z. B. lurdica Soldatenfrau; czorica Dieblii. - Bisch. je leachusitza Wöchnerin s. Lex.; blaweskritza Braut; nonnitza Nonne; servantitza = frz, servante, wie wallettetsa (Magd) Luc. 1.38. von wallette pl. (Diener) 54. Fr.: perrscheritza Schäferin, aus perrscheri, Frz. berger (vervecarius), pl. parrscheere Luc. II. 15.; gertschomaritza Wirthin (Böhm. krczmarzka) von gertschomarl = Poln. karczmarz; pipolitiza Jūdin von pipolto; amměza Säugamme. - Zipp. peskarizza Unterthanin von peskaris; hachizza Bäuerin von hacho; mlschizza Mäusin von mischo u. a. - Dazu kommen dann noch die sachlichen Fem. Slaw. Ursprungs mit jenem Suff., als Zipp. dschewiza Harz = Poln. z'ywica; temlizza Finsterniss. - Siehe auch peruica, meritscha, gotschulza (Korb) n. k.; ulicha Strasse; buttitscha Angel = Böhm. vdice; boshitza Weinachten (Rtw.); schebniza Widh. = Poln. szubienica. -Nach Pchm. machen die Subst. auf is im f. ka, als verbirka Tänzerin, czapiárka Wirthin, die auf os aber ina (nach den Beispielen vielm. kiña), als narodoskiña Freundin von narodos mit Beibehaltung des os, Saskiña eine Deutsche von Sasos. Vgl. die Belspiele der movirten Fem. auf ka und kyne in Böhm, bei Dobr. S. 47. z. B. Ne'nikyne' eine Deutsche.

B) Dem. Pchm. S. 11. Die Dem. der (immer fremden) Subst, auf is und os hahen lczkos; die Fem. - ka, als silabiczkos kl. Zange, pahuniczkos Bärtchen, savariczkos kl. Zaum von Wörtern auf is; haranglezkos kl. Glocke, foriczkos Stadtchen, telenticzkos kl. Kalb, lanciczkos kl. Kette, Sasiczkos kl. Deutscher, von solchen auf os; aher auch, ausser der Regel, ruveczkos Wölfchen (Böhm, wlezek) S. 61. von ruv.; cane'czkos S. 22. von Böhm. cańk m. Gebiss. Sodann Fem. von Wörtern, die zufolge S. 23. fremden Ursprungs, cuknidka von cuknida Nessel: hnnetka von buneta Mütze, aber im Vz. clpiczka Hantchen, haziczka kl. Rock, hlintoviczka kl. Kalesche, klejiczka Schlüsselchen von cipa, hazika, hlintova, kleja. Siehe die Böhmische Deminutiv-Bildung bei Dohr. S. 48 ff. von S. 70. an, als eczek, jczek, f. ka, eczka, iczka u. a. Hieher gehören auch I pivitzka aus Böhm. pigawice (sanguisnga) Zipp. und weweritzka (sciurus) Bisch., Böhm. Dem. wewerziczka, -Zipp, sind selbst die heiden Dem, heiGrellm, unhekannt, und er sagt: "Dem. giehts in der Sprache nicht, ausser denen, die von den Lithauern entlehnt sind, z. B. mro prahluzza fo?] meln Brüderchen; - mro kamlo dhad mein lieher Vater." Bel Alter hireca, reczorl (anas) nr. 163., ciknóro (klein) nr. 207. neben t'ikno (nicdrig) nr. 205. Bel Grelim, retschorl von retze Ente; balora (ob o hinten st. a?) Fcrkel, und so anch Dph retshorl: halora. Viell, auch paninorl Affe Grellm, ans Pavian. - Bisch. S. 50. hahloro Ferkel = baloro Pchm., und ranora Zweig (s. rann Gerte) aus Szniew S. 126. Bei diesem S. 128. raklori kleines Mädchen von rakll; wie rakloro ein Bürschchen. raklóri kl. Mädchen Pchm. - churoró das Füllen vgl. Zipp. kuro Id., so wie anch Bw. curoro (Colt. Potro), Hind. kurra vgl. Kurd. kurreh; gurunorl das Kalb, von guruni Kuh; bei Pchm. guruyoro kl. Ochs, gurnvhori kl. Kuh. - Schr fraglich dscharro Sohnchen und dscharl Tochterchen (s. o. S. 78.) nehen dschau, dschel, wle czavoro kl. Kind Pchin. nnd Bw. chaboro von chabo (hoy) und chahori (a girl). Oh auch Sz. 134. denszoro peneho Regenhogen? - Bel Bw. Calo und Caloro (A Gypsy) wie Puchm. romoro das Männchen und das Zigeuncrchen und romnori das Weibehen; ieroro (He-ass) s. Lex.; minchoro m. (The hully of a prostitute), von minchi f. Ferner Adj. neboro (small, young) von nebo (new); ternoro, (young, new); chlnoro (small, little); chororo (noor), vgl. Rtw. tschororo Armuth (nicht hinten mit 1, wie doch Greibm. S. 293.). Laloro Portugal (the red land) von lalo roth. Nostaro (so mit a). Cuartillo v. Nostu. Cnarto. - Mangel an Dem, behauptet ansser Zipp, und Rud. I. 72, auch v. Heister S. 65. Er kenne nur elns; tschiricloro Vögelchen. - Ausdrücklich glebt Puchm. - oro m., - ori L als Deminutiv - Endung für Subst. und Adj. S. 11. 12. an. Z. B. kirvo (Gevatter): kirvoro m.; kirvi (Gevatterin): kirvori, und sano, i (dun), sanoro, i (etwas dunn). - szukár (rein): szukáro (schr. -aroro); szukári: szukaróri. - Augenscheinlich ist dies Suff. ursprünglich Walach., wo or m., oare f. deminuirend gcbraucht wird. Diez R. Spr. II. S. 261. Dagegen brunite m. = Sp. cabrito von bruñi f. = capra nach dem Span. S. 303. Vieil. auch chiribito m. (A cricket. Griilo), wozu Bw. Sskr. tshirikà vergleicht. Im Span, chirriar von nnangenehmem Vogelgesange.

7) Die Lat. Endung arlus (vgl. Diez R. Spr. II. 286 -287.), Sl. ar, Deutsch er. So bei Kog. Aurari (Lat. aurarii) und Rudari (Bohm. ruda Erz, Metall), Ursari, Lingurari s. p. 62. Gertschomari Bisch. = Poln. karczmarz. - jagari Förster (eig. Jäger), bechari Becher Rtw., becharis Zipp. -Zipp. Italienaris, Rymaris Romer, und selbst Gricharis Grieche, Lettinaris Latcincr s. o. S. 53. Professionen: miliáris, linnewewarls, mauraris, gerbahris, tischaris. Ober-pataris (d. l. Oberpater) Pabst. Anch: tu hal frataris du bist falsch (Verräther), pl. fratarja; bedintarja Bedienten. Ssalwaris, pl. fsalwarja Zaum, bei Pchm. savarls. - Bisch. Italienaris, tischlari, feldscherari, heuchlari Heuchler, und auch viell. durch Drucksehler c st. a: tammpukerl Trommelschläger, nicht aus: Pauker, sondern von tammpuk, Sachen: n bohrari Bohrer; trichtari Trichter; schneppari Schnepper; kritzari Kreuzer (crueiger); ch'histàrri, bel Sz. S. 128. syntari (Kasten) von ungewissem Ursprunge. — Pehm. ezapláris (caupo) und gunaris (Gänserich, vgl. Engl. gauder), das wohl nicht DC. χηνάφη, noch Bohm. hauser Dobr. Sprchl. S. 37., konas S. 40:, Walach, gu'scanu Ganserich von Ung. kan (mas). Bei Dorph Tataris (Moor, Neger) aus Tatar.

d) Wie entlehnte Fcm. gern im Zig. auf a enden, so finden sich für Masc. die Suff. as, os, us, is, es neben o. Graff. S. 49. crwähnt als solche masc. mondo, stuhlo, Mond, Stuhl, aber als fem, sterna, tischa selbst dem abweichenden Geschlechte dieser Wörter im Dentschen zum Trotz. Im Vorbericht zu den Rtw. Beitr. heisst es: "Die hier nicht befindlichen "Worter sind ganz und gar deutsch, wozu nur, wie schon "bei alo, Aal, ein o gesetzt worden;" das Buch hat jedoch S. 37. z. B. kaibe, Kalb, o flachso Flachs und sowohl hanfa (der Hanf) als wulia (dle Wolle) neben einander. Zipp. bemerkt: "Die Endungen ns, os, es sind, wie es scheint, Zeichen des Acc. von Nom. auf o und I;" allein nicht füglich kann man dies glauben, und es gewinnt vielmehr den Anschein, als selen diese Endungen entweder noch Ueberbleibsel des Sskr. -s im Nom. slng., oder im Gegeusatze zu dem fem. a von den Zigeunern aus der Neugriechischen Sprache aufgenommen und später über Europa verbreitet. Merkwürdiger Weise zeigt sich sogar im rothweischen Jargon Dänemarks das Suff. es ln ganz ähnlichem Gebrauche, wovon bei Dorph unter anderen folgende Beispiele; feldes Feld, vantes Wand, aber wanta Maner Rtw. Beltr., bandes Band; purges Schwein aus; borg; sjames (membrum virile) d. i. Scham; knaeppes Knopf; holtes (Holz) und strades (Strasse) ans den plattdeutschen Formen holt, strate; nökke-lokkes (Festhalte-Loch d.i. Gefängniss); funkes - kambes (aus Fnnke und Poln. kamien Stein); diskes Altar, aus Tisch; dustes Mehl aus Engl. dust (Staub), wie Deutsch-Rtw. Staub, Staubert, Stabert, d. l. Mehl, von Grohn.; ruskes Stroh, Halm, vielleicht nicht sowohl Engl. rush (Binse), als Deutsch-Rtw. Rauschert, Rauschling (von ranschen) Stroh, v. Grolm.; krölles Haar, Wolle, vgl. Dau, kröller kränseln, und Dentsch-Rtw. Straubert, Straubert, Struppert d. i. Haar; blankes Branntewein wohl, wie "ein Klarer, Bitterer" vom Dan, blank (hell, welss); fluskes 1. = flusk, Deutsch-Rtw, Flössel (urlua), 2. Wasser, Fluss, D. -Rtw. Flossert: kilppes eine Scheere vom Dan, klippe (tondere); bolls, en By, nach S. 30. = πόλις; galonis Fenster, Zipp, Jaalin wohl aus ἐάλινος; domes (domus); cultes vgl. Lat. culter, Frz. couteau; pultes (Grütze) wohl aus Lat. puls, tis, aber alones, allein (vgl. Engl. alone) scheint mittelst es, wie die Zig. Adv., gebildet. Ob nun die Uebereinstimmung in Anfügung gedachten Suffixes Folge der Entlehnung abseiten der Dänischen Gaunersprache aus dem Zigeunerischen sel, oder aneh allenfalls umgekehrt, steht dahin; jedoch wurde die letztere Annahme wenigstens aller Wahrscheinlichkeit entbehren. Bemerkenswerther Weise aber längt das zuerst genannte' Idlom aus dem Dänischen entnommene Wörter durch Anhängung von -táris Dorph. S. 30., wahrscheinlich zu gleichem Zwecke, als die Zigeuner von Estremadura, nämlich zu deren Unkenntlichmachung, Span, Wörtern hinten uncho anfü-gen. Bw. II. p. \*111. - Eine grosse Anzahl der Slawischen, ins Zig. übergegangenen Wörter im Voc. Petrop, und daraus Alter, und Mithr. I. 247. IV. 85. haben selten us ж. В. pnjus (truncus) aus Poin. pien', Russ. Пень, eine ausserordentlich grosse Anzahl davon aber os suffigirt, z. B. grados, Poln. grad, R. Polab Hagel; mostos (pavimentum) Alter nr. 194., nach Mithr. I. 244. angeblich Multan. mos, aber vielm., nebst most Bisch., aus Russ. Moemb Brücke, vgl. Mocmimь pflastern; senkos (ramus), aus Russ. cvkb Zweig, Poln. sek Ast, Knorren und Mithr. IV. 86. mit unvereinbaren Slaw. Ww. vgl. Bel Alter z, B. rowos' (fossa) nr. 120. aus Russ. poub, Polu. row; xaros (aestus) pr. 113. ans R. Kaob; golumbos' (columba) nr. 164., mischás' (mus) nr. 156. wohl durch Druckfehler st. mischos Mithr. IV. 85.; palcos Finger nr. 22. aus d. R. - Allein die Endung tritt eben so gut auch zu deutschen Ww. und solchen anderweitigen Ursprungs. Sogar schou in der ältesten Quelle, bei Vulcanlus, werden vodros (lectus) und troupos (corpus) ans dem Sl., aber, ohne s, krali (rex); sodann buchos Buch, foros Stadt, papieris (papyrus), wie Bisch, papiri Düte, gefunden. - In der Widh, Beschr. wirthus Wirth; hanberbursehus Handwerksburseh; schustaris Schuster; doctoris (Arzt); ob auch kiras (Käse) sn zu deuten? - Bel Rüd, mantus Mond; schuahlus Schnabel lm Now., aber o flammus (flammam) im Acc., also aus einem Fem. gebildet. - Bei Grellm., ausser mehreren sehon erwähnten Wörtern, die er aufgenommen hat, noch ek-ezeros (cintansend) ans jek (1) mit Ung. ezer (1000) Pchm. S. 13. Auch im VU. vitsigosz (peccatum Acc.) aus Ung. vetseg; andro tsaszosz (in horam) aus Sl. vac Dobr. Inst. p. 101.; ándro csérosz (în coelo) S. 316. ed. 2., aber auch S. 288. tscherofs Himmel, Walach. cerin. Kalschis Husen, Grellin. 1., Sz. kal'tschi ist viell. Pl. - Bel Kog. schubbus (robe), vgl. Ital. giubba. - In Llefland nasos Nase, hoffus Schenkel (wohl elg. Hufte), warbe oder warbus Zehe aus Esthu. warhe; kaipos (ln Kockora kalwos) Kalb; tschwetos Welzen vgl. Lith. kwe'tezel; bobbns Bohne aus dem Slaw.; kagarus Knochen vgl. Ngr.; saponis Seife; foras Stadt; gratis (elnsylb. ausgespr.) Köulg, offeub. mit Unterdr. von 1; glasos Spiegel (aus Glas). Ob auch angörls Kehlkopf, pawis Bein; ajatsehiwas Lehben d. h. wohl saure Milch (Lab, coagulum), da = Syr. Z. mast; biggus Gerste, sirus Osten, botnos Norden, worus Frühling (aber borrus Jahr s. bersz); hadus Hase (ob d st. s?) -Auch in Engl. Quellen, nämlich bel Bryant woodrous, wie Harr. vailras (lectus); foronse (urbs); pappus (avus); molous (lead; vgl. μόλιβος), aber auch ravoo or ravoos (Heaven, wofür leh eher; raven, Rabe, muthmassen möchte) und selbst sharrous (the head) als gehorte es zu Hebr. rosch. Zipp. zu scharos' (globus) Alter nr. 74 .: "es moge wohl o schero der Kopf seln." So auch bei Harr. kukalis (Knochen), salaveris (Zaum) und kralis (lord or chlef), wie Bry. crellis (a king), vgl. DC. κράλης, aber eig. Slaw. Auch Harr. S. 555. preopodus (story, second of a house), angeblich von Hind. pre, First, und pad پد A place or station. Ob vichn. Z. pre (auf) mit Engl. abode? - In den Rtw. Beitr. keln Belsplel, ladem Ww., wle ritterl (Kürassler, elg. Ritter), clustur! (Kücser), pepper! Ptöffer = Pebu. papros, Kgr., nanfog; waldur! Aliar, Zipp. aitoras, wie im Lith; hecharl. Becher, Zipp. becharls; aspapun! Seife, Pchun. sapinis. hier hiten des enthehren. Das lst nun überhaupt mit vielen solehen Wörtern der Fall, dass sie bei einigen Autoren mit, bei andern ohne serscheinen, was sich aber schwerfich mit dem Gebrauche des Wisarga's im Sskr. vergleichen lasst. So hat denn auch Alter 2. B. die aus dem Slaw, stammenden Ww. dziwo (miraculum) nr. 74.; döko (spiritus, Geist) nr. 70. und rozo (secale) nr. 141. ohne s. — Be li Bisch. nur Italienarls (a. oh. Suff. aris unter 7) und doctoris (Arzt, Doctor), wie auch Widh. mad, etwas modifiert, doctaris Zipp., aber, ohne s. professori Professor,

papirl (Dute s. o.) u. s. w.

Borrow hat, im Verhältniss zur Masse des von ihm gesammelten Wortvorraths, nur wenige Beispiele, wie drupos m. neben tripo (body); cuudus und baricuntus aus Sp. conde (Graf); erallis (rex) sogar mit dem Fem. erallisa; peperes m. Pfeffer; foros und foro; chiros und chiro (Zeit), aber auch die Fem. resis und eresia Weinberg; boquis und boqui Hunger. Bucos m. (Leber) ist doch wohl nicht Pl., wie Pehm. buke (viscera)? Morchas (skin, hide); chaseos m. (Exercise. Ejerci-cio); chibos und chibiben (Life.). Ob pl.? Vgl. noch pracos Stanb, greeos Sünde Luc. aus dem Si. Bw., u. prachos (arena) Alter pr. 102. Maramhos m. Fenchel vgl. μάραθον: junios m. (a lamb); gras and graste (equus) neben gra; gres (100) neben grey m. (Century, Siglo); quira, quiralis f. (caseus); Romális f. (A Gypsy dance); pecális f. (French silk). Ohne s z. B. curraco ni. (corvus); papiri (papyrus) und die Fem. solibari und repani. Auch auffallender Weise das Pron. rei. sos. Soust z. B. das span, Suff. dor in munrabador (Esquilador) und ostilador (Ladron). Auch: ero in tirajero (Zapatero); chonero (Barbero). Dinator (Doctor) vgl. dinar (Dar). - Desto reicher an Wortern dieser Gattung erweisen sich Zipp. und Pchm.; in welches ersteren Haudschrift sehr oft ein s der ersten Hand ansgestrichen worden, so dass es eine Correctur der Kraus'schen Auffassung durch Zipp. zu sein scheint; das mag nun aber bloss auf mundartliche Verschiedenhelt deuten, wonach mithin Kraus und Zipp, gleich Recht hatten. So bel Zipp. konungus (Konig), zimuermannus (Zimmermann); seros (See, Meer) vgl. Poin. jezioro, Lett. esars; rumus Raum, wie Lith. ruimas; schnydus = Schmidt, and kovains = Poin. kowal; aaros, pl. e Achre; fsasterno nagius (naglo) eiserner Nagel, anch gosehdschis, Poln. gwozdz (elavus), wie Zig. gwozdos Alter nr. 177 .; paramifsus uud paremifso Mahrchen aus nuouμεύθε; bikkns (o hikko) Flintenkngel, vgl. DC. βοκία; koprus (kopro) Kupfer; svaetos, swieto (Weit), aber sueti f. Bw., Poin. swiat; gnrjankos (Schlund), but gurjanka Pl.; hornos Horn; gnojos und gnojo Mist, Poln. gnoy; risus und riso, Bisch, reiso Reis (orvza); makkus (o makko), makkeskero, makke, Bisch. mako, Bohm. mak (papaver); emberis Ingwer; rapanis und rapanas Rübe; schwertns Schwert; baro schlofsos Schloss (arx); korakkos Krähe und kurakkus Rabe; lewus (o lewo) Lowe; o mischus (mischo), mischeskero, mische Maus aus dem Slaw., doch bemerkt Zipp., dass mischus Acc. sei. - Von Pobm. werden S. 11. 20. 22. die mase, auf os, is als fremd bezeichnet, wie sich dies auch von den oben bemerkten Dem. auf iczkos (fem. iczka) von seibst versteht. Dazu kommeu dann noch die Gerundia auf -indos bei ihm, welches auch ein erborgtes Suff. sein dürfte. Mit us hat Pchm. papus aus πάππος s. Lex. und mit as hart'as, pl. a S. 21. ans Ngr. χαλκιάς Schmidt, wie anch mit a der Pt. zn kokalos (Knochen), nāmlieb kokala pl. (Würfel), und zu petalos, sapunis, wogegen sonst zufoige S. 22. die fremden auf os und is den Pl. -i bilden. "Die fremden Subst. auf s mit vorhergehendem Voc. behalten im Gen. den Voc. bei: papus: papuskero, lancos; lancoskero, sapunis; sapuniskero" bemerkt Pchm. S. 20., wovon bel Zipp. vielleicht auch elnige Spuren, als z. B. o papo, Gen. paposkero (nicht papesk.), Pl. pape; truppos (nnd o truppo), Gen. -poskero, Pl. pë Rumpf Zipp., aber Bisch. trnpeskro Kamisol mit e. Zipp. o mrasos und mraso, G. mrasoskero, Frost, Sonderbarer 1st die Angabe Puchmayers, dass die auf os im Voc. sing. ona haben, als Petros: Petrona, cane'czkos; cane'czkona, harangos; harangona; - ein Gebrauch, von welchem bel keinem andern Autor sonst ein Beispiel vorkommt. 1. Anf os: Petros, Czechos (Czech), Sasos (Deutscher aus: Sachse), Jeziszos Jesns S. 80. Rinckos m. (ein Gulden), Böhm. reynsky m. Id. aus: Rheinisch. - Ans dem Ngriech, petalos (doch petali f. Bw.); kokalos, cocal m. Bw.; foros. - Slaw. popelos Asche S. 10.: trupos; chodnikos Fusssteig, Bohm. chodnjk m.; telentos Kalb; kerestos Krenz, Ung. kereszt; lancos Kette, Ung. lantz; cziripos Scherben, Si. upen Dobr. Inst. p. 186., Ung. czerep, Bohm, strzep; binos Sunde S. 22. vgl. S. VI. Ung. bun (peccatum, delictum) und Bohm. wina f. Schuld, sind prepringlich Slaw., aber ins Ung. cingewanderte Wörter. - Hrobos Grab S. 53. und hrantos Grand mit h für g nach Böhmischer Gewohnheit. - Funtos Pfund. - Jarpos, bei Greilm. arpa Gerste, aus dem Türk. - Hrmiszagos ein Wetter, neben te herminal (tonat), p. VI., wohl vom Böhm. hrom (Donner), hrzeme'nj (Donnern, Gedonner), mit dem aus Adj. Nom. abstr. bildenden Ung. Suff. ság (spr. schahg) Farkas S. 17. Ung. sind mogos (der Obstkern) aus Ung. mag (Same, Korn, Huisenfrucht); dylos Mittag aus Ung. del; harangos, Ung. harang Glocke p. VI.; helos, Ung. hely Ort. Platz Ib.; dombos s. u. cumbo; kepene'gos Mantel, Ung. köpönveg (yc = Böhm. c'), Walach. cepeneag Diez R. Spr. 11. 248. Noch unerklärt: ketovos Quasten, wo nicht zu Poin. kutas gehörig. Batohos der Ranzen. Habanos der Ball (micz). Talubos Zahnfleisch. - Sukos S. 11. ohne Angabe der Bedeutung. - Národos Freund, etwa aus Böhm. národ Volk? -2. anf is: tamboris Tambour. Szogoris, bei Zipp. schwogahris, aus Ung. sogor Schwager, vgl, Bisch. schono Schwan. Czapiaris, Ung. czapiar Wirth. Bugaris (m.?) Spinne, Ung. bogar ein Wurm; aber bajuma f. Bug. Chinche Bw. - savaris Zaum aus σαλιβάρι DC. - Simiris der Riemer, aber o Isemyri Riemen, aus Ung. sziv? oder sagmarius? - Verbiris Tänzer, Etwa zu Beria (a dancer or tumbler) Harr. p. 532. ?? - dranxuris, Zipp. o tranfsůri Telier, frz. tranchoir. - garaszis Groschen. - sliabis Zange, DC. ξυλάβιον. - amonis (oline Geschlechtsangabe), Rom. auori. - pahunis Bart. -Hieron zu trennen sind dives m., Dorph deis, Tag, Sskr. divasa; balovas m. Speck; und bei Bw. manus Mensch, s. Lex.

s) Neben vielen Fem. auf a, z. B. auf ica, ina, ka S. 11. die in bei weitem überwiegendem Verhältnisse fremden Ursprungs, während -i, gieich dem Sskr. -i, eine Menge einheimischer Fem. gebührt, weiss Pchm. nur id'a Kleid S. 21. Waare S. 41.; pelenda Nuss, and verda, bei Bisch. wortin u. s. w., der Wagen, auch tyszera (wenn nicht a falsch st. o) Rosstäuscher, als mase, zu nennen, und von seinen, so wie Zippel's und Borrow's Angaben lässt sich auf die zahlreichen Fremdwörter auf a bei Bisch. und in den Rtw. Beitr., welche beide das Geschiecht nie mit bemerken, der Schluss ziehen, dass auch bei diesen dieselben weiblich sein werden, welche Annahme in der That auch nur bei wenigen Wörtern Anstand erregt, als Bisch, kamèla, Zipp. kamela Kameel; stirna Kater, aber Rtw. wohl richtiger Katze; wisia Wiesel; krokodilla; oroschlana Löwe; purikka Esel. Einige männliche Eigennamen auf a s. o. S. 51? - Bei Bw. dient a zuweilen zur Motion, ais amala (Compañera) aus amál (Compañero); ballestéra (Paloma) aus - stero (Palomo), Gr. περιστερά; bedora und bedori ein Madchen, aus bedoro Knabe; crallisa (regina) wohl nach Roman, Muster aus crailis (rex); vgl. debia (Diosa) aus debel (Dios). Docurdanza (Maestra) aus m. docurdo. Jichanca (Gypsy-woman) v. Jichanco; piribicha (female lizard) v. piribicho. Quimbila aber ist Company von quimbilo (Companion). Sonst sind die Wörter anf a überhaupt welhlich, seien sie nun fremd oder ursprünglich Indisch oder zweifelhaften Ursprungs. Allelnige Ansuahmen gra m. Pferd, und chindoma Butcher (d. h. wohl; Fleischhauer; eig. gehauenes Fleisch habend; hinten mit abgeworfenem s, wie in: ballba); pechisla (Sexton. Sacristan); plajista vgl. Suff. ista m. Diez II. 318. (Smuggler of tobacco). Ajna m. Halter. Cabestro. Zlg. Ww. aus dem Indischen sind z. B. aquia; "quia; traquias pl. = dracay; dua, duga; chucha; lacha; entlelinte aber astra (Lat. astrum), azla, Pers. Lud; uninguina (Cocina); ungla (Lat. ungnia), cumorra (aus camera); juica = Wiege; meligrana u. s. w. - Bel Zipp. giebt es viele Fem. auf a, die in der Sprache, worans sie erborgt wurden, ein davon verschiedenes Geschlecht hatten, worüber sich nicht zu verwundern, da dies auch nicht bloss umgekehrt bei Mase, auf o vorkommt, sondern auch in andern Sprachen häufig der Fall lst, z. B. das Abentener u. s. w. aus Rom. adventura, aventura s. J. Grimm Fran Aventiure S. 1 fg. nnd Gramm. 111. S. 557 ff. So I taka Dach, vgl. Blsch, dlkni dacha (kl. Dach) Erker; I gifta Gift; I zelta Zelt, aber zeltá Hutte Rtw.; I meda Meth; I kelltra Keller; I berga Berg; i flyfsa Fluss; auch Pchm. buneta f. (Frz. le bonnet), und umgekehrt Zipp. o hofto, pl. e die Hüfte. Ob die Thiernamen elenta, birscha, rehja, luksa, taksa, fuksa (Rtw. Beltr. renarda, aus dem Frz., and lischka aus dem Sl. Bisch.) bel Kraus ein dem deutschen gleiches Geschlecht besitzen, oder, der Endung gemass, weiblich sein sollen, ist nicht angemerkt. Ansdrückliche Masc, auf a finde ich in den Zippelschen Papieren nicht, wohl aber viele Wörter anf a als Fem. oder ohne Geschlechtsangabe, jedoch keins von Personen. Doch i fsamenza Geschlecht und jek fsamenza Verwandter (an einem a. (). wohl fälschlich - zo durch Missverstand, da es doch eig. instr. = die mit uns!). Siehe aber o kova, also m., Zipp. neben kova f. Ding Pchm. Auch o bluma, pl. e dle Blume! - Oftmals scheinen die aufgeführten Formen auf a nicht Sing., sondern Plur., was ich z. B. von folgenden in den Rtw. Beltr. vermnthe: bussicha Sporn s. buzech f., Im pl. a Pchm. S. 23. - shornla Stiefel, Pchm. szkorne' f. sg. - tabba Prügel, Pchm. dab f. - jua Laus, Pchm. xuv f. - kirja Amelse. - zlrja vgl. Zipp. fsirrja pl. v. fsyr f., Knoblauch. - vendrla Darm. - packa Flügel, Pchm, pchakh, pl. auf a S. 23. Demnach muss mau sich hüten, diese nicht mit dem Sing. zu vermengen. Und so auch wohl bel Bisch, morja Erdbeere; dikknl rehdinga Radieschen, porrschossa Zwetschen, landinja Linse, mohlipla Büchsenkugel, katwileja Ducaten, sanja (elg. wohl: dünne) Aal; schoka (genae) Alter nr. 26. vgl. Lett. schohkls Kinnbacke; u. a.

Nach Pchm. S. 23. haben, abwelchend von den sonstigen Fem. die im Plur, a annehmen, folgende fremden Ursprungs 1 (bei Zipp, einige, kaum abweichend, e); bikovi pl., ans Ung. beko; buneta; cerha; cipa (Zipp. pl. e); cuknida (Zipp. jedoch pl. zigudnja); gel'va; hlintova; koliba; talpa; zamba, Zipp. pl. dschambe. Foiglich, mit Ausn. von maczik Knedel, pl. macziki S. 77., schliessen sie sämmtlich auf a, wohingegen von Pchm, nur t'hilava das Ohst als den Plur, auf a bildeud angegeben wird, wahrscheinlich aber schon selbst Piur. ist. Ob dieser Plur, nun von sämmtlichen Fremdwörtern auf a Gültigkeit habe, weiss Ich nicht, lässt sich aber mit grosser Wahrscheinlichkelt vermuthen. Siehe noch hegeduva, kestuva, lepedova, leketova, die aus Ung. hegedu; kesztyu; lepodo und lepedo; lekötöm (ich binde an) u. kötö (der bindet) mit, dem Ung, gewohnter Verbreiterung des labialen Voc., wie auch in bikovi aus beko s. ob. und hllutova aus Walach, hinteu: sodann Bisch, guttup; und Bw. manu u. manupe (Man); oliarab Wolf. Auch hand'a; kereka oder kareka; maczka; marha aus dem Ung.; krezma, hazika, ohne Geschlechtsangabe, aber wahrsch, Fem., humna, izba, vika ans dem Slaw.; auch wohl pena f. Welle aus Bobm. pena f. Schaum, Faum. - Kleja (doch nicht pl.?) Schlüssel; patuna, ή πατοῦνα; grambola f. (κρέμβαλον). - Zuletzt noch bogiŭa f. (etwa pl.?) Pocke; duma (f.?) Sprache, u. kova f. Ding, doch o kowa m. Zipp-

Zu jenem fem. a, abgeschen davon, dass à auch in Sskr. fem., konnten sowohl das Ngr., z. B. funda; pinnestebra Tanbe Bisch., I risa Wurzel Zipp., als das Roman., z.B. nallsa, Ital. lesina; garda; liwra, Rtw. libra Pfund; lisarta(fra lezard m., Ital, lucerta f. 1; bariporta Pforte; jeschka, Ital, esca, aber bei Zipp. dschagva, Polu. zaglew Zunder; gampana; kappa; guhscha Kropf, Walach. gusza f.; lowina, Walach. olavina f.; schmengtana Rahm, Walach. smentena f., und auch das Slaw, z. B. bel Alter brona (occa) nr. 166.; mixa (limes) nr. 167., Russ. Menca f.; boczka (cadus) nr. 174.; dzirka nr. 118., R. AHOKA f., Poln. dzinrka Loch, aber auch blata (lutum) nr. 105., R. boloto n. Sumpf; s. noch Bisch. plaschta, lunka, truna, den Anlass gehen. - lm Ung. giebt es zwar Subst. auf a, die aher bei ganzlichem Mangel grammatischen Geschlechts in dieser Sprache, gegen das Geschlecht Indifferent sind. - Bei den Liefl. Z. perga Berg; stunna Stunde; farba Blut = Farbe in der Jägersprache; sihta Sieb vgl. Poln. sito; Isba Zimmer aus dem Si.; poorta (Pforte) Thor : stabula Flote ans Lett. stabbule. - Deutsche Worter besitzen im Fem. kein a, aber dessenungeachtet haben deren die Zigeuner in grosser Anzahl hinten mit a, und zwar auch oft dann, wenn diese Im Dentschen Masc, und Neutra. Z.B. bel Bisch, schlida Schlitten; leista Schubieisten; moraschta Morast, Sompf; torfa Torf; soma Saame; safta Saft; ziegla Ziegel; maga Magen; kimla Kümmel; drohta Drath. - Wettera Wetter; rada Rad; harza Harz; sieba Sieb; mohla Maal; plastra s. Zogoflaster. Bei Zipp, sarga Sarg: damma Damm; blasbalga, eilboga, schweffa, zinna, messinga u. v. a. Akra Feld (aus Acker); netha d. i. ein Eid; bria Brei, Papp; besna Besen Rtw. Beitr. Ja seibst bei Bisch. psaima Psalm, Noch unerklärt oder ungewiss ihpulsa Puls, pudra Puder. rem Ursprunge nach; gerrscha; missera; bineha; potissa; purràda; tschantella, wie Rtw. tschambona Tabackspfeife; barl lissla Todesangst (Pinr.?); peda Ding; vllunsa Spinnrad; reka Reihe, raicha Ruthe; zeicha Neige; rotschola Rock; du-mèga Kittel und bel Sz. ljan'ka Mannsrock; pahrda Schnur, Band, barta Brand. Grapschějuna Bisch., I geischka grosse Eidechse und 1 kokurdala. Zipp. - Singa f. (singlng, music) Bw. aus dem Germanischen.

### Geschlecht und Motion.

Zippel bemerkt zu Grellm.; "Dass die Zig. Sprache nur 2 Geschiechter habe, lst richtig, auch dass die Nomina, die sich auf I endigen, [meistens, s. sp.] weiblichen Geschiechts sind: aber unrichtig, dass sich alle Subst. gen. f. auf i endigen und alle übrigen masc. wären." Pchm. S. 10. 11. sagt ebenfalls, dass der Rome nur 2 Geschlechter habe; das mannliche und das weibliche. Ersteres bezeichne der Voc. o, letzteres l; doch sei i hei Leblosen manchmal männlich: vodi die Seele, wie auch p. 72. o vodi. - Nicht anders Graff. S. 22. 25. z. B. job er (wo b wohl blosse Erweiterung des o?), jol sle; aber auch koba der und koja die, vieil. mit suffigirter Demonstrativpart. a. - Ebenfails bei Szuj. S. 130. die Adj. parno, i weiss; kalo, i schwarz; wyneto, i blau; guglo, i suss; koblo, I weich n. s. w. - Syr. wudda (Alter), waddih (Alte), Liefl. Zig. pour oder purom loffcub, mit rom Mannl. und pru romal (Alte). - Auch Bw. z. B. Calli (A Gypsey woman) von Calo m.; ararl und cambri (gravida); fendo, l (good); jucal, i (hermoso, a); lacho, i (honns, a); majaro, l (μαχάριος, ιά); pindorro, i (Muchácho, a).

Geschiechtsunierscheidung I. mittelst he sonderer Wörter, als bei Zipp, e kaku Olim; byh Muhme; haschan Hahn, kachu Henne; prahl Bruder, phen-Schwester; jedoch planivon plal, plan, plane Bw.; sogar segriton (ultimo), segritin (ultima). 2. Durch Beifügung der Wörter morsch (mas) und dschw lri (femina)

Zipp., mithin wie im Beng., unter sonstigen Motionen, die mittelst purusha (Mann), and stri (Weib). Mendies, A Companion to Johnson's Dict. in Engl. and Beng. Vol. II. p. 5. Schleierm. Plnfl. p. 59. S. auch Bindseli's gelehrte Abh. über das Geschlecht in dessen Sprachvergl, Abh. Hamb. 1838. So elenta morsch ein Spiesser, elenta dschuvli ein Elendthier; morsch grei Hengst; m. guruy ein Boll. Dies geschieht, wenn das Nomen unter einer Endung beide Geschlechter begreift, sagt Zipp. Bei Bisch. morsch Hengst, Widder, u morsch Eber ohne Zusatz, und mit solchem bloss chewreskero morsch Rammler (Hasenmännchen). - Auch bei Harr, juvu manush (weiblicher Mensch) und gajl (woman) neben gajo (man). - 3. Slaw. Suff. -ica u. s. w. s. ob. - 4) Zipp, sagt; "Wenn das masc, slch auf i [d.h. wohl Diphth?] oder einen Cons. endet, so ist gemeiniglich Im Fem. die Endung -ni." Dies lst nun ein dem Hindustaul (Tassy, Rudim. p. 39.) sehr geläufiges Motionssuffix, welches schon in den Sanskr. Wörtern patni (πότνια) und Ciwani, Indrani, Rudrani, Cakrani, Varunani sein Vorbild findet. Auch Im Hindi z. B. sinha (lion), sinhani (lioness); im Beng, hatni (a female elephant) von hati; waghi und waghini (weibl. Tiger) von wagha; rani (regina) von radsha s. John Mendies Vol. II. p. 5. - Beispiele: curcumni (vacca) Lud., Engl. Zig. gouvince Marsd., grunnl Graff. S. 40., guruni v. guru Ochs Sz., guurmni Rtw., gurunji v. guru Dph., gurumni, G. gurumniakro Kuh von gurov Ochs, guroweskero tschep Ochsenzunge, und Zipp. auf die Anfrage von Kraus, ob die Kuh gurumnl oder guruvni heisse, "der Name laute gürumni (sic!) ", wogegen Pchm. allerdings, und zwar regelrechter, guruval von guruv (nicht gurav) bietet. Auch juribani f. Bw. v. juru. S. Lex. - Ferner graschni (equa) v. grei (equas) Zipp. garani v. gara Sz., grasni v. gray Rtw., grasni Pchm., grani Bw. Ausserdem bei Zipp. rhuvni (lupa) von rhu; ritschni (ursa) v. ritsch; baletschni Sau, von baletscho Schwein, Borg; bakrinnl Mutterschaf von bakkro Hammel; aber bakri Schaf v. bakro Widder Pehm. Auch vgl. kachni (gallina) mit Frz. cog. - Personeu: manuschni Weibsbild von manusch; romni Frau, auch Rtw., Pchm., runnl Dph., rounln Bisch., aber, ohne n, romee Bry., romi Bw., u. s. w. von romm Mann; chulani Frau v. chulai Mann Sz. wie julani (Mistress) v. julay Bw.; raschinni (Priesterin) von raschel Zipp., wie raschenl (Aebtissin) Bisch. v. raschai (Abt); Rtw. iubui Hure = lumi. inmia mit m st. bn. Bw., ncben lubkano rom Hurer. Rhani Frau, Dame neben rei Herr Zipp.; Harr, rani Lady. Princess (a great lady). Queen, v. rae Lord (a gentleman), Hlnd. rai (s. Mirkh. in Wilken, Auct. ad Chrestom, Pers. p. 10.),

auch Vnlc. erani u. s. w. Bei Tassy l. l. Hindost. إحل (roi), أني, (reine) pour radschai (Sanser.), also aus radschan and demnach eig. zu 5. gehörig. Bw. hat übrigens eray (Cabailero) and eraño (Señor) neben dem Fem, erañi (Señora). Ausserdem paparuni (avia) neben bispaparo (avns); beiuni (queen); bainni f. (Wild-goat, chamois); braji und bracuni (A sbeep) neben braco m. (Mutton); bruni (A shc-goat), vgl. peujo (He-goat); jerini and jeni f. (She-ass); gozoni f. (young mare). - Puhsnin Geiss Bisch., neben puczum m. Ziegenbock Pchm. - Endlich 5. durch Umwandlung des o in i (Im Sskr. i). Z. B. quiribo, i Bw., kirvo, i Gevatter, in, Pcbm., kirivvi Zipp. - czaj (filia) ans czavo (filius) Pchm. - Sz. dscharro Sohnchen, dscharl Töchterchen, vgi. Puchm. rakloro, i; und dschau Sohn, dschei Tochter Sz.; rakio (servus, Junge in genere), rakii f .; auch Harr. rakio (boy) und irrig mit t: rakto (young man), rakii (young woman, girl); rakiin Weibsbild Bisch. - pcbivio, i Wittwer, e Pchm., I phibli romni, l phibli, pl. phibia, G. phibliakro Zipp. - pirano, I Geliebter, e Pelim., pirenno m. Geliebter und pirinni Braut Zipp. -Daad (pater), aber dei (mater) Zipp. - Anch bibi (Mubme); mami Grossmutter; tschobachani Hexe; Bisch. pohrin Schwägerin. - Unter Thieren z. B. dschukio Hund, dschukii Hundin Zipp. máczo ein manni., máczi ein weibi, Fisch Pchm. -Auch Pchm. die Fem. czarvi Huhn, Widh. czschabrin; muri Gans: bachtali Fledermaus; sapii Eldechse. Zipp. bugionakiskri Entc; I kommarri Mücke aus Poin. komar. Pcbm. mat'bin Fliege; papin Gans; Zipp. jek kiri, i kirlin (formica); i birlin (apis). - Bci Bw. zi f. (Hen); fracasia f. (Sow), aber fracaso m. (hog); sicha (female monkey) von semnche m. - manciayi (Princesse) von manciay (Prince); auch ciasma (Queen), Manusardi (woman) von manus m. Sonderbar jabuni f. Ratte, aber gabuño m. Mans.

Fem. auf I haben hei anderen oft. Ia, and Wilds. soggar (s. ps. 68; L'assey p. 38); jedoch geht das næweilen anch in die übrigen Casus mit ein. Z. B. Pehna. sumin (sumi Bw.), armin, khurnin, parasatovin, pajirin, marthin, papin, karlin (Bisch, graffni), anch chanig f., Zipp, habnin (Brunnen). Auch avid f., angul f. Bw., aber Zipp. o gyva (Honig) als m. I wering Kette Zipp., weretklin [ob wereklin?] Bisch. — Zipp. likilin (fornien), brilin (apis), wendrin (Damm), musfin (brachium), murin (bacca), katlin (Scheere), I Jaalin (Fenster), aber omasi (Glias). I toleno Zipp., chholin Zorn Bisch., aber mac, follin Bw. I Jaswin Thráne Zipp., avs f. Pehn. I buln Arbeit Zipp., und were es

m. Blech.; I gustim Zipp. = angrasti (Ring) Pchm.; gerrad schupninha, kitachen Bisch. von I techupai Zipp. — Bisch. thorin Band, Pchm. durl; pirin Bottich; momelin (candela) und I momelines Acc. s. verlöseinen, beleuckten; pöhrin Schwang; mortschin Hant; golihin Gehin; technicchin (mamma) und deaf techtischines (säugen): tschirfn Measer; kängrin Kirche; ganglin Kamun; kossanaskrin Kiellerburste. Drosin Thau Sz. S. anch tronmen. Aber auch die masc. o panin Wasser; o kiidin Schlussel Zipp, und die m. nostin, skamin, kolin Pchm. Darlin m. (Police-archer. Corchetc), zerecin m. (Sausaget), manchin m. (Treasure); sarquerin m. (Lager pan); sarraen, m. (Hieckster). — cremén f. (Sskr. krimi) Bw., aber kinn Pchm.

Denmach sind also die Wörter auf i, einschließlich - in, das einligermassen an -nl erinnert, bei Pehm. Fem. Nur pani Wasser masc. S. 21. 45. (auch Dem. pañorl m. trotz dem End-1), und o panin Zipp., koba paul Graff. S. 38. 41. vgl. Sskr. Nentr. paniva, mithin durch Kürzung aus diesem. Pani jedoch fem. Bw. Dschaw I wortincha Bisch. u. fahren, also etwa f.? Doch verda m. Wagen bei Pchm. - Dann vodi m. zufolge S. 10. ausdrücklich m., auch 22. und o vodl (Athem) S. 72., alleln lm Vz. S. 50. vodi f. und Dem. vod'orl f. das Seelchen. Láczo vódi! gute Seele S. 59. . Gleicherweise o fsy, eig. wohl o dsi Herz, Seele Zipp. und koba dschl Graff. Auch calochin und carlo m. Herz Bw. garlochin m., aber ochi f. - Eben so werden mui der Mund, sviri Hammer (σφυρί), jerni (φινί, Feile) und klidi, Zipp. o klydin (κλειδί), S. 21. als masc. mit Plur. auf a, dagegen im Vz. als fem. angegeben. Mul f. Bw. Saray (a sergeant) Bw., raj, raszaj masc. als Personen Pchm., ja Bw. gollori (Male animal), wie gorbi = goruy (Ochs) m. trotz dem i. - Auch szoszoj m. der Hase Pchm.; somnakaj m.? - Bouchoy, bozuchoy m. (A bear); cambral m. (Dog). Chlguay m. (Louse). - Bei Zipp. o sapuni = sapunis m. Pchm., japune m., aber sampuni f. Selfe Bw.; o transurl = Pchm. dranxurls m., so wie andere derartige Worter, denen hinten s gebührt (s. ob.), machen weniger elne wirkliche als vielmehr eine Schein-Ausnahme. - Gleichfalls sind bei Bw. bei weitem die Hauptmasse derer auf l Fem. Ausn. gl m. (wheat), was gekürzt, wie cho fem. (harley), Ps. , berji m., Pehm. bersz (annus); bengue, bengul = beng (diabolus) Pchm., wo der Vocal viell, bloss wohllautlicher Zusatz, wie in caste m. (A stick), gate m. (Shirt) = gad m. Pchm., aruje, lucy und jern m. Wolf; singe m. Bw., szing f. Horn Pchm.; yaque, yaquero m. (Fire); panche (5); oclaye und manclay; arate m. (blood);

aber rati f. = Pchm. rat' f.; blere m. (Frz. verre); cayque (nobody), jeque (one); batané = petano u. Caif; curque m. = Pchm. knrko; chube m. st. xuv f. Pchm.; chuque, chnquel m. (dog); gule m. (sugar, sirup). Auch chipe, chipl f. = czib f. Pchm.; chique f. 1. Earth, ground 2. Butter, vgl. Puchm. czik f. Koth, cziken m. Fett, wie chono m. Month neben czon m. Mond Pchm.; chancle f. (knee) = czang f. Pchm.; doji und doj f. (Fault) s. Lex.; báji f. (lnck) st. bacht f. Pchm.; cani f. (Span. oreja) st. can m. Pchm.; chetl f. (Olive-oli) s. Bisch.; ynstique, s. Zipp. kustik; give f. (snow), Pchm. jlv m.; jebe uud jebi (f.?), Hole = chev f. Pchm.; juméri f. Bread Bw. vgl. Pchm. chumer m. Teig; naqui f. (Nostril) Bw., vgl. Pchm. nakh m. (Nase); porsuml f., Pchm. purum Zwiebel; pujumi, pajumi f. - Pehm. puszum f. Flob; bili f. (snow), Ps. بن rani f. Pchm., aber ohne 1: ran f. Bw. Ruthe. - Masc. auf I, ansser den schon früher erwähnten: gorberi (Farmer, Cosech ér o.), Inolobí (hermit), bedrajami (giant), discoli (disciple); lipendi (Fool, ignorant person); bujendi (Bujarron); tas ar bañi (Mason. Albañii); ber-sali (ob in? Spy. Espía). Barsali, Barsané and Jardani (John. Juan). — Marcuri (cat), janbri (toad), berdeji (lizard), ca-carábl (crow). — Breji m. (Field). Grejéri, engrejeri m. (Asparagus). Tirabanil m. (Shoe). Madoy m. (A clove for eating), jorpov m. (Wool); musley m. (Lamp); grey m. (Century); ob auch sonacal (Gold) m.? Partic. querdi (done), doch wohl elg. f.? Indess anch mnlani Adj. (Sad. Triste), piescari (clear), brabani (vallant).

Masse sind die wenigen auf n bel Bw., yegl. u. Lab.; naulich ers. eruguel (Oelbann) yel. o ruk Zipp. Fufu a. A. well), ju m. (paper) nostu (small coln), lunheru (lantern), jurica hall), guruja (dissolnte fellow), linalu s. S. 120., yen (wolf), barbalu (physician), manu and maru (a man), quissoln m. (Moneybag, yel, quisi f.), aber fem. manchann f. (Fish-marke) yell. u vertir. st. 1, mnd pelanbru f. (Fen), challis f. (Sish-marke), vell. u vertir. st. 1, mnd pelanbru f. (Fen), challis f. (Mentira), berthu f. (multitude), yellariba Adj. (Muckl., yol that Grance (a pelantern), perint fish marken fem. Zipp. Vgl. daschi Lans, i fsu Nadel, 1 phù Erde neben Pehm. Fen. zwv, suv, pelaw. Doch anch Zipp. o ru; pl. rias, G., -veskere Wolf.

In Sanskr, ke'ine Nomina anf é, aber bei Bw. viele, sowohi Subst, als Adj. Ma ac. Gabiné (Freenbuan) von Gelyn f. (France); Londoné (Englishman, aus London); Lalore (A Portuguese) aus Laloré (Portugal); Gorotuné (Estrembio) abertuné (foréigner). (higdinibe (a cook) von quinguina f. Kiche. Soronje (sorrowful) von soronji f. (sorrow). Parué (white or silver money) von paruo (while). — Crisimé N. pr.

(Christo), Gresoné (Jésu Christo), Novme (Noé), Simprofie (José). Pendebre (Diciembre), unstreitig (vgl. ob. S. 10.) von pendar = penar (sp. decir, hablar), Nastibre (Novlembre) aus nastl adv. (No); Nutibe (Junio) und mit Redupl. Nunutibe (Jnlio), Tangle (April). Sonst Ibralu m. (Febrero); luerin m. (Enero); Tabuman m. (May); Otorbar m. (Octubre) aus otor (8); Jurtibar m. (Septiembre); Onerosto (Agosto); Casld a zo m. und Loriazo m. (Marzo). Duneo m. (Sunday. Domingo). Guergere, Gerjeres (Tuesday, Martes), Siscunde (Miércoles), Sirgnedes, -dis (ld.), Lemitré und limitren (Lunes), Canché (Sabado), Cascañe (Martes, Jueves), Ajoro (Viernes). - Roscorre (lamb), bajilache (Deer, venlson), perpiche (cat), chlnoje m. (ass), escobiche (Beetle, Escarabajo), brote (camel), aruje (wolf), collgote (bat), batané (calf), chilindrote (Sparrow. Gorrion), chalendre (tiger), eriche (Pig, swine), semuche (monkey), guajalote (turkey, peacock), loré (gnat), fingulé (Kind of gnat. Cagarrópa), persifuye, perifuyé (Worm, reptile. Bicho), ocrianse (dles zwelf, Geschlechts, aber f. oropate, Ant). Gras und graste m. Bw., grast m. Pchm. Masc. slnd siroque (llemp), leprefete (parsley), arite (lentil), luquindone (Cypress-tree), lole und lolo (Love-apple), gulupe m. (cotton). Reche m.? (Cane, reed). Almedalle f. (almendra), lachipe f. (silk). Jurepé m. (Prlson, tribulation); peñaspe m. (Blunderbuss, Trabuco); garipe (zw. Geschl.) Scab, auch che f. (Id.); gancibe f. (Avarice). Chachlpe, st. -pen f.? und chipe f. (Truth), charipe f. Bed (aus dem Pers.). Brilindope m. (Mighty rain, deluge). Buquepé (zw. Geschl.) Account, information given to the ministers of justice. Asisprole m. (Brass. Bronce), atudiesalle m. (Steel. Acero); orosque (copper); lebatem. (Flint, Pedernal). - Saracate (Tailor), aracatem. (guard): rande (thief), tellorre (minister), tebleque (god), duquende (A splrit, ghost, Duende), peniche (the holy ghost), tillche (Lover) vgl. orteli f. (Love), tralsné (The post, courler), narslchisle (a dwarf), coplemande (coward), contique (Neighbour), legrenté m. (A gallant. Galán), rumljele m. (Pilgrim). Bnfaire m. (A King's evidence, Informer, cat. Soplon, gato). Olune (zw. Geschl.) und deluné f. (Sickle). Lucrarre (Large jar, Thaja); Guachedre (Manger, Pesebre); Mochique (Maillet. Mano); Labanc (Purple, a red cloak); Masnné (Skirt, Falda); Drante und draute (luk); Patupire (stalrcase); Ulique (Festival. Flesta); Ulaque (One of the districts into which a town is divided. Barrio); Bestale und besti (Seat: vgl. auch das Part. bestique. Seated) sind zweifelhaften Geschlechts. Gablcote m. and criscote m. (a book), gresdene m. (Stove. Anafe), gae m. (Wine-press. Lagar), nafré m. (Thread),

sarqueré m. (Glass, cap), pondoné m. (Mattress, Colchon), berdoche m. (Coach, Sp. Coche), wie geliche m. (Corde. Cordel) neben gilo zw. Geschl. (Kind of rope. Soga) und jele f. (Id.) Estuche m. (Sword. Espada). Estache m. (vgl. masc. sombrero im Span.) nehen stadi fem. Pchm.; japnne m. (Soap), yustlque m. (Girdle), Zipp. kustik; simáche und l zw. Geschl. (Sign), und azimache f. (ld.); almensalle und mensalle f. (Table. Mesa), also cinige mit e st. i. - Paratute m. (Rest), ob: über Alles? - Estonquele m. (A weight, Peso, and daher estonqueleta = Peséta). Oygue m. (Lodging for soldiers. Cuartel), covme m. (Farm-house. Cortijo). Ortalame m. und ostalique m.? (Plain, field, Campo). Macolotende m. (Sea). Otarpe m. (The heavens), auch tarpe m. Prevarengue (m.?) Hölle. Carbe m. (Dike. Malecon.). Inerlque m. (Protection, shelter). Javere m. (Money). Grose m. (Forest, mountain). Sané und sonsaue m. (sausage). Sinchule m. (Roll of tobacco, clgarr). Serviche m. (Morning-star). Poste m. (Bosom), pinpore m. (Lip. Labio). Sicle m. (Age, Sp. siglo). Quele m. (Dance), aber quelebao (Dancer). Rejelendre m. (a proverb), sonst jandeblabán. Linaste m. (Motive). Dinaste m. (Glass.) Conche m. (Anger). Buque m. (Point. Punto). Cocole m. (Number). Bique m. (Edict. Cartel), dinople m. (Harm, damage. Dano). Tornasibe m. (Pride, passion. Sober bla), aber tornasibá f. (Rage, anger. Rabla). Fem. Nacle (Fire). Jesame (Walstcoat).

Fem. Nacle (Fire). Jesáme (Waistcoal). Iege (Mass. Misa). Pastimache (Footstep. Pisida). Gole (Shout, cry) vgl. Zipp. — Faruné (Favour). Chique (I. Earth. 2. Batter). Batter (The act of sticking or joining logether. Pegadura). Lemikresque (Lie, errur). Chardingu (Liéle). Pasque (Tethe Land. Milida). Retrique (Liéle). Pasque is join) jund so wahrsch, anch Fem. Bridaque (A break, rapture. Quiebra) und Taquihāque (Baquéta) durch Metath. des Sp. — Trocetane (Work, deed). Cende (Light). Bausale (Classe). Chiche (Face). Esjalie (Memory). Bastarre und tabastore (Tho right hand). Perdidi f. (Musick. Escopeta). — Graff. S. 38. kola

dschurje, der Stieb.

Liq. 1. N. Masc. sind bel Zipp, and Pchu. die Nom. ab stranf pen na d-ben, allein bel Bw. öfters Fem. So natipen (Drankennefe); merdipén (Wound, Matadira. Vgl. merdo Sick); merlopén (Death), chipén f. and chibiben (xw. Geste). Life; mestepén (Life. Woher?), nasallipen (Sickuses), najlyen (Loss, perdilton), randilipen (A writing) von randar (to write), lachipén (Goodnefe), gollpén (Healt). Woher?), bestipen (Wealth, riches, Woher?), chungalipen (Wat lis gigy), beavy).

chorrjaei, (Evil, wickednefs), corliefa (Trouble, affiletion. Weah of T), catarjoi ef. (Prison. Arece) mil I wegen Anbiangos and as Sjan, — Masc, jedoch duquipre (Grief. Dolór), chingária-pien (Ware, battley), pandilpen (Dongcon, prison), paruipre (Exchange, battley) and paripeu (Dangcon, prison). Paruipre (Exchange, battley) and paripeu (Dangcor); und, ungewisser (Exchange, battley) and paripeu (Dangcor); und, ungewisser (Betungton). Araquerepeines pl. (Sayings. Dichos) and Balbalippeas (rå dyazði Janc; ob m. 2.— aquivimnes (rå dyazði Janc; ob m. 2.— aquivimnes (Affection) nehen aquirindoy (Affected), chajamen f. (Prudence, bashfulnefs), schormen f. (Fardon, renission), aber m. Irainen (Information. Aviso), crisinen fem. (Blessing). Pumen m. (Shoulher), dunnen m. (Lolla. Loue).

Sonstige Feu. pehen (soror), zeñ (sella), len (fluvius), men (collum), czercheń (sella) Puchm., i thań die Reihe, und I rhân = Puchm. rani Ruthe, i khan Geruch, i secha knie Zipn. = Puchm. czang f. — Bw. rin f. (Nória), calisen f. (Ibeath), casian f. (Wood, timber, im Sp. madera), mericién f. (yard, court, aber tandal Id. m.), pajin f. (Part), trimân f. (Alms, chartly), roin und rolli f. — Puchm. roj Luffel, chon f. (Beard, chin) vgl. chor m. Dież 2. Barthaar Pechm., dandun f. (Light). Lon f. (Sall), aber Ion m. Pehm.

Postán m. (Skin) vgl. postln m. Pelz, Puchm., bostan m. (Linen), Puchm, pochtan m.; tchan m. (Tuch) Puchm. = chan m. Bw. Chopon m. (Quince), candon m. (Companion), bardon m. (Reason, Razón), isicon m., aber epicon f. (Corner. Esquina), chuchipon m. (Suet, grease), oranpion m. (Watch), ojomón und ogomóm, (Estómago), tronfarón m. (Stock, Tronco), mancon m. (lledge - hog), carunjon m. (Mouse. Raton), plata und platamugion (Cloak, Capa) zw. Geschl., butron m, (Abyss, a deep hole). Alcarran m. (Drone. Zangano), machican und machico m. (a eat), jandeblabán m. (Proverb), milan m, (1000), oman m. (Hule, pit), barban m. (Wind). Brostildan m, (Mayor, justice of peace. Alcable). Trujan m. (Tobacco), Tabuman n. (May). Surdán f., aher surdéte m. (World). Riffan m. (Danger). Men (person, honour), welches Gesehl,? Morquilen m, und quilen m.? (Mentula). Jebilen m. (Hole, well), ob zu len f. Fluss? Jubichen m. (Gaspácho). Jojenan und Jojerian m. (Captain, Capitan) etwa zu jeró (Head), Oben (Winter) m.? vgl, jevend m. Puchm. Cziken Fett m., czon m. Mond, Zipp. o tschom Mond; kan m. Ohr; kolin m. Brust, skamin Tisch, ion m. Salz, mochto Truhe und werda m. (Wagen) s. Lex. Sonst noch zw. Geschl, gin Zahl und absin Stahl Puchm., und Sersen N. pr. (Spain), so wie Picon (la Mancha); auch gachaten (Cup, brasier). 2. M. Masc, can Bw, and Pchu, khau m. (so), auch Graff. 8.46, masc, Dron, jirun n. e. drom Pchu, oʻdroim Zipp, Sichen u. (Kingdom), aber clen f. (Farth; land), jedoch chlim m. (Kingdom), country), Pchu, them Herstelland, S. 22. Rom (a husband), Pchu, charkon m. (Kupfer), mon m. (Wachs), pucaun m. (caper), prim f.? (eeps), let Zipp, I perum Jbu, porsum f. (blind), — pucaun f. (pinlex), i puschum Zipp; cham f. (Gesicht) Bw., Zipp, Zipp, I tschamm Wange (oʻtschamm, Backe); lim f. (Rotz) Pchun; Zipp, I kizdamm Wange (oʻtschamm, Backe); lim f. (Rotz) Pchun; Zipp, I kizdamm Wange (oʻtschamm, Backe); lim f. (Rotz) Pchun; Zipp, I kizdamm Wange (oʻtschamm, Backe); lim f. (Rotz) Pchun; Zipp, I kizdamm Wange (oʻtschamm, Backe); lim f. (Rotz) Pchun; Zipp, I kizdamm, Market (oʻtschamm, Backe); lim f. (Rotz) Pchun; Zipp, I kizdam (bʻtschamm, Backe); lim f. (Rotz) Pchun; Zipp, I kizdamm, Backet (bʻtschamm, Backet); lim f. (Rotz) Pchun; Zipp, I kizdamm, Backet (bʻtschamm, Backet); lim f. (Rotz) Pchun; Zipp, I kizdamm, Backet (bʻtschamm, Backet); lim f. (Rotz) Pchun; Rotz, Backet (bʻtschamm, Backet); lim f. (Ro

gen, pischum f. Wolle. 3. R. Masc. Espandador (Barranco), caste - randador m. (Pflug); munrabador (Esquilador) und ostilador (Ladron), perbaraor (creator) und von marar mit dem gleichen, nur Dissimilations halber veränderten Suff. maraol (Assassin). Jundunar (soldler), soltér (Escribano), barader m. (Alcalde, elg. major); canbutér (Soreerer, Hechicero), Jurtibar (September) m. Cotor m. (A piece), Pclim. koter, gotter m. Graff. S. 47.

— Bear, bearbal m. (Wind). Car m. und Jar m. (Heat). Erucár m. = Sp. Olivár. - Putar m. (Pozzo, vgl. Lat. puteus), cobler m. (Elbow). Usur m. (smoke). Liter m. (Inscription, Sp. letréro). Lanbar m. (Law-suit). Langar m. (Coal), Pchm. angar m., o anger Zipp. - juter, jutl (vinegar) zw. Geschl. - Char m. (1. Heaven. 2. Egypt), aber char (grass) f., wie Pehm. czár f., Zipp. I tschaar Gras, o tschaar Asche; auch Lieft, Zig. utschar Asche. - Bur m. (Mountain), aber bar f. (slone) Bw., allein bar m. Stein Pchm. Bar f. Zaun Pchm., koja bar Graff., i bār Zipp., l baar Lleft. Z., bal f. Garten Bw., so wie auch bal f. (Haar) Bw., aber bal m. (Haar) Pehm. - sar, sas m. (Iron); und sar m. (garlick), allein sir f. Pehm. und l fsyr Zipp. - Por f. Bw., por m. Feder Pehm. S. 46., aber fcm. S. 23., Zipp. o pohr und l porr (Feder), aber anch i porr, Liefl. ippor (Nabel), s. Bw. po m. und pos (zw. Geschl.) Belly; ponas pl. (Bowels) = pora Pehm. — o peer m. Baueh Zipp., per m. Pehm. — Dar Furcht f. Pehm., I daar Zipp., aber dar, dal, dan m. Bw. — Ger f. Krätze Pchm., i gheer, gheerlakro Raude Zipp., guel f. (Itch) Bw. - 3ar f. (das Haar) Pclini. - zor f. Pchin., I soor Zipp. Stärke. - i khûr (calx p.) Zipp. und i schvaar (habena) = Pchm. savaris, m. - Opucher f. occasion Bw. -Pchm. m. agor Ende, akhor Nuss, ezor Dieb; vudar m., aber duvar Thiir S. 72. zw. Geschl. und Bw. bundal f.; chuchur Schwamm; chumerm. Teig, Bw. jumerif. Brot; kher Haus, auch ni. Graff. S. 43.; saster m. Eisen, pehar m. Taffet, tover m. Beily koter m. Stück; Pl. mutera Harn zw. Geschl., Pehm, von o motter Zipp.

4. L. Masc. Devel Gott, xukel Hund, pchral Bruder, t'hil Schmalz, truszel Kreuz Pchm., aber trijul f. Bw.; ciral m. der Ouark; chrichil m. Erbse. - Chabal (son), Gerinel (Mignél), maraol (s. r), perdobal m. (A debauchee). Gel m. (Ass) und gnel m. (Donkey). Von zw. Geschi. norical (Snail. Caracól). Amal, mal m. (Companion), arispejal m. (metal), rochimel m. und chibel m. (a river), clonel m. (Pink. Clavel); cocal m. (bone), brajial m. (llospital). Berbal m. (Picture). berbel m. (Looking - glass). Pesquital m. (Pleasure), ternaslhel m. (Worth, valour), pul m. (hridge), curriel m. (Trade, business), o tal iu, und o tarpe (The heavens), tandal m. (Yard, court), lei m. (The world), lanchicól m. (Charcoal -dust), jenebel m, (Cloak), ill und jir m, (Cold), wie szil m, (die Kalte) Pchm., jil m. (Wheat), jal m. (Dogál). Brljindal (Rain) m.? Mol m. (Wine) Bw., aber f. Pehm., I mobil Zipp. — Pehm. barvol m. Wuchs; lil m. Pass, Lieft Z. o lin (also Diss, n st, 1) Buch, aber li f. (Paper, a letter), Zw. Geschl. chumel Brodkrume Pchm. - Fem. Bundal und guel s. ob. r. Chumajaval (Grinders); estaripel (Carcel); puchéi (Life). Sitaescorial f. (Alcarraza) Bw. - Mel f. Schmutz Pchm., I meel (Staub) Zipp. - ambrol f. Pchm. S. 22., I brohl Zipp. - ril f. (crepitus v.) und bal f. (nates), aber rilo m. und zw. Geschl. bul Bw. - Barval f. Pchm., I baival Zipp., auch I prawul (Wind) Bisch. u. windstill, allein Bw. bearbal m., s. ob. r. - I belwel Zipp, I brewnl (Abend) Bisch. - I pall (Brett); i fsauel Ehe, Schwar Zipp, - szol f. Pfiff Pchm, 1 szoi Zipp, - Dschutschull Brunnenkresse Bisch. ungew. Geschl., lluslu m. Bw. Subst. mit anderen Cons. sind bei Bw. selten, well sie

sich hinten mit Voc., so z. B. e, bekleidet haben. 1. Gutt, Masc. kak Vetter, beng Teufel; nakh Nase; szach m. Pchm., aber I schach (Kohi) Zipp., wie I pennach, Nuss, gegenüber dem m. pelenda Pchm.; I tombuk, Trommel, neben koba tabuk Graff, S. 42.; i kustik Gürtel, neben vustlque m, Bw.; o ruk Baum Zipp., vgl. eru, eruquel m. (Olivo) Bw. - Fem, bei Pchm. burnek eine Handvoll; drakh Traube; maczik, pl. i, Knedel; sung Geruch; szing Horn; czang, Bw. chancle f., I tschann Zipp., Knie; chanig Brunnen, Bw. aljenique f. Brunnen; auch dori ohne k neben i dorik, Band, Zipp., wie Bw. quisi f. (Bolsa) neben l kifsik (Beutel) Zipp.; dumnk, Faust, zw. Geschl., neben I dummuk Zipp. Ausserdem bei Zipp. als Fem. i kotschink Knopf; I rik Selte; I tschik Koth, Bw. chique f. (Earth, ground), wie ebenfalis Pchm. koczak, rik, czik; 1 jakk, Bw. aquia f., Pchm. jakh und Graff, S. 41, jak f. (oculus), so wie i jaag, Graff. jak f. (ignis), aber vaque m. Bw., jakh, mlt nicht angegebenem Geschlechte, bei Pchm. Ferner

Fem. Pehm. buzech Sporn; cirach = i tirach Zipp. Schuh; bokh Hunger, dukh Schmerz, pchakh Flügel, likh Nisse, Bw.

liquia f., mit ihren Parallelen bei Zipp.

2. Palat. Arezicz Biel m. Pchm. - Lax f. Schande, Scham Ib., 1 lådsch Zipp., låcha f. Bw. Nur dies letztere ist Indischen Ursprungs, und man darf sich über die geringe Anzahl dieser Wörter nicht verwandern, da wenigstens Im Sskr. der schliessende Ral, eine Veränderung erleiden müsste.

3. Dent. Mase. Grast Pchm., graste m. Bw., Pferd; kaszt Holz Pchm., caste m. Bw.; vast Hand, Pchm., o wast Zipp., aber bas f., pl. bastes Bw.; szut, Essig, Pchm., o schutt Zipp.; czekat Stirn, piszot Blasebalg Pchm.; gad Hemd Pchm., o gaad Zipp., gate m. Bw.; Pchm. dad Vater, dand Zahn, parind Matratze, jevend Winter. - Tehnd m., Milch, Pchm., aber chuti f. Bw.; dud, Licht, m., aber dut f. Bw.; rat m., Blut, Pchm., arate m., aber rati f. Bw. Dagegen rat' f., Nacht, Pchm., i rat Zipp., rachi f. Bw. - Bacht f. Pchm., Zipp., baji f. (Luck) Bw. - Pchurd f., Brücke, Pchm., I purt Zipp.

4. Zischl. Pchm. Masc. khas Heu; chas der Husten, aber pichiscas f. (Congh), das vieil. ein Comp., Bw.; dives Tag, pchus, auch Bw. pus m., Stroh. Balovas m., Speck, Pchin., aber baliba f. Bw.; mas m. Pchm., o mass, Fleisch, Zipp., allein Bw. maas f., auch mang f. und mansenquere f., Meat, flesh. Ferner Bw. sas m. (Iron), gris m. (Cold) und gras m. (Horse); zw. Geschl. gres (Hundred), und pajilas (A ball. Pelota); Peris N. pr. (Cadiz). S. noch ob. Suff. auf s. Fem. avs, Thrane, Pchm., I jaswin Zipp. Rias f. (Damsel), chumasconas f. (Harlot); anis f. (Wasp) Bw. - Pchm. vesz m. Wald, auch u wesch Graff. S. 42.; kesz m., Seide: bersz m., Jahr, Pchm., berji m. Bw., o bersch Zipp.; mursz Mann, und manusch Pchm., manns Bw. Bel Zipp. I trusch Durst; I trasch Angst; i doosch Schade, Schuld, Bw. doj, doji f. (Fault). — Dyz f. Schloss (arx) Pehm. — Lendriz f. Partridge; lurlandez f. Thunder; orloz m. Wolf Bw.

5. Lab. Zipp. o phumb Eiter; o fsapp Schlange, Pchm. sap m.; o rnpp, Pchm. rnp, und, wahrscheinlich mit präfigirtem mase. Art. Liefl. Z. urrnb oder rnbawo, Syr. Z. ureb, Silber. - Fem. bei Pelm, chip Stürze; czib Znnge, Zipp. I tscheb, Bw. chipe, chipi f. und uchi f.; dab Schlag, Wunde, Zipp. i dab. - Mase. (vgl. ob. u) ye-ref m. (The colour, form) Bw.; bei Pchm. gav = gao m. (Village, town) Bw.; nav Name = nao m. Bw., o lav Wort, Zipp.; o drahb Zipp. = drao, grao m. Bw.; bijav m. und bov m. Pchm. Div m. Korn Pchm., o ghyv Getreide Zipp.; jiv m. Schnee, Pchm., allein give (Niève) f. Bw. — Zipp. o taav Zwirn, auch Pchm. S. 22. Ichav m. Faden, jedoch f. S. 49. — Pchm. anasc. Ichav Raach; gurav Ochs; ruv Wolf. — Fem. I patuv Ehre, Zipp. — I poov Zipp., etwa pl. f. pchwar Pchin. — Pchm. chev f., Zipp. I cheve, vgl. Jebe, jebi f.? Bw.; Icholov f., Zipp. i choliv; ycluv f., Zipp. I phi; suv f., Zipp. I fai, Graf. Koja sub; xov f. Hafer, Zipp. I dechoov, und auch, trotz dem o, cho fem. (Barley) Bw.; xuv f., Zipp. j dschd, aber m. chube Bw.

# 3. Aecht Zigeunerische Suffixe.

## a) Mit Liq.

α) Ano, eno, yno, uno, auch kano, kuno und tuno bilden von Verb. und Nom. grösstenthelis Adj., zum Theil aber auch Subst., bes. Fem. auf l. S. Pchm. S. 11. — Auch

Part. Prat. Pass. auf no, wie im Sskr. na.

Graff. Ms. haggeno jeder, pl. haggene jeder von mehreren, hagge alle; und hadeno gehoben, neben hado, wogegen Zipp. hadado (gehoben, geholfen). - Pukk'uo der Ver-räther LG. - Trashino grausam (eig. wohl furchtbar); tschowigani Hexe: dumino alber (dylino Pchu., dinalo unvernunftig Zipp.), wipreyne (ausfallen) eig. wohl 3. pi. Perf., nango bioss, st. Sskr. nagna Rtw. - Zipp. fsuno Traum; pokolno friedsam aus dem Sl., zigno hurtig; die Part. schtyno gesprungen, pyno getrunken, lyno genommen (trotzdem! bel Pchm. Perf. mit 1: pil'om, lil'om), dyno gegebeu (s. dav), z. B. kettene dylne (zusammengegeben) getrant pl., brischendo dylno geregnet, plima dyino geschwommen (Regen gegeben; Schwemme gemacht), und daher nach Pchm. S. 17, Perf, auf dynom von Verb. auf dav, als pchurdyno aufgebiasen, - ni das Wiesel S. 11., pchurdené schwindsüchtig, dampficht Zipp.; khandyno Pchm., aber kandelo (stinkend) Zipp.; kandini Schwefel Grellm.; kandeno dienstfertig, bikandeno ungehorsam Zipp., avry zirdeno ausgerissen Zipp., vgl. Perf. trdyňom Pchm. -Changané (Awake); daraño (Fearful) von dar; dicaní f. (Window) Bw. von dykhav; ducano (Compassionate, Compasivo) Bw., thugano, thugeno, thugenno betribt, traurig Zipp.; pirano der Geliebte Pchm.; wendsamo mafs trocken Fleisch (geranchert) neben wendschkirdo getrocknet Zipp.; pazanno, pazenno glaubig Zipp., bipatzeno (Aberglauben) Rtw., allein vielmehr der Etym, nach; unglänbig, Gooheno (betrügen) Rtw. ist vielm. Nomen. Chocheno betrügerisch, betrüglich, Lügner, gelogen, fabelhaft Zipp., ch'hacheno Windbeutel, s. auch Perrücke Bisch. - Jojána f. (Decelt, lie) Bw. Vgl. boltaní f. (Turn. Vuelta) wohl aus dem Span. Worte, Fulani (Dirtinefs) nebst fulalo (a dirty fellow) v. ful m. (Dung). Juntuno (Listener) v. junar. - Phuranno alt, purenno baufallig z. B. Alt Haus, keer Zipp.; purno alt (natus) Luc. II. 42., pur'nl f. II. 37. vgl. terno jung; Pchm. zeleno grūn, sapano nass, czaczuno eigen, u. Zipp. tschatschenes (gewiss) Adv. Romano Zigeunerisch Pelm., romono (ich lebe in der Ehe), etwa: mit einem Manne versehen, MLat. virita? Bisch. Romani f. (The Rommany language) Bw.; Corajaño (Moro, Moruno) v. Corajal pl. (The Moors) Bw. Gurveno mals Ochsenfleisch, Zipp., guruvano Adj. (Rind-), halano Adj. (Schwelne-) Puchm.; barenno steinicht, steinern Zipp., baruno (von Stein) Pchm., barno tscharo irdene Schüssel Rtw.; pareno kowa Seldenzeng, kescheluno, kezeluno selden Zipp. vgl. pabeluno ruk Apfelbaum Zipp., pobano Bw. von phabul, bachtaluno, bachtallo glücklich Zipp. Phosseno strohern Zipp., s. Bisch. Strohhutte; kaschteno Zipp., gaschteno Rud. I. 71., aber im Mithr. I. 248., wohl fälschlich mit r., kaschtero, bei Pchm. kasztuno hölzern, kasztuni Kochlöffel. Sasteno, wohl mit r hinter t, Zipp., sastrino eisern, aber strastuni f. Pfanne Pchin. - Gattskinno Tentscher Rtw., Gatschkenls (Germanice) Bisch. Lubekano hurisch, gell, uuzüchtig Zipp., Rtw. lubekano nppig, lubkano rom Hurer; Pchm. lubikano Hurenjäger u. lurdekano soldatisch. Tschorachannes (insgeheim, occulte) von tschorachano Zipp.; czerikane m., Dieberel Pchm. Rajkane miszl herrschaftliche Mäuse Pchm. S. 72. vgl. Rtw. rinkeno (Adel) eig. wohl Adj. Mulekano manusch ein sterbender Mensch Zipp., mulano todt Pchm., mulanotannes (sterbend) Adv., wie fsandotannes (lachend) Zipp. Devlekuno gottlich, christlich, bidevlekuno gottlos Zipp. Angaruno Kohlen-, khasuuo Heu-, jarpuno Gerste-, charkuno kupfern (ej. m) tchamino tuchen, cakluno Glas -, czonuno Mond-, sapino v. der Schlange, grastino Pferd-, maczuno Flsch - Pehm. vgl. machunu f. (Fish - market) Bw. Bibolduno jūdisch, gaxino Bauer-, ratino Nacht-, tajsuno S. 48., berszekúno jahrly, aber berszúno jahrlich, jekedivesúno eintägig S. 13., tritodivesino dreitagig, adadivesino heutig Pchm., s. VU.; theifsetuni rat (gestern Nacht) Zipp. - uprano der obere, teluno untere, keritino Haus- Pchu., keerethuni gaji wirthschaftliche Frau Zipp., kehreduno Vaterstadt, tschlaf kehreduno wolnliaft machen (einheimisch) Bisch. - duro duno (fremdes Land), je duroduno (Wanderer) Bisch. und daher durotunés pl. (shepherds, herdsmen), well man in Spanien mit den Heerden umberzicht. Gorotune m. (Native of Estremadura) S. 115 .- Tellethuni puh (das niedrige Land) Thal Zipp., teleduno trapo Unterleth Bisch., s. Bisch. Unterhosen und Lud. sibalia. Telletuni perninsa (Unterbett) Zipp., vgl. Uchersug Bisch.— (De man scherandini gebt mir ein kopikissen Zipp., vgl. Riv. ischerandoskry. Bernizza Pfühl.) — Apralatuno techinepen Anfachriff Zipp., pralituni ischinnepen Ucherschriff Lip. Pralidino pralende (d. l. Obere, über sie) Oberherr; pradiano (wohl 1 ansgelassen) all Lehrneister, u prad dono mui (der ohere Mund) Gaumen. — Glandino der vordere, glamediano law Vorname, -foro Vorstadt, glanduni isma Vorzimmer Bisch. von a gian (vor) Zipp. Gilletuno, auch glaletuno der erste, elg. wohl der vorderste, vgl. S. agra Spiltze, Hindust.

scii (devant) = Sskr. agrė (an der Spitae). Glantuno Vorhof, glantuno liwes Passeste der Risittag des Passas); Jesum aber maschkeration Jesum aber mitten inner: balltuno der letate LG. — Bel Bisch. praldine jakka na dikėla mischto u. überschdigt, weitlich: überschende Augen sieht nicht gat. Palladnao Schenkel; ob eig. Oberbein, so dass r fehlte? oder zu palletuno letater Zipp.; palaltiuni dekta Anelwechen.

B) Mit valo (Sskr. wala); doschvalo mangelhaft, fehlerhaft, auch schädlich Zipp. - god'avel (so) verständig, pervalo bauchig, ezorválo bártig Pchm. - ratvallo, ratvelo blutig Zipp, u. ratválo blutlg Pchm. neben ratvárav (etwa ej. 1?) lch mache blutlg. Fraglich sind narvvelo Narr Rtw., bengvalo aberwitzig; barvelo Zipp. = barválo reich Pchm., barvol der Wuchs Id., nasválo (ansul, nasalo Bw.) krank Pchm. u. a., aber gelválo kropfig von gel'va Kropf; pativalo chrlich, getren s. Vz. pachibalo Bw. (honest). Mit alo Pchm.; szllálo, l kalt, tschillillo (erkalten, frieren) Rtw., wohl Adj.; bachtalo Pchm. = bachtallo (unglücklich bibachtelo) Zipp. glücklich; bokhálo hungrig, bokelo, bokello beglerig, hungrig Zipp., bocklilo (Geiz) Rtw.; czikalo kothig; ilmalo rotzig, limmalio Zipp.; zoralo stark (sorolo hart Bisch.), sorelo gestärkt, sorello stark Rtw. u. s. w.; mel'alo schmutzig; kahñalo (von der Henne); tchuválo Rauchtabak, chibalo (cigar) Bw. Szeráli Kopfmütze, Rtw. tscheerly, Bw. jeralli; piszalo Mühle. Czibalo Richter von czib Zunge, Sprache; zambáli Ente, wohl von zamba Frosch? - Zipp. hat truschalo durstig vgl. Rtw. truschilo (Durst), karalio dornicht, kandalo gestunken, kandeló (Compar. - delidir) stiukend, kohrallo blind, langallo, langalo lahm, langelo hlukend, lahm. Ob auch dschungalo hässlich, abscheulich, dschungelo unflätig? Vgl. chungo, chungalo (Ugly, heavy. Feo, pesado) Bw. Dinello damm, rasend, dinalo unvernunttig Zipp. Kurlodukallo helsch [am Halse schmerzhaft] Rtw., banielo wässerig Graff, Ms., dschorelo arm Id. Dajiralo m. (Trembling. Temblor) von dajirar. — Bel Irv, kandulou (III.-smelling, spoilt) und decenulou (mad). — Gerclo risidig Rtw. — Dromilis pi. (Gramulou (mad). — Gerclo risidig Rtw. — Dromilis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. (Gramulis pi. Gramulis pi. Gramulis pi. Gramu

#### b) Participialsuffix.

Die Bildung des Part. Prat. Pass. ist eine drelfache: 1) mlttelst to, wie lm Sskr. z. B. suto llegend, tato warm Pchm., oder mittelst eines daraus deteriorirten do (vgl. Essai sur le Pali p. 184.) z. B. mardo, i geschlagen Pchm. st. mar'to abgethan LG.; perdo (to fill up) Harr. = pcherdo voll Pchm. S. Pchm. S. 19., und später das Perf., welches vom Part. gebildet wird. Tschingerdo (nncinig) Blsch. 2) Mittelst no s. ob. 3) Mittelst lo, entsprechend dem Sskr. bhawlla n. Slaw. Formen, wesshalb anch hinter n, obschon wohliautlich, wie ἀνδρός, gleichsam ein Doppelsnflix dlo, etwa durch Polonismus dl st. l. S. Lex. godli; gudlo. Rtw. pandiuliel gesiegelt, Pchm. pchandlo verschlossen; pand'lo gewickelt Luc. II. 12., kandlo folgsam 51. Fr., we aber d schon in der Wurzel. -Dagegen tschindlo beschnitten Lnc. II. 21., dschindlo geschrieben IV. 4., auch tschinndo 10 v. czinav; pendlo gesagt II. 20., andlo geführt Luc. IV. 1., kindlo gerechnet LG. Bei Zipp. dschindió gewusst, gindlo gezählt, chchindlo geschissen, schundio gehört, und fsandlo gelacht vgl. Pchm. S. 18. asandil'om ich lachte von asav. - Kosslo gewischt, aber Perf. kost'om Pchm.; doschlo gemolken; paschlo liegend (paaschlo Id. Luc. II. 12.); fsunglo gerochen vgl. sungl'om; manglo gebeten, Pchm. manglo ausgebeten, vgl. mangl'om; makio beschmiert vgl. makhl'om; dikió gesehen; zikio gewohnt; latslo gefunden, dschalo gegangen. Mulo abgestorben Zipp., vgl. Pchm. mul'om, und pelo er lst gefallen, vgi. pel'om, v. merav und pérav. Kamlo gelicht, leutselig, günstlg, vgl. kamlom. Tamlo dunkel; schuylo dick, geschwollen; schutlo sauer. -

Pchm. mukló losgelassen vgl. mukl'om. Sikl'árav ich lehre's rol'árav ich beweine; tasl'óvav ich ertrinke; gilovav ich singe. Participlal suffix an Nominen. 1) Von Adj. purado veraltet, barbarido gewaltsam (elg. wohl barbarisch), nane kehndo unermüdet Bisch, vgl. Zipp, kyno matt, redo (blind) ans Pers. Jerr., aber Zipp. kūralo. -Zipp. blavato (blau), Blsch. blavado, auch jalodo grun s. Lex. Vgl. z. B. Böhm. popelatý (aschfarben) Dobrow. S. 72. 2) Von Subst. Hicker vleli, Roomdichel (romsches Volk) S. 37. - Londo gesaizen Pchm. - tschettdo ölig, von tschett Oel; cheachhèwdo hahl, v. cheachhew Loch; ano temmdo inlandisch aus ano temm im Lande; dummbado temm gebirgig (eig. hugelicht Land); pahlodo (sanisch) von pahlo Schwein; dukkëdo wnnd (wie dukkepenn Wunde) Bisch., dukkedo schmera llch (nafslepen) Zipp. vgl. dukhita, Lassen, Gloss. und Etvm. Forsch. II. 543 ff.; bipakedo (ungestraft) von pakl Strafe Blsch. Felheschnodl Wolke (elg. Blitz-begabt), s. Ung. -Subst, auf do, di von Partic. Puchm, kaiardi Küche d. h. dle geschwärzte von kal'arav, vgl. chol'ardo erzürnt. - muradi Barblermesser, Pchm. S. 11. - pchosadi Gabel. - Bw. baiatia (a bell). - Zipp. naschaddi Galgen vgl. Pchm. nasza-do getödtet u. s. Harr, to hang. - schuladl Besen, schulindi Zipp. - Harr. boshto, boshta (Saddle). - S. tati Stube (eig. dle warme) lm Lex. - Ob kockárlda der Rülps, Pchm., und karodi Krcbs?

## c) Gerundlalsuffix.

Die Ung. Part, Fit. als tauitando (welcher lehren wird) von tanlto ichrend, halando (welcher sterben wird) von hale sterbend u. s. w. (Farkas S. 93.) konnen wohl nicht den Ursprung gegeben haben. Wahrscheinlich ist das Zigeunerische Suff. aus dem Walach. Partle. (s. Clemens S. 110 ff. S. 213. z. B. MBOLINA sterbend, moriens) entstanden. Diez, R. Spr. II, 211, nennt es Gerundium, welches au die Stelle des Particips getreten sel, und zwar ist der Gebrauch der Romanischen Gerundia sehr entsprechend dem des Zig, Gerundiums, Viele Belspiele der Art in Bw's, Lucas, Bei Puchm, S. 18. S. 28. lst vom Transgressiv Pras. auf indos die Rede; siehe über den Ausdruck Dobr, Bolim, Sprachl, S. 219. S. 85. nun das os adverblal oder fremd? Kerd'om odova terdindos Ich habe es gethan stehend. Czinel beszindos Er schreibt sitzend. Mangel pes pchurindos (wohl pchir.) Er betet, indem er herumgeht. Daher rührt denn auch unstreitig das Perf. auf -andil'om Pehm. S. 18., z. B. asandil'om, von Zipp.

fsandlo, gelacht. Vgl. bel dlesem noch rhanadjo gestogen (vielm. eig. gepflügt, vgl. Poln, orac), wo das Suff. dopnelt scheint aus no + do; und mrasando gefroren, aus dem Sl.; pazzando gegiaubt. Nach Zipp. lst das Part. Präs., wenn es sich anf dul endigt, Gerundium, als rauandul im Weinen, dschavandni im Gehen. Dschavendni naschade (andro dschaben) Im Gehen oder gehend verloren sle. Jov avjas zitterndni im Zittern kam er, jol avle zitterndul. Awjas jov adry zitterndui; rakerndul; schunnandul, d. h. zltternd, im Reden, Hören ist er hereingekommen. Jol avie mangendui, sie kamen im Kllandul pelo (reltend ist er gefallen). - Karendul ressum schiessend traf ich; pl. karendul joi ressie. - Kerendui I pirl pele trujal, Im Kochen fiel der Topf um. - Kerendni tschinjum mro guschto adri lm Machen schnitt ich mir in den Finger. - rodendui lazjum suchend habe ich gefunden; hanuadul I., grabend u. s. w. (wohl hannandul von me hannevava ich grabe, hanadjam ich habe gegraben). - Zipp. hat in Betreff der Endung an adny (dort) gedacht, und sie mag allerdings auch local sein mit Uebergang in temporale Uebrigens hängt die Frage, ob das Präsential-Bedeutung. part, auf ando (vgl. Sskr. ant, aber Prakr. und Pall anto, Burn. et Lassen, Essai p. 183.) mit dem Gerundialsuff. wirklich verwandt sel, mit der gleichen im Lat. zusammen, wo ich sie glaube vernelnen zu müssen. Et. F. Il. 239. - Kendando ein Lesender; kendandul im Lesen (Gerundium), me dava totte i mommeli ich gebe dir ein Licht. - Naschando paning, fliessend Wasser; fsungando rlechend; dikkendo sehend; im Sehen; schunnando horend, im Horen. - Partic. billando schmelzend, ist aber Act.; billado geschmolzen. Gerund. andro billepenn. Auch billandul Ist aber activ! Nentr. billandjevava ich zerschmelze. - Mulandjul, andro mulepenn, mulanotanes penjas im Sterben, sterbend hat er gesagt. - bardjando (ob das erste d vom Part. Pass.?) gewachsen, anch bariado von barievava leh wachse. - Chandui (chavendui, was schlechter schelnt, von der zwelten Hand) peljas Im Essen fiel er, chandotannes (das d von der zwelten Hand getilgt) im Essen. - 'Adv. terdetanues peljas tehele lin Stehen lst er nledergefallen. - Auch Adv. wawer tschandes s. verbessern Bisch. Auch Pchm. und Zipp., welcher letztere es aus atschav (ich bleibe, bin) erklärt. - Bw. pirando (Lover), niandi, liaken zum Aufhängen, sobindoy (sleep), vgl. Sskr. swap; barandl (Back, shoulder) viell, von Sskr. bhri (ferre). - Zipp. schulindi Besen; Rtw. breshindo Regen, aber tscherendoskry. Bernizza Pfohl (ob elg. Kopfkissen?). - Zweifelhafterer Art sind folgende bel Bw.: Pajandi f. (Guitar), etwa pass, von

pajahar (To teach, Icel); aquirinday (Affected), yel. aquirinday (Affected), and Sp. Wortern stammen. Naguerinday f. (Idle discourse. Conservación); reblanduy (second). Choji und chojinda (Petucoat) a. Lex. u. cz.; chirinda und chiringa (Orange), nach Br.d. In Moorish China; pispindi (Petper) s. ob. S. 95.; the Affected (Petucoat) a. Lex. u. cz.; chirinda und chiringa (Orange), nach Br.d. (Petucoat) a. Lex. u. cz.; chirinda und chiringa (Orange), nach Br.d. (Petucoat) a. Lex. u. cz.; chirinda und chiringa (Orange), nach Br.d. (Petucoat), yel. Pehm. ambrol, Birn in Lex., und periado (Ball. Balla). Mirinda (Miciatras) wahnsch. durch Transp. aus deu Sp. gebildet. Cuarinda f. (Cuar esma), bujendi (Beg. Slav. Herkunft, den Schluss des entsprechenden Span. Worts. Ostefinda s. Lex.

Auch nennt Zipp. die Constr. von andro mit dem Nom. Abstr. Gerundium. Z. B. Jov muijas andro dschaben er starb im Gehen. Andro dschawenn pejum im Gehen fiel ich; a. dschaben peijas lst er gefallen; andro morrepen peijas (pene sie sind gefallen) andro paning im Waschen fiel er ins Wasser; andro kerepen jov muijas im Machen ist er gestorben; andro tschinnepen sutjas adry Er ist im Schreiben eingeschlasen; andro chaben (oder chamaha, mit Essen) thasfjijas im Essen lst er erstickt. Jov pelo andro kellepenn er fiel im Tanzen (Part., pl. pele; auch peljas, was einerlei). - Andro liben naschedium im Nehmen habe ich verloren; andro diben im Geben; a. schunnepen im Hören; a. mangepen im Bitten; a. fsaben im Lachen, fsandni Id. Andro scholepen peijum tehele im Fegen fiel ich nieder; a. piben im Trinken, a. ziggepen im Zeigen, a. tschenepen im Schneiden, a. naschschepen im Laufen, a. naschepen im Verlieren. - Bei Pchm. steht S. 76. andro nasvalipen in einer Krankheit.

#### d) Nom. abstr.

werden zufolge Pehns S. 10. und 19. thells von Adj., thells, von Verb. mittest be u and µen mase, gehildet. Nach S. 10. sehnen sie Im Gen. und D. µl. und im Abl. und Soc. beider Zahlen a für auf. Cainben (Brief), Abl. (zainbanatz, etc. azinbanata, Pur. Gen. czinibanager, Dat. czinibananger, Abl. czinibanata, Soc. czinibanader, Bisch, last therafil nur -penn, nit Ausnahme von ch'habben (Essen) und biben (Trinken), dage-gen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen Graff. ben mit Ausnahme von tarnèpie (Kind) und beigen (Kind) und kind (Kind) und kind

Zipp. Nom. Dschyben das Leben.

Gen. Dschymaskro. Dat. Dschymaste.

Acc. [?] Dschymaske. Chochepaske hom bengvalo, zum Lügen bin ich dumm.

Abl. Dschymaster hi but paschal, vom Leben ist viel vorbei.

Instr. Dschymala homte preiskervav, ich muss es mit dem Leben bezahlen. Vgl. Me humte pocinav, ich muss zahlen Pchu. S. 31.

Im Hindi giebt es Nom, abstr. dieser Art; khilàd'apana (wantonness, lasciviousness) von khilàd'a (Wanton Adj.); nitshapana (baseness); bàlakapana (boyhood); tshhinalapana (whoredom) von tshhinala (whore); d'ayanapana (witchcraft) von d'avana (witch); anch rand'apà (widowhood) von rand'à (widow); bud'hapa (old-age). Im Mahr. Abstract substantives are formed by affixing pan; als lenkurpan (childhood), mahatarapan (old age) Carcy, Gramm, p. 32.; Kennedy Dict. P. II. p. II. z. B. miparia n. (Egotism; boasting) von min (ich). Auch im Maiab. - pan, wie es scheint, als Infinitivendung (Alter, Sskr. Spr. S. 197.); z. B. grehlpan, elpan (accipere), snéhlpán (amare), vehlpán, bharlpán (vehere), patschipán (coaucre) etc. Rührt nun dleses p von dem Sskr. Causativum (Bopp. Gr. cr. r. 519. und als Subst. satvapana = satvakriti, Ratification of a bargain, eig. Wahrmachung) und vom p in den Indischen Töchtersprachen (s. Benfey, Gr. Wurzellex. S. XI.) her, so dass man darin das Sskr. neutr. Suff. - ana (vgl. die Deutsche Infinitivendung) oder das Hindust. - na zu suchen hätte? Tschumoben (Kuss) stimmt nur scheinbar rücksichtlich des b mit Sskr. tschumb-ana. An Sskr. -twam lst wohl entfernt nicht zu denken, cher noch an Sskr. - man, Lat. S. ob, S. 99. tschajemen. Borrow Vocab. p. 84 .: "Pen A particle frequently used in the Gypsy language in the formation of nouns; e. g. changalipen ugliness or an ugly thing; In which word the particle pen is affixed to chungalo ugly." Ausserdem z. B. Randinipen f. (A writing) neben randar (to writc). Romandiñipen f. (A mariage, bridai). - Viell, jachapen (Food. Comida) zw. Geschl., vom Sskr. khådya (Food), wober llindust, كياحا khåja m. Name of a sweetmeat like pyc-crust. - nasallipen (sickness). najipen f. (Loss, perdition). — meripen (dead). — merdipen (would) v. merdo (sick). — matipén (drunkenness). — duquipen (Grief, Dolor). - chingaripen (War, battle). - chipen f. und chibiben (Life) u.a. S. ob. p. 117. - chachipe f. (Truth) und chipe f. Id. soll nach Bw. True tongue sein aus chipe f.

(Tongue), was aber gewiss unrichtig. Garipé (zw. Geschi.) Scab. Postilla; vgl. im Lex. ger. S. noch im Lex. jurepe m.; lachipé f. und gulupe m. Berlhu f. (multitude), aber baribu (much). Bei Grellm. S. 316. 2. baribo im VU, wahrscheinlich magnitudo, wie baruben (Grösse) Riid., and S. 294. 2. mcrlbu Tod, vielleicht mit Abfall des n, wie Sskr. nama ans naman n. s. w. Es heisst hel Zipp.: "Die sich auf pen endlgen, konnen auch im Nom. auf pa anslauten, als pokonepa [ol?]". Ruhe o pokoinepen, von pokoino (pola.) ruhig. Nan hl man keek pokoinepa ich habe keine Ruhe oder Frieden. kingena Friede, Ruhe: vgl. Lager: tschiben ein Bett, te kingerwamm man, mich zn ruhen; te kingervaf ruhen. Vgl. Bisch. kicheaf rasten, keno mude. - Menglepa oder -pen Ohnmacht; s. S. 99. Menglepaskero. Wasche menglepaske naschti tschum terdo wegen der Ohnmacht konnte ich nicht stehen hleiben (st. atschjum). - Bisch. prisserpa Vater Unser neben prisserpenn Ohrenbeichte, prisserpa und prisserpenn Gebet, Gunschepa Zehrung. - Bel Alter nr. 59. sowibo (somnus); nr. 71. möribo (mors), also hinten der Nasal mangelud, wie in bolibo (coelum). - Grellm. pur opa und purana Alter, aber Zipp. phurepen, vgl. ob. Hindi bud'hapa (Old-age). - Bei Ludolfus cheleue (tripudiare), haue (comedere), gulgiebe (cantare) ist wohl cher pers. 1. pracs. - Das Geschlecht ist, mit geringen Ausnahmen, männlich bei Zipp. und Pchm., aber Fem. bel Bw., und einzeln bei Frenkel. Zipp. sagt: "Die Wörter, die sich auf N endigen [doch unstreitig mit Ausnahme des ephelkystischen , sind masc. Baro naslepen, pl. naslepenna Krankheit - baro tschovkerben, pl. bare tschovkerpenna Zauberei;" und in der That sind alle Beispiele auf ben und pen bei Zipp. masc. - Auch sind sie männlich nach Pchm. S. 20., jedoch cziben das Bett fem. S. 37., aber masc. mit Plur. czibena S. 21., wie latscho tschibena gute Betten Zipp. - Aus dem s der Singularderivaten bei Bisch. und Graff, folgt das männliche Geschlecht für die Primitiva nicht minder.

Aussuscheiden nich underene Verbalphrasen mit dem Acc. Plur, des Refl. pen (sc), die aber demond nawellen Irigere Weise von den Samulern, 2. B. Bisch, als Nom. abstriauf pen sind aufgefasst worden. So bei diesem richtig tschingerpen Zank, Zwist, Streit, allein tsching erwe nepen sie zanken sich (nicht: Gefetel, Zweiklampf), wie bei Zipp. sprichw. Kohn pes rädo (gern, aus dem Lith) tschingeria, ado et kinnel peske flüszen Wer gern sich zankt, der kaufe sich ein Landgut; eig. A. Pi.— Gelag bib ene pen (sie betrimet nicht) der hier bei der hier der sich ein bei der hier bei ken sich nicht bei bei Trinken, Getraß Bisch, piber Pehn Bei

Zipp. me pjava man matto ich besaufe mich, jol pyne pen matte sie haben sich besoffen, vgl. Böhm. napiti se (sich satt trinken) Dobr. S. 119. Eben so im Sing. jahk - dela - pes (Fener giebt sich d. i. entsteht) Flamme Bisch. - Marrnepenn Schlacht Bisch., vgl, te maharaf schlachten Zipp. Also: sie schlagen sich. Vgl. Alter nr. 186. marjenapje (pugna, Schlägerei) und czingardena (rixa, Streit, Zank) nr. 185., d. h. sie haben gezankt. - Karnapen Name Zipp, Eig, sie nennen sich. Vgl. Er heisst N., karna les N. (sie nennen ihn N.) Zipp. Kcharna (nomen) Alter nr. 54., d. i. nominant. Dowe kardas Johannes, der hiess J. (3. Pers. Perf. Act. durch Germanismus) Joh. I. 6. Fr. - Zipp. u. Streit kurnapen, wozu er sagt, dass es nichts sei. Es heisst wohl eig.: Sie schlagen sich. Dagegen kurepen Schlägerel, paskero, pena. Tschingerpen Zankerei, paskero. Krieg kureppen, G. paskero, pena von te kuraf. Das Schlagen, der Schlag kurepen. — Zipp. u. Ehe hat: "Lineppen helsst das Nehmen," eig. wohl: sie haben sich genommen. O lipen Gewinn, Nehmen, G. lipaskero von te laf nehmen. Mit v, worüber s. S. 138., o livepen das Nehmen, Heirath. So auch Zipp. u. Heirath; livepen das Nehmen, aber auch kamenapenn sie wollen beirathen. Vel. Ib. u. verlobt: Mee kamaha meen wir wollen uns (sc. helrathen). d. i. verloben uns. Parplepen hoes len sie haben Verlöbniss gehabt; parplepen pylne sie haben Verlöbniss getrunken. Vgl. S. 137. - U. vereinigt: Verdraglepen sie haben sich vertragen. Jol hi meschto ketteny sie sind gut zusammen (wie mischtogé. Concordia. Alter nr. 192., entweder? gut zusammen, oder zu schr. mischtope als Subst. Abstr.). Jol rakardle penn ketteny sie haben sich zusammen beredet. Chehelievena pen sie lieben sich, von chchelievava ich spiele, chchellado gespielt, verliebt. - Bei einzelnen dieser Verbindungen lst zweifelhaft, ob das Verbum in der 3. Pers. Pras. oder Perf. stehe. Sonderbar ist gornelepenn Geläute Bisch., und doch wohl ein Adjectivale. Vgl. Zipp. e kambanc korna, sie schlagen die Glocke; me kurava oder zirdava e kambane, lch laute, zlehe die Glocke. Siehe noch ob. kurnapen. - Erdbeben Pubeskero trlsslolepenn, was, dem voraufgehenden Adj. nach zu schliessen, Subst. sein muss, während die Form eher für eine dritte Person Sing. nach Cl. II. spräche. Vgl. anch das Böhm. Reclpr. trzastl se, zittern, beben, und zeme' trzeseny Erdbeben. - Bei den nachfolgenden Artikeln ist theilweise zweifelhaft, ob es Abstr. seien vom Partic. Prat. Pass., oder verbale Phrasen mit der 3. Pers. Pl. Prat. Act., welche mit dem Plnr. von jenem Partic. zusammenfallt. Sikerdewena (sie werden unterrichtet) lst Part. mit 3. pers. von avav.

z. B. Rtw. Beitr. dele-tschedom-man, llegen (eig. nieder habe lch gelegt mich), wie deleczedonian' Alter nr. 232.; gojnrdoman Aergerniss (eig. ich habe geärgert nich), tsharenaman preisen (eig. sie ioben mich) u. a. So nun auch bel Bisch. rikkerdipen u. verzögern. - Trauung söllojerdepenn, neben Hal tu solloierdo? Bist du getrant? Siehe Hi fsaulchardi, sie slud getraut, oder i fsauci lyne, sie haben die Trauung (Schwor) bekommen. Zipp. - Vergleich gunschedepenn ketene; s. gunscheaf pes bar wallettes verdingen sich als Knecht. Diese beiden sind reciproke Handlungen, also hochst wahrsch. mit dem Refl. verschen. - Genugthnung dohagerrdenen von doha (dosta) (genug) Zipp. und gerrdo hi (geschehen, eig. es ist gemacht). - garadopenn Hinterhalt Bisch. s. gahreaf verstecken, verwahren, gahradim ich habe verwahrt, Zipp. garedo versteckt. - Piesserdepenn Belohnung scheint wirklich Subst., etwa vom Part., oder mit dav, ich gebe? - Zipp. mit di durch Siawismus, s. Part., mardiepenn neben marenen. o mardiipen Mord, und rakadlipen Gespräch, entweder auch vom Part. oder; sie haben sich gesprochen. S. vor. S.

Graffunder S. 50. Irrt, wenn er das Masc. koba tarněpěn \*) das kieine Kind (s. Bisch. Jugend, und diknepenn ein Kleines, unter; niedlich) mit koja pen (Schwester) combinirt. Ungeachtet er S. 40. seiber: n tschatschaben (die Wahrheit) = Pchm. czaczipen (Gerechtigkeit) hat, ist doch von ihm, unstreitig weil er die Verbalabstr. dieser Art mit Unrecht für Infinitive hielt, überschen worden, dass solche Formen auch von Adj. vorhanden sind. Ueberhaupt bin ich veranlasst zu gianben, dass die sog. Inf. bei Graff. S. 40. und 49-50. zum Theil bloss der irrigen Ansleht von derlel Formen ihr Dasein verdanken. Tschiwaben (liegen) S. 40. steht neben tschiben (Bett). Bölepen Ib. Ist seinem Ursprunge nach zweiseihaft. Dschaben (gehen) S. 18. s. u. - Adj. aus solcherlei Subst. S. 11. wabasgro, gri, pl. e, von waben (werden), auch; kom-mend Ms. und gehend S. 22. Chadschabasgro (brennend) und chabasgro (essend) von chapenn Speise Luc. III. 11. Fr., worln Graff, mit Recht das Accusativzelchen des Sing, Masc, er-

<sup>\*)</sup> Ygl. Hiedest. 😋 🚉 jawên-pan or panî s. m. (Touth) Shakep, Diet. p. 286., und sogar p. 228. 😅 Li taranî - pan Youth, puberiy - p. 190. Ild. cy pan, termination, sfixed to sowas, asswering to the English terminations ship, hood, ness, etc, stc, ½ (das joudnipubatir) latak - pan, Childhood. Banhyl pan, The business of a Lix (Ksuímann). Hind. Ly pan], A termination of the same imposition of the sime imposition.

blickt, indem die Nom. auf ben fast sämmtlich mannliches Geschlecht haben. S. 39, vgi. 22. koja chamasgri (der Tisch, s. Bisch, anrichten) stammt unzweifelhaft aus chaben (Essen) mit m st. bn (s. ob. S. 93.), aber mas (Fieisch) darf man darin nicht suchen. Datterwabasgro (wärmend) vgl. Pchm. tat'aray (wärmen), auch wohl daddermangru (lanterne) Kog. In den Frenkel'schen Texten: Anno leste his u dschipenn In Ihm war das Leben Joh. I. 4.; pardo fsoow'penn voil Schiafs; tirl cammapenn dein Wille; job stejas pree i priesterpaster, er stand auf vom Gebete; ieskro schitzeba, sein Schweiss (vgl. schwitzen) hinten ohne n; pukk'penn Kiage; ann u garupenn im Verborgenen; tire rakkerpenn deine Sprache LG., wie ieskri r. seine Rede Luc. IV. 32.; tran u chojpen aus Neid; 1 tschinnepen die Schrift; con hi tran u tschatschopen (auch . Joh. I. 17.), dolla schunnena miru rakkerpenn Wer ans der Wahrheit ist, die (Pi.) hören meine Stimme. Rohedas tukkepaster Er weinte bitterlich (eig.; vor Schmerz) LG. tschukrepenn, jek schukkrepenn (Acc.; Herriichkeit) Joh I. 14. Caia soorlopen diese Macht - und iakri (also fem., wie caia, und zwar sowohl vorn als im -1) schukkerpenn, und ihre Herrlichkeit Luc. IV. 6., we auch; taw ola, ich gebe sie (ela wohl f.). - Adj. daraus in LG. marupaskro Uebeithater; merebangre Pl. Morder; kurupangre wallette Kriegsknechte, und als Sing, mulukuurupaskro Todtschläger; tschatschopaskro (Wahrsager) oder turkepaskro Prophet. Rud. S. 71. kennt nur Adjectivalia, als; schukkerben

Schönheit, pariben Aiter, baruben Grösse.

Rtw. aus Vb. und Adj.: Rackerpen Sprache. Schuckerakerben - hi - koles (beredt); eig.: Puicra oratio est el. Gabben Spelse; tshewerhen Wunsch (wohl elg. Wurf!); thowegkerben zaubern (faischl. Zaum); keilipen Spiel; stiben Sprung; pandopen binden; gatsherben Brand; stakerben Tritt; tshowaben Wäsche; peckeben Braten; tschimaster ewig (eig. Abl.: vom Leben). Tschaben Gang; mangipenn Gebet; tschingreben Zank; tshingerben Streit, Hader, Kampf; tschinneben Wunde, tschinniben Schramme, tshinnepen Hieb. Klang. Tschummoben Kuss. Kuroben Krieg, treffen (schr. Tr.), Schlacht und davon guromaskro Soldat, kurumaskro Krieger, (auch kutwnaskro Miles, bei Alter nr. 190., wo nur t st. r faisch ist), euromangri Fussvelk; s. noch u. S. 143. Sowopen Lager. Gochoben Lügen, Meraben Tod S. 39. und Meribben Pestilenz. - tsatshoben Rechten, neben tshatsho Recht, also vom Adj. oder Subst. Naaswiipen Seuche; buchiippen Platz; goswropen List, und goswrepen Weisheit. Tschoriropen elend (schr. Elend). Mehrere Beisp. bei Grellm. daher entichnt. -

Adj. gijupaskro Sanger; keropaskro Koch; mangopaskro Pra-

cher; purdepaskri Pfeife,

Alter nr. 189. kuroben', kugriben (Bellum, Krieg.).

— Gabén' und téchaw' (undo comedam) bezo, Speise. nr. 181., vgl. chabben nr. 227. und chabé (wo es lacherlicher Weise mit sese, zelu, verwechseit) nr. 223. Richards, p. 478. hat sein chabben, worin ch nicht Engl. zu sprechen, durch Vermittelung Grellm's daher.

Szuj, viell. kelnes. Zweifelhaft wenigstens beschind, (naido), welches viell. ein Sikav. Suf. enthät, un greeperhaben (Bisch. gredepjapenn wohl Verschlimmbesserung), das sehwerlich aus Poln. gorac brennen, sondern: "Häuser brennen" von tchabovav Pehm. Eher noch Zauberer deshaningkure (gr etwa u, wie im Griech.") Adj. von einem Abstr. aus me deschauwa (ich weiss), oder zu daschowajani Hexe?

Dorph hat shurepenn oder nach Dänischem Muster: shureri (Tyveri) s. Lex. u. cz.; gabén (Spise); stilepenne r. (Arrest) und klirobáskero (en Arrestforvarer) etwa; Schlies-

ser mit r st. t ans glitaf schilessen Bisch.?

Bryant: hatcheriban (to burn), miraban (death), commoben (100°), calabeen (music, elg. Spiel), botchen (hatred). Ob anch careoben (copper)? aus galaoqua, oder vom Schlagen? Cauliben (Black, wohl als Neutr, das Schwarze, vercoulec Soot, und nicht mit Sukr. warria), techeben (truth), tatlabeen (summer) von tattoo (warm). Ferrer morningro (a barber) von Sukr. mud. Plastomingree (a couch)? Peomingro (clwa vom trinhen?)? und baulo paramatice (au matto truuken?). Poomingro (a pur) doch wohl zu pehoavava (tel steche)? Plens. und et-wa; der stechende Absatz, Tritt (Epig; gree), so dass loa st. isoo — eskro stände, wie der Druckf, pesko st. peskro Pehns. S. 79;

Harriot: Rokrahin (language), aher rokramen (conversation, doch wohl kaum "wir sprechen nas" darin?) von rokra (to chai schwatzen, to speak), anch rokra, I spoke (?).

Hab (vicina. comedo), haben (vicinals). Cram (Wansch). — Hab (vicina. comedo), haben (vicinals). Cram (to)—haro haro: but haben habina (eating much); s. chaben Spiese, Zipp. Daher Harr. habenengro (rook). — kurahen, kuren (combat), deren das letztere wie given Chant (to sing), dande en (to hite) wohl Ein Wort, u. s. w. — Kinoben, chin Cut, v. Cilp, reap (to cut); Tepaaben Heath (your good) ist wohl kein hieher gehöriges Subst., noch anch te als Poss, delai) su erklären, sondern vichner als to (ut), und etwa:

ut blbant, oder ut blbatis? — Adj. kurnnengro (A soldier); baskomngri (fiddle, violon) von Graff. S. 40. baschaben die Musik, basaaviben das Spiel Pehm.; staromangro (prisoner), vgl. Pehm. stariben der Arrest. Peamangri Getränk, s. Bisch. Porcellan, Also, ausser häbenengro, sogar Adj. nit. m. st. bn.

"Jipp. sagt: "Yon den Verbis aus dem Imper. [bloss asserlicht; in Wahrlicht viellen namittelbar aus der Wurzel werden Nom. geunscht, deren Endungen ben oder pent; z. B. kär schlage, kurepen das Schlagen, die Schlagerel; deschywur lebel daebyben in Leben; kil reite, kiphen das Reiten; descha gebe, dechaben das Gelen; Vgl. über die Casus ob. S. 93.

1. 'Auf ben folgende Verbalia von vocalischen Wurzeln; o dschaben, pl. benna Gang, G. dschamaskero manusch ein gehender Mensch; o fsahen Lachen, fsamaskro lächerlich, avry fsamaskro höhtisch (anslacherisch). - o chaben (chāpen), pl. bena, G. maskero Speise, Essen; Pchm. S. 72. tre chabena deine Speisen von chaben ohne Geschlechtsangabe. Zipp, chamaskro frassig s. ob. S. 132,: chamaha mit dem Essen: chamaske fürs E. z. B. ausgeben; chamaster vom E.; thelfsirlakke chamaster, vom (de) Frühstück. - o tschiben, Lager, Bettstelle, eine Streu, posfeskero tschyben Strohlager, G. tschimaskero, pl. benna. - o dschiben, pl. benna das Leben. Dschimaskro lebhaft: bedschimaskro leblos Zipp. Apo tschlwepenn (auf das Leben) lebenslang Bisch. Schukkerpen bl tschatscho dschymaster Schönheit ohne Tugend (gerechtes Leben), mre dschimaster mein Lebelang Zipp.; Rtw. Beitr. techimaster ewig S. 12., and Timman tshimaster apri butin tshidde, und mich auf ewig (eig. auf Lebenszeit) auf die Festung (eig. zur Arbeit) haben sie gebracht. So auch tsehlmaster ewig Bisch., dschimaster Mithr. IV. 91., und, als Ibm unbekannt, mit w: tschiwaster Pchin, S. 51. ans Grellin, bel dem aber vielm. S. 296, das Wort auch mit m steht. Zipp, ... Me tschava (ich bleibe) - ewig - oder - mre dschimaster (mein Lebelang) dschydo (lebendig), d. l. lch werde ewig leben. Ssa jek [in Einem fort], nur fort, beständig, Immer. Dschinkl mro dschyben, ewig, d. l. bis zu meinem Leben," Ferner bei ihm im VU.; ada dsehimaster dschin ko dschlben, von Ewlgkeit in Ewlgkeit; ko, wofür andro von erster Hand, scheint die Prap, ke mit dem Art, o, also dschin ko, bis zu dem: - Me na dikjum mre dschimaster Ich habe mein Tage nicht gesehen Zipp, - Dschipaster ewiglich, Luc. 1. 55., aber tsehimaster lb. 33. Fr. - fsyhen das Nahen. o dyben, der Schlag in genere; s. dav ich gebe; daher dipaskro freigebig. - pipen (o piben) das Trinken; ada pyben hl avry pyne, ausgetrunken. - klyben das Reiten. Abl. klymaster s. ob. S. 93., aber auch lipsater; klimaskero Reuter,
— o schlyeben, G. schlymaskro, welcher auch
als Adj. steht; andro schlyben im Springen. — o lipenn Gewinn, Nehmen, Gen, lipaskero, oper auch o livepen (a. me.
gen des v unten Pehm.) das Nehmen, lielrath. — Es ergiebt
sich hieraus. dass nur wenige ausnahmsweige in p zeigen.

2. Alle übrigen auf pen, welche, Zipp. zufoige, s. ob. S. 93. lm Non. Pl. pena, lm G. paskero haben, den er von den früher besprochenen Formen auf pa erklären zu können meint. α) von Verben: Bakriskerl (eines Hammeis) paschweringeri (der Rippen) pekkepena (Pl. Braten) Hammeirippen. Pekkepaskri spyfsa Bratspless; pekkepaskri, oder pekkepangere, goja Bratwürste. Blsch. pekkamaskri Tlegel; pekibnaskéri Bratrohre, von pekiben der Braten. — zirdepen ein Zug, nud daraus; Sielen zerdapangri (e zerdapangeri pl.), und sg. zerdepaskeri. Tschyv tu zerdopangerl apro grende, leg die Sielen auf die Pferde. Zerdepaskero schello ein Sielenstrick, und scheilo zerdapangereskero Siele, Strang; eig. wohl: Strang von einem Zugpferde; also mit doppelter Ableitung, s. u., die jedoch z. B. in: Ilggerpaskero dummo, eines Lastträgers Rücken, vernachiässigt worden. Zipp. Vgl. trdypnaskéro grast. Pchn., zertamangero grai Zugpferd, zertamaskeri plastra Zugpflaster Bisch, - Pclim, cziniben m, S. 20, 37. Brief, Zipp, o tschennipen Wunde, d. i, Schnitt; tschinnepaskro Schreiber, schneidend, - krl tschurl schneidendes, scharfes Messer; tschinnepaskri tattl Schrelbstube, tschinnepaster vom Schreiben, Bisch, tschinepenn Narbe, Wunde, Schmarre; tschinemaskri Schneide, u tschinnemaskri (der masc. Art. u in Widerspruch mit dem fem. End-i) Hippe, tschlnepaskro Schnitter u. s. w., aber tschinapaskero Schreiber, Advocat, tschinepaskërl chamaskri Schreibtisch, - Zlpp. Mc lijum e tschinnepen (Acc.) andro kurepen, ich bekam eine Wunde in der Schlacht, mit einer Prap., wie kie keriben zur Arbeit Pchm. S. 62. Me vljnm andro temm wasch o kinnepen te bikkepen, ich bin Ins Land gekommen des Kaufens und Verkaufens wegen. Bikepaster to kinnepaster, vom Verkaufen und Kaufen, s. Bisch. Auction; baschepaster, kellepaster vom Spielen (der Abl. im Sinne des Lat. de); dikkepaster vom Bescheu; o ladepen Herberge, ladepaster vom Nachtlager. 0 pieiskerpen Bezahlung (pleisferpen Bezahlung, Lohn), pl. -pena; preiskerpaster vom Bezahlen. O tschakerpen Decke (Ton auf ult,); hingegen to dschakerpen das ist ein Warten! S. wegen to auch Pchm. S. 34.; o fsungepen das Riechen; o schunnepen Gehör, pl. penna; o haljepen Empfindung, Melnung; o barrjepen Wuchs; o khamlepen das Schwitzen. Jol

khammjele Perf. [eig. 3. pl. vom Part.], von me khamjevava, mir ist von der Sonne heiss, ich schwitze; o ghibbepen Singen, Stimme s. Bisch, Vers, gabepaskero ein Sanger Zipp., gijepangri Schüler (wohl pl.) Bisch.; o tschingerpen Zankerei, tschingerpaskro zänkisch; o rakerpen Rede, Redensart, paskero, pena Sprache, rakerpaskro beredt; o kurepen Krieg, Schlägerei, kurapaskero Feuerstahl von kuraf schlagen. - o haddepen Hülfe; o zikkerpen Lehre, zikkerpaskero Lehrer, Gelehrter, bizikkerpangeri Ungelehrte, s. Bisch. Schulmeister, Kantor, sikehemaskro, u. -krl Schule. O schareneu, scharenen. meskero Ruhm; o chochepen, wie Bisch. achhachepenn, Lüge; a tschöövkirpen Hexerel, tsówkirpen Zauberel, G. kirpaskero; o pazacpen das Glauben, Borgen (credere), bipazzepaskro unglaubig; o parkirpen Bank, parkirpaskro dankbar, bik. undankbar; o still. u. schtillepen, o schtaripen Gefangenschaft; o parlasfupen, perjasfepen, na Scherz, Spass, wohl vom Verb. und nicht Subst. Andere, deren verm. männliches Geschlecht nicht ausdrücklich durch Vorsetzung des Artikels hervorgehohen worden; kellipen das Spiel, von te kellaf spielen mit Karten; kellepen, paskero, pena Spiel; kellepangri sind die Karten, auch die Tanzer. Karepen Schuss; pennepen Rath; parepen Tauschhandel, parepaskro tauschend; prindschkerpen Bekanntschaft (Acc.); meripen der Tod, merepaskro sterblich, bimerepaskro unsterblich; märepenn (mardlepeppen), o mardlipen Mord; tschummepen der Kuss, von tschummevava ich kusse. Chatschkerpen Entzundung.

β) von Adj.: o schuvlipen, G. schuvlepaskro Geschwulst; o tateppen Warme, thatepen Hitze, G. paskero, pl. na; o tamlepen Finsterniss; barwelepen Reichtbum; kamlepen Lie-be, Gefallen (Acc.); barepen Höhe, eig. Grösse; wolnepen Freiheit (aus dem Sl.); bangepen Unrecht; gudlepen Sussigkeit; latschepen Tugend; phürepen Alter; ternepen Ju-gend; schukkerpen Schönheit; prepnopaster vom geschickten Acusseren Gespr. 10. aus prepno geschickt (etwa noinwr?); dschunglepenn Hässlichkeit; khorelleppen Blindheit, v. kohrallo blind; kaschekeppen Taubheit, von kaschekko taub, Jakkingero parrlipin das Weisse im Auge (s. Bisch, parrnenenn Kalk) mit I st. n. Von einem ähnlichen Subst. gebildet zu denken ist bruuemaskro brannlich. Nasslepen Krankheit (warme und kalte); wasche nafslepaske naschti awjum Krankheit wegen konnte ich nicht kommen. O fsastupen, o fsastepen, G. fsastepaskro Gesundheit. Mo del mro devel tro fsastupen, es gebe dir mein Gott deine Gesundheit. Tre fsastepaske, mre reia Auf eure Gesundheit, mein Herr! tumare fsastopaske auf cure Gesundheit. O pyrepen Brautschaft, Heirath; von piren-

no, pyrenno Brautigam, pyrevava ich bin verliebt, also n unterdrückt, oder direkt aus Sskr. pri? O thillepen, tullipen das Fett, G. paskero; gurwenn (Rinder-) tolipen Talg; in der Welse, wie auch Gur. mafs Rindflelsch, ballutschnu mafs Schweineffelsch, und zwar entw. so, dass von jenen Wörtern das erste Adi. (s. S. 123.) oder Subst. im Lith. G. Pl. auf u. O meschtepen Wohlthat, Nutzen, Gefallen, Gute; mee kerdum tukke meschtepen, ich habe dir Gutes gethan. Tschatschepen das Recht, Gerechtigkeit, Wahrheit; tschatschupen Rechtsgang. Rikkerava tschatschapen Ich bekomme, behafte Recht. Me lava tsch. Ich kriege Recht; tschatschepaskro rel (Richter), pl. tschatschepangere; e tschatschepaskre-keerister vom Gerichtshause (kommen); tschatschopaskero aufrichtig, bitschatschopaskro ungerecht. Adi. O mangepaskro der Bettler. Tschyblngero tapfer (eig. widersetzlich von tschlvaf). Kuschepaskro der Schinder, kuschepaskre greis (Schindmähre) Acc., vgl. Pchm. kuszválo. Thanopaskro Wäscher; raucpaskre jaswa geweinte Thränen; naschepaskro flüssig. Ssauepaskro. fsauopaskro schläfrig von o fsauepen Zipp., sovihen der Schlaf Pchin, aus S. swap; aber I fsauel die Ehe von cap. Allein Isavepaskro kurzweilig, Isamaskro lächerlich, von asaviben das Lachen Pchm. Bigodsworepaskro ohne Klugheit.

Puchm. a) Von Verben: asavihen das Lachen S. 55 .: baszaviben das Spiel; gilaviben Gesang S. 62., szniavibnaskeri Besen, bel Bisch, schulemaskri; also mit einem erweiternden v., ans Conj. IV., wie es scheint. Chaben Essen; piben der Trunk, das Trinken. Cziben das Bett; s. o. S. 130, wegen des Geschlechts. Roviben das Weinen; soviben der Schiaf, sovibnastar aus dem Schlafe; bikniben Verkauf; viczlniben das Geschrei; pociniben die Bezahlung; vakériben die Sprache; eziniben Brief; czorlben Diebstahl; hamziniben das Gähnen; pchucziben Frage; kériben die Arbeit, kerlbnaskero Arbeiter, Gesell: aber - Hane, als ware es von Sskr. krit; keliben Tanz, Komödie; kuriben der Krieg; kosziben das Finchen, Zank. Meriben Tod S. 54.; Bisch. merapangre sterblich, Pl. oder - gro? Mariben Schlacht, Schlägerel; Bisch, marepangri pl. Schlachtvich. Pekiben s. ob.; siklariben die Lehre; stariben Arrest; pcheribnaskéri Flinte, vgl. pcherdo, voll; razipnaskerl Bachstelze; cidibnaskere pl. die Wage. Mit pen jedoch, wie es scheint ausnahmsweise, mangipen das Bitten, elne Bitte, S. 19., 43., und mangipnaskerl Gebetbuch 2. Bettlerln. - pehurdipen Athem.

β) von Adj.: zoralipen Festlekeit; barvalipen Reichthum; laxvakeriben Unverschäuftelt S. 60., im Acc. murdvallpen Aas 64., und peskro dylinipen ihre Thorheit 68. Tatipen Wärme; swalpen Dørre. Dugleen Länge'; von dlugó Alter nr. 117., welches aher ein dem Sl. entlehntes Adj. ist, und ucht longitudo bedeutet; dasseihe gilt von chor' angeblich Tiefe enforjen: bugló, bulhallo Breite = buchlipen; usco, pral', alcht alitudo, sondern: altus, supra. Kol'īpen Blindieti; nangien Nackheit; laczipen Gite; canzeipen Gerechtigkeit; szaripen Aramuth; szawlipen Geschwilst; sastipen Gesundheit S. 102. in pawaripen Nasee, Morast; vilipen Schuld. — Mit ben anter, den Adjectivalien als Assnahmen; weitben Hohe, pehariben Alter und pekariben Schwere.

7) Von Subst.; bengipen Holle, von beng Teufel; viell. taikniben das Schmelzen, von cziken Fett, wo nicht verbal. Bisch. α) von Verben: i brewijakeri ch'habben Abendbrod (s. jedoch Abendmusik u.), als ware es fem., was doch sonst nicht der Fail ist, und auch Acc. chhabbenes Speise, wie masc, s. aurichten; verköstigen, neben chhabben Acc. s. zubereiten. Pallo chaben beliwiakro (nach dem Abendessen) Zipp, Nebst biben (Getrank, Trinken), wovon bimangre Pl.? (Kaffeekanne, Porcellan), die einzigen mit ben. - Sonst tschiwepenn Leben, auch als Acc.; tschipenn Bette s. Wochenbette, Brauthett, Ueberzug, Pchm. cziben; dschapin Tritt; dobapenn Bleiche, dowepenn Wäsche; riwepenn Anzug, u rlwepenn Kleid, Pchm, uripen m. Kleidung; rowapenn Geheule; paschopenn Musik, brewijakero p. Abendmusik, s. Lex.; gamapenn Liebe (segaměpenn Vorliebe), Wilie, Wunsch, und kammapen Schuld; patschapenn Verdacht, Vertrauen, Zutrauen, u. putschepenn Frage, Verhör, Untersuchung s. voriesen, auch gerraf patschepennes protocolliren, dessen a wohl in u umzubessern; ferdepenn Wurf Bisch., tscheverpenn , Acc. Zipp.; schunepenn Gehor; gurepenn Krieg; makkepenn Sallie, vgl. Pflaster makkamaskri (z. Anflegen). Stilepenn Gefängniss: stllepenn Arrest, s. einkerkern; glitepenn Fessel; piro pikepen (freier Verkauf) Auction, pikkamaskro Krämer Bisch., bikenlpaskero Kaufmann Zipp.; tschörepenn Dieberei. - Mischto rakkerpenn (Rath), -pennes Acc. s. Rede, reizen, rakkerpenn (Rede, s. Antwort) Im Acc., Wortwechsel Acc., Stimme, Sprache, Urthell, rakkerpen tschorajannes Gemurmel, trotz des Adv., s. lispeln, doch wohl nicht bier als Verbum. von rakkerpaskero lihl Worterbuch, u. rakkerpaskro Schwatzer. - Garepenn Scheibe, garepenn Schuss, buschkeskero järepenn Büchsenschuss, Bisch, Tradeia o karapaskro der Jäger jagt, karepaskeri, auch puschka Flinte Zipp. - Mangapenn Bitte, s. Urlaub; mangemaskero lihl Bittschrift, m. maro Bettelbrod, mangepaskro Bettelmann, mangemangre Bettellente (keine Redupl.!). Puchm. manglpnaskerl eine Bettlerin 2. Gebelbuch. — Lödepennes Acc. s. Nachtlager, Quartler, gerraf rattlödepennes übernachten; Zipp, Herberge o ladepen apri rat. — Prisserpenn Gebet, s. ob. n. pa; tschinëpenn Wende n.s.w., s. ob. a. verwunden. Tsehingerpenn Zwist, Striet, Zank. — Higgehinepenn Durebfall. Ob mit bhafa kanern, oder Poln. huk Knatl, oder mit blossen Art. u (o'1), s. Puchun. chinav. — Kellepenn Tanz, Spiet; kellepaiart, als käne es von einem Pl., Schauspielerin, aher kellepäakra Erzspieler, s. Hanswurst, Taschenspieler. — Telepenn Ziel. Viell. aus dem Niederdenschen, ygl. 1011. doelen (zielen). — Goppienn Zaknatl Wohr? Bei Zipp, ado zyro, ke wela, dle Zeit, die kommt (zu-knutige).

## Yon Subst. tschikkēpenn (Sudelei) von cinem Subst.?
— Dukkepenn Wunde. — Radepenn (Geblit), aber rattepenn (Dunkelheit). Mählepenn Cameradschaft, s. Wester, Geschlecht. — maromängere Becker, wohlt von maro (Brod), aber zunächst von einem: Gebäck besägenden Collectivun? — gerraf simedopiennless, s. pfänden (oder von einem Adi; ?). Dantepenn Gebäss. Sarfapenn Wild,

von serfa, frz. cerf.

y) Von Adj., als z. B. Farben; jalopenn Ephen, s. jalodo grün, dikno jalopenn Lanch. - o sehelltepenn Dotter, von schelto gelb. - parrnepenn s. o. - lolopenn Zinnober. -Rondepenn Krels, von Zipp. rundo, rund; engepenn Klause (wohl elg. Enge) n. hillepenn Scheln (wohl eig. Helle). -Schilepenn Kälte; tattopenn Wärme; o durepenn Gegend. - Baropen Grösse, Wuchs; pessepenn Beule, von pesso diek. Pessepenn dieht, lb. ist wenigstens kein Adj. — Tschoriropenn Elend, unzweiselhast als Subst., vgl. czoripen Armuth Pehm. Choropenn Abgrund, chorepenn Tiefe, Diknepenn, ein Klelnes, s. niedlich, u. vgl. Jugend; puropender, vom Alter, s. alterssehwach. Newepenn Neuigkeit. Paschepenn Spalte, s. Riss, zerthellen. Gotschweropenn Kunststück, s. verständig. Mischtepenn (eig. Gutes) s. Lex.; mischekepenn Gefahr; nasselpenn, s. Wassersucht, Pest, Senche, unheilbar. Pokkolepeun Hunger, tatto pokkelepenu Heisshunger. Tulepen Netz (etwa omentum?), vgl. Schmalz, Ohrenschmalz. Schukkerpenn, Bisch. S. 17. Glanz, rar, Pracht, Zierde, Tschatschepenn, Verhör, s. zeugen, abhören. Penn' u tschatschepennes (sage die Wahrheit) u. bekennen; s. Bisch, Wahrheit, Recht.

Derivata α) Nom, ag. Durgepaskro Wahrsager, q.v. — gerepäskro Garkoch, Noch. — hitschepäskro Träger. slwäpäskri (Näherlu) von siwawa ich nahe, aber suwiäkro (Schueider) von suw Nadel Bisch., Isimaskro Schueider, pl.

fsimangre von fsyben das Nähen Zipp., aber sivibnaskéro der Schnster 2. der Fingerhut Pchm. - rakkemaskro Flurschütz. s. Wachthaus. Vgl, Wache, Nachtwache. Hindi rakshaka (warden, subst.). Kinamaskri (?) Prophet; eig. wohl; Erzähler; oder wegen des End-i Fem. Bisch. - Von chatschkerpen (Entzundung) Zipp. bei Bisch. ch'hatscherpaskro Branntweinbrenner. Ob auch ch'hatscherpaskeri gatschin Amme, s. Wehuntter (als wärmende Fran, fovens?). Chhatschermaskero saster Brenneisen, wie bakermaskero saster Brecheisen, s. Brennglas u. s. w.; chadschabasgro brennend Graff. S. 22., wabasgro gehend lb. n. a. S. oh. S. 132.

- B) Sachen, bei Bisch., wie es scheint, bloss mit m, als: dikemaskro Spiegel, wie speculum vom Selren, q. v. - portamaskro Blasrohr, s. Trompete, Posanne; portamaskri Fagot; portamangri (als pl.?) Biasebaig, s. Lunge. - kossamaskrin Kleiderbürste, s. Schuhbürste, Striegel. - bari chhamaskrl Tafel, s. Tisch. - ch'hinemaskri Abtritt; Pchm. chindibnangéro von chinav; mlt eingeschobnem d, s. ob. — jaremáskri Frack; aus: gahreáf versteeken?? — pollamaskéro lihl Geburtsbrief, Taufschein, - sollogermaskeri gusterin Trauring, -Ziemlich ungewohnlich butsingemaskri Nelkenflor, s. Lex. sung. - likoliemaskeri gatschin Trodelfrau, neben likollo Trodel, Markt, vgl. ob. Backer. - pedamaskro (Rosenkranz) wohl von peda Ding wegen der vielen Beeren, und nicht aus: beten.

e) Sog. Genitiv.

Einen Genitiv im wahren Sinue des Worts besitzt die Romsprache so wenig, als unter den Europäischen Sprachen z. B. die Magvarische, und unter ihren Indischen Landsmanninnen die Mahrattische, Penjabi, Hindustani. Was Zippel \*), Puchmayer, Bischoff u. A. so neuuen, 1st vielmehr, wie schon die Berl. Monatsschr. S. 377. und Graffunder S. 22. richtig erkannt haben, ein possessives, bloss den Genitiv zuweilen ersetzendes AdJ., das durch Anfugung von gro m., gri f., gre pi. an den Acc. sowold Plur. als Sing. \*\*) entstehe. — Carey Mahr. Gr. p. 15. nr. 8. vom

<sup>\*)</sup> Bei diesem ist einmal zu manuschiskro menschlieh, die naive Bemerkung gesetzt: "Die Adj., welehe von den Subst. gemacht werden, sind der Genitiv derselben." Gerade umgekehrt! Es kann aber eine Sprache, wie das Beispiel obiger Sprachen überzeugend lehrt, recht wohl einer eignen Genitiv-Form entrathen. Auch begreift sieh, dass fast von jedem Nomen im Zig. Derivata auf kro vorkommen.

<sup>\*\*)</sup> Der Sing, bat regelrechter hinter dem harten (dumpfen) Zischlaule der Coss, obl. die entspreebenden Muta k, t; dagegen hinter dem weichen n des Pl. auch die milderen g, d.

Mahr: The Gen. is properly an Adj., and varies in its gender to agree with the subst, to which it belongs. It is formed by affixing tachá for the mase, tachi for the fem.,
scha for the neuter, and taché for all genders. So z. B.
S. 17. The Gen. m. is dèwàtschá, f. dèwàtschi, n. dèwátscha, and comm. dèwàtsché folgließ divinus, a. e.
fir: Del = Zig. devlekero m., -keri [.). The pl. is formed
in the same namer. Vgl. dèwàtschá, l. a, é (Boruma),
dem entsprechend im Zig. devlengero m., -geri f. gehildet
werden musset. — In Hindust, nach G. de Tasay, Rudim,
p. 33.: On emploie b' [kā], si le nom qui gouverne le génitif est au nom. sing.; \(\frac{1}{2}\) [ki], si'll est à un cas oblique da
sing., on an plur, et \(\frac{1}{2}\) [ki], s''ll est c'm.; on dit ainsi:

le perroquet de la princesse [eig. gewlsser-

massen: der prinzessin - llehe Papagay]; الموائم كي بيتي les checuaux du roi [regli equi], wofür man Zür, reisker Jreia sagen könnte. Der sog, Ilindust G. zeigt unn zwar im Sing, kein s vor dem k, who der Zig, Possessiv-Genütiv aus Wörtern mämlichen Gesehlechts, aber in Ueberienstimmung mit dem Zig, Plinr. chen Nasal, als: Sing. كبرون كاكي كي (des Hausse), aber Plur.

(der Hauser), wie Bisch. kehrèskero gatscho Hausherr, kehreskeri gatschin Hausfrau, kehreskero chhabben Hausmannskost, Bw, querescaro (Steward, butler), und vom Plur, bei Harr. kerengro House keeper (maid, wie er hinzufügt, in welchem Falle aber hinten st. o das fem. i sich gebührte). Hindust. (Gen. s. m., s. v. a. anni), vgl. Zipp. berschiskero jahrlich. Es 1st hieraus deutlich, dass die genaunten Spra-chen, wenn auch nicht in der Wahl des Suffixes, doch in der Art seiner Verwendung bei diesem Genitivadi, auffallend zusammenstimmen; und diese Achulichkeit erstreckt sich dann noch weiter auf die vocalische Genus - und Numeralbezeichnung, welche gedachtem Suff. hinten beigegeben worden. Letzteres sehr natürlich, da sowohl im Hindust. als Im Mahr. und Zig. \*) das Adj. vor dem Subst. eig. keine casuelle Abbeugung erhalt (s. u. Adj.), jeuer vermeintliche Genitiv aber in Allem adjectivischen Charakter behauptet. "Die Possessiva, sagt Bisch. S. 15., bleiben in den Casus unverändert," weil das Nennwort schon hinlängliche Casuszeichen am Eude be-

<sup>\*)</sup> Auch z. B. im Ungar. nicht.

kommt, meint Zipp. So entspricht also dem Schlusse des Hindost, ka, ki, ki (Zig, kro N. n.; kre vor Cass, obi, n. Pi., jedoch Fem. vor Cass. obi, kra; Nom. Fem. kri), z. B. das Adj. atschtscha (bonus), atschtschi (einmai Piur, boni im N., und zweitens vor alien Casus obl. ni. der beiden Zahlen, z. B. N. atschtschi hit'i gute Sohne, im D. atschtschi bit'i ku einem guten Sohne, atschtschi bit'un kû guten Sohnen); im Fem. atschtschi bit'i eine gute Tochter, atschtschi bit'iyan gute Tochter. Zig. aber sagt man z. B. leskro pchrai sein Bruder, ieskre pchraieste seinem Bruder, Pi, ieskre pchraia seine Brüder; im Fem. leskri pchen scine Schwester, ieskre pchena seine Schwestern, vor den Cass, obi. f. aber zusoige Pchm. S. 24. a; leskra pcheñate seiner Schwester Dat., was eben so vom Adj. gilt. Als Subst. lassen die Mahr. Adj. nach Carey S. 34. eine besondere Fiexion zu. Eben dies gift von gegenwärtigen Zig. Aij., ja diese lassen sogar in einigen Fällen bemerkenswerther Weise eine abermalige Wiederholung desselben Suff., hehufs einer neuen Derivation, zu. So nicht bloss von den Possessivpronominen mro, mri (meus, mea) u. s. w. die angeblichen Gen. mreskero, f. mrakero u. s. w. , Pchm. S. 25., sondern auch curomangreingro barder (militum summus) Oberst. Rtw. - Wehschengerengro gowa (venatorum, eig. der Waldmanner, res) Jägerei, neben wehscheskro (venator) aus wehsch (silva); chareskreskero parr Mühlstein. Bisch. - Schello zerdepangereskero (Sielenstrang) s. ob., und von pettalingero (Schmidt), tschatschepaskro (Richter) Gen. auf - reskero, wie pandiakereskero von pandjakro (Amtmann) nach Zipp.

Bestiz ist stets ein zwischen Person (Bestizer) und Sache (Bestizthum) obschwebenden Verhältnise, und mithin nach der doppelten Richtung hin einer generisch – numeralen, und, beim Pron., auch personalen (Pers. 1. 2. 3.) Stetescheidung swohld der Person als Sache nicht allein fähig, Sondera auch bedürfüg 2). Man vgl. spater die Pron. Posswald, beispleishalber, kaskero Pehn. u. kolmeskro (wem gebörig, Lat. Poss. cujus, a, umj Zijpe; Graff. S. 23. kolesgon, isein, seine, Ph. kolesger; kolagro, i liri, lire, Ph. vol.

<sup>\*\*)</sup> Mehrere meiner Vorgänger scheinen zu glauben, als müsten ist den Schlausveral mit dem Num, oder Genau des Besitzers vonserpreus etzen. Z. B. Bürch. S. D. nanuschickfen den Fren. besopren der der Schlausser der

ingre; und kolengro, i ihr, ihre (von Mehreren), Pl. kolengre. Auch Zipp, leskero dad, leskeri dei (ejus, sc. virl, pater, mater), lakero dad (ejus, sc. fem., pater); lengero dad (corum, earum pater), lengeri dei (corum mater) u. s. w. Regel ist nun, dass Derivata dieser Art, in so fern sie von Wortern im Sing, masc. stammen, s-kero, s-kro, s-gro (gew. mit e vor s), we aber von seichen im Sing. fem., a-kere, a - kro, a - gro zeigen; während solche, Pluralformen entstammende Adi, gemeinschaftlich vor der Gutt, en enthalten : en - gero m., If., epl. Vicileicht verieitet durch den ailerdings sonderbaren Mangel der sonst so üblichen Form auf eskero bei ihm, hat sich Harriot zu der voilig irrigen Behauptung fortreissen lassen; Fellow (man) Engro; a person, man, or thing: used as an affix to other words, as Ber - engro (Sailor); gri - engro (Horse-soldier; ganz falsch p. 555. dasselbe W. Soldier's horse übersetzt, also mit ähnlicher verkehrter Umdrehung als Fürstenthum, s. uns S. 70.). Vgl. Pchm. grastengero (cin Pferdemarkt), bei welchem eine Herleitnig vom Sing, vollkommen lächerlich wäre (kein Markt von einem Pferde!); Rtw. gringibali Pferdehaar, wohl mit Verlust eines r hinter dem zweiten g. Daher kommt denn auch bei Harr. die schlechterdings zu missbilligende Zerlegung soicher Wörter, Indem der Trennungsstrich rechtmassig nur unmittelbar vor gro stände. Im Sanskr. ist die Anfnahme von Casus, als erstes Glied, in Compp. gewohnlich genng, und somit auch hier gerechtfertigt, wo sieh an den Acc. Sing. m. u. fem., sowie Pl. jenes, unzweifelhaft dem Sskr. - kara (machend), Pers. -ger, Lat. z. B. indicer oder - crus? entsprechende Suff, gro heftet. So hat das Hindi eine Menge derartiger Bildungen zur Bezeichnung von Professionisten, als cilpakara (workman), rathakara (wheel-wright), pat'akara (weaver), ghad'ikaraka (watchmaker), lipikara, granthakara, granthakartta (writer), swarn'akara, gekürzt sonara (goldsmith), lohara \*) (smith) u. s. w. Nicht anders im Zig., s. u.

Zuweilen haben anch Fem. entweder ans blossem Irrthum, oder well man sie vlelmehr wirklich als Masc, auffasste, z. B. párnemoskro weissmundig, von muj f. Pehm. s. u., der Regel entgegen, weiche nur Masc. im Sing. ein s gönnt, dennoch diesen Zischlaut (vgl. S. 113. 114.) in Abjeitungen von ihnen eingeführt, z. B. Bisch. kangrinaskere walette Kirchner, neben kangrinakero torno Kirchthurm, und, ohne n. kangeria-

u. s. w. erinbern?

<sup>\*)</sup> Etwa daher auch die Bengal. Gen. auf er, z. B. g'oner (hominis), die sonst freilich auch an den Nom. Plur. : g'onera (homines)

këro fana Altartuch; ratteskero Biseb., aber ratsiakro (noeturnus) Zipp., jahkėskėro parr Fenerstein Bisch., s. Graff. S. 23.; meneskero Kummet, von men f. Pchm., wie auch im Abi, eh'hamaskriester Biseh. u. abblasen. - Wichtiger ist oftmals die Wahl zwischen den Singuiar- und Plurai-Derlvaten, Z.B. jenes: foroskeri Städterln, aber dies: gavengeri Dörflerin Pchm. S. 71., von zwei Mänsen, vlelleicht im Gefühl, dass auf eine Stadt mehrere Dörfer kommen. Es ist zuvörderst elnieuchtend, dass, mit Ausnahme von Eins und der Ordin., also jekeskro (unius vlrl), duiteskero lav (seeundl dietum) Zipp., sămmtliche Herleitungen von, z. B. panxengero, eftangero, biszengéro (ein Fünfer, Siebener, Zwanziger) Pchm., oder Zusammensetzungen mit Card., z. B. trynfachingero schnuro eine dreifaehe Schnur, trynekkingero dreieckig, schtaarekkingero mochtin elne vlereckige Dose Zipp., eln Plurale erfordern, - Auch lst in anderen Fällen die Wahl nicht gleichgültig, wenn gleich man mit ihr es nicht immer streng nimmt. So wird umgekehrt von Abstr. melstens nur das Singulare zum Vorschein kommen, als : Zipp. eholinjakro zornig, ärgerlich, empfindlich, verdriesslich, baro cholinjakro unversöhnlich, patuvakro hoflich, bidoschakro unsehuldig, doschjakro schädlich, nachtheilig, duchakro gelstlich, alle mit fem. Vordergliede, aber mase, bjaveskrl rachemni ein hochzeltlich Kleid, Pl. greehingero sündhaft, lasterhaft. Puehm. keribnaskero Arbeiter. Ferner Beisp, mit doppeltem Plur., wie mangemangre (Bettelleute) Bisch. u. s. w. s. ob. - Wo ein Körperglied bloss einfach vorhanden, pflegt auch das Adj. in der Regel nur ein Singulare, im entgegengesetzten Falle ein Plur. zu sein. Belspiele; Zipp. stumpnakeskro stumpfnasig, bangedummeskero [krummrückig | bucklig; Puehm. kalenakheskero schwarznasig, bangeszereskéro krummköpfig, blpereskero olme Bauch; dagegen parnebalengéro welsshaarlg, parne- u. káledandengéro (welss -, sehwarzzähnig), kalejakhengéro schwarzäugig, wie Zipp. jakkingero sehend, Rtw. Beltr. bijakkingro blind, alleln doch Puchm. bijakhakero ohne Augen, bikaneskero ohne Ohren, gleichsam als werde mit Negirung des elnen dieser Zwillingspaare auch das Vorhandenseln keines der belden gesetzt: denn sonst helsst es blangusztengéro ohne Finger, u. s. f. Jedoch bel Bisch. auch ganneskro Ohrring (kanengro Hase, Harr.), was, Insofern Ein Ring nur Einem Ohre angehort, nicht unriehtig ist, sogar wasteskere tschare Handbeeken, wohl zu getreu nach dem Deutsehen. Latshoseskro s. ob. S. 70. Mre wastlengri butin meiner Hände Arbelt, aber auch sheringre love Kopfgeld, weil es nicht bloss von elne m Kopfe erhoben wird. Rtw., neben u shereskro der 10

Boden (zu Häupten) Bisch, und dem nicht sehr correcten schereskri platza (Schädelstätte) LG.; meningro, weil er an mehrere Halse zu gehen hat, der Henker, Rtw. Beltr. - Balepaskro (himmlisch) Zipp. natürilch bloss als Singulare, und ebeu so unter monotheistischen Völkern devleskero (divinus) s. Lex. -Von Verwandtschaftsnamen: Graff, S. 22. Rom, Acc. romes, Adj. romesgro männlich, wie rommeskro Zipp.; ronini, Acc. romula, Adj. romulagro weiblich, wie, mit weiblicher Endung, romniakri Zipp. Ferner vom Acc. pl. romengro, i. e. von Mannern herrührend, wie dadingero väterlich Zipp.; und von romnlen; romniengro, l, e von Weibern herrührend. -Z l p p. mre penjakri, praleskri kangli (meiuer Sehwester, meines Bruders Kamm); mre romnlakro maaro, dschihen, tschovkerpen, schwogaris (meiner Frau Brot, Leben, Hexerel, Schwager), mre romniakri, penjakri tschel (meiner Frau, oder Schwester, Tochter). Mro [meus, ob; mre, meae?] rounlakro prahl des Imeines? Welbes Bruder; mre romeskro prahl des Mannes Brnder; dahdèskro prahl Vatersbruder; prahleskri romni Bruderswelb; prahleskro tschawo, -krl tschel (Bruders Sohn, Tochter), tschaweskro tschawo, -kri tschel (Enkel, in). Donpelter Pl. prahlingeri, penjingeri tschawl (Bruder-, Schwesterkinder). Bisch. dadeskero, dajakero pral (Vaters -, Mutter-Bruder) Ohelm; brahleskero, pehnjakero tschawo (Bruder -. Schwester-Kiud) Neffe, und prahlèskerl tschal, pehujakeri tschei, Nichte; romjakero brahl Frauenbruder; tschawengere tschawe (Kindeskind, aber Pl.); tschakero tschawo (Eukel), -kerl tscharl (Enkeliu) kann etymologisch nur; filiae filius, fillola helssen. - Rtw. tschakrorum [Tochtermann] Eldam: penga krotschavvo (falsch abgetheilt, und irrig Enkel übersetzt, da es vielmehr nur Schwestersohn bezeichnen kann). Schon verbessert bel Puchm. S. 51., Graff, S. 56. die von Grellm, S. 295. aus den Rtw. Beltr. aufgenommenen Dades kruppraal. dades kripeen (Vaters Bruder, Schwester), wie auch dades krutem (Vaterland). Tschawes. Krohshavvo (schr. tschaweskro tshavvo. Sohneskind), und richtig tshakro tshavo Tochtersohn, tsakri tshai Tochterkind. Shwigarizakri te stifftshakri (socrus et privignae lm G.). - Kleidungsstücke: trupèskro Schnürlelbehen, Weste, Kamisol Bisch.; menlakro diklo Halstuch Zipp., nakeskero d. Schnupftuch Bisch. u. Zipp., moskero diklo (wie It. fazzolet(o von facies) Zipp. Alleln Doppelplur. herriengre Gamaschen Bisch.; wastingeri Zipp. und wastaengrl Widh, Handschuhe; tschangingerl Schürze Zipp,; pahschperengre (Pantoffeln, vgl. Halbstiefel), musiengro Jacke Bisch., von den belden Belnen, Händen, Knieen, Füssen, Aermeln. - Gewerbtrelbende erhalten je nach der Natur des

Gewerbes bald Singularia bald Pluralia zur Bezeichnung; mitunter jedoch nicht gerade mit allzu strenger Genaulgkeit, und man wundere sich darüber nicht, da sich dem Achnliches z. B. auch in Deutschen Compp. als Bürstenbinder, Kleidermacher (Pl. Bürsten, Kleider) und doch z. B. Kammmacher, Wurstmacher (vom Sing.), Gansehirt, Ziegenhirt, neben Kuh-, Schafhirt dgl. wahrnehmen lässt. Sehr richtig z. B. Bisch. unlerengero gadscho Todtengräber, I mnleringerl peda Bahre, aber, weil bloss auf Einen ausgestellt, mulereskero lihl Todtenschein. Ferner matschingero gatscho, Zipp. maczenjero Fischer, aber sonderbar Puchm. maezeskero. - Vom Schmiedehandwerk, das die Zig. sehr häufig betreiben, ausser kovalus (Poln.), hart'as (Ngr.), iusmito, ehipalo Bw., sehmydus (Deutsch) Zipp., noch viele Ausdrücke: tschurengero gatseho Messerschmidt, graffniengro Nagelsehmidt, pettalangro Hufsehmied, Schmied Blsch., pettalingero, Gen. reskero, Pl. re Schmidt Zipp., und eben so sastringhero (forgeron) Kog., vom Pl. sastera (d. h. wohl: jedes eiserne Gerath) und nicht von saster (Eisen) Puehm. - Verdangero Wagner, vod'engero Riemer, cholovengéro Hosenmacher, kanglengero Kammmacher, charengero Schwertfeger, pirangero Töpfer u. a. Puchm., dagegen bei Zipp. zwelmai: "pyrjingero [dies ansgestrichen], o pyriakro der Töpfer, Pl. pyringere," aber doch auch tyrachingero schon im Sing., und but tyrachingerl. Rtw. tirichgingro Schuster: Bisch. gattengro Scheerenschleifer; puhsièngro, pahlèngro, papijengro (Ziegen-, Schwelne-, Ganschirt) S. 58., baucoringro (a shepherd) Bry. Dagegen suwlakro Schnelder (also hier: mit der Nadel arbeltend, und nicht: Nadier) Bisch.; wehseheskro s. ob. Zipp., wesheskro Jäger, weshiskro Forster; jareskro Müller Rtw., aber Puchm. jarengéro Mehlhandler; Bisch. tsehammèrdeskéro charèskro Papiermuhle, trotz chareskro gatseho Müller, jahreskero ch'habben, wie tutheskero ch. (Mehl-, Milchbrei), tutheskero panin (Molken), maseskerl summin (Fleischsuppe), Bw. maasquero m. (Shambles, public market-place), aber masenquere f. (Meat, flesh) und maasengoro (mit o vor r; Caraleero), Blach, masengro Fleischer, Schlächter, Metzger, Zipp. mafsingero, Rtw. massengro Fleischer, Pehm. masengero, Harr. masengro (Butcher, s. auch meat-man), folglich einstimmig als Plurale, wahrscheinlich der verschiedenen Fielseharten wegen. - Pehm. hart'askerl Schmiedin, wie narodoskerl Freundin, als eine Art Motion aus hart'as, narodos.

Harr, levenangro (Brewer, beer-man), Pchm. lovineskéro v. elnem Fem.; châlengro (shoe-maker) etwa mil Verlyst von r. gel. Pchm. eirachengéro u. Lex.; kashtengro, wle Sskr. tshhédakara (Wood-cutter), Pchm. kasateskéro Zimmermann, -rl f.

Schaufel, Bisch, gaschtengero gowa Holzwerk, Rtw. kashteskro Corporal, wegen seines Stockes, - yagengro (Gun, musket or fire-arms), yagengri (Canon, elg. Fire-thing), Bry. vaccogaree (An arrow or any thing missive), Irv. p. 53. yagenguree (any instrument connected with fire), und Kog. voggramangri (fusil), das also vou einem Abstr. auf ben ausgehen muss, wohl schwerlich zu dav karie, ich schiesse; Zipp. jaagakro schtetto Feuer-Heerd (Stätte), Graff. S. 23. jakiagro fenrig, Bisch, jahkeskero parr (wie von einem m., s. o.). Penascoro, nenaguero Brandtewein, Span, agu'-ardiente, also wohi aus pani (agua) und yaquero (Feuer); das s in der ersten Form entw. hieher gehorig, oder, zugleich mit e, wegen peñasco (Felsen) gewählt, so dass also auch wieder scherzhaft an den Fenerstein erinnert werden sollte. Diebesspr. peña (Brandy) II. 150. - Mntengri (d. l. nach Harr. aqua micta, mithin von mutera pl.) Thee; verangri (Faggot) zw. Ursprungs, und pabengro s. u.

Bw. Als Plurale ob. massengoro. Sonst z. B. porescaro (Governor of a town, Sskr. purl), wie Rtw. caweskro Autmann, von gav Dorf; pondesquero (Pontifice, cabo), wie mir scheint, eine Umbildung aus dem Span. Worte, weiches eig. Brückenbauer, wo nicht Brückenopferer nach einem alten Romischen Gebrauche bezeichnet, s. Voss. Etymol. ed. 1662. p. 400. Wirklich entspricht - quero dem Lat. - fex in der Bedeutung, und wahrscheinlich nur, Indem man den Sinn des ersten Gliedes (pons, Span, puente) nicht mehr fühlte, blieb derselbe, mit Ausnahme des d. unverwandeit. Piatesquero (Court. Patio), wohl wegen der Lautahnlichkeit des Span. nátio mit plato scherzhaft aus diesem gemacht. - Probosquero (Pregonéro); viell. mit ähnlichem Anfange als das Span. Wort und dann mit einem, allein des Span. Worts wegen b für m zeigenden Derly, ans mul (Boca), vgl. baremoskro Rtw., Prahier, Grossmaul s. S. 70.

Bry. hat einige, jedoch zum Theil unsichere Beispiele, nămlich baucoringro s. ob.; glvengro (harvest); congrogre (etwa das erste g st. d? Sulphur); bringeree (A waistcoal, wohl von har, Bosom, Harr, vgi. ob. Kleidungsstücke, und g nicht Engl., sondern wie Deutsches g auszusprechen). - Hieher wohi iesco, thee (soui), vermuthlich, nach Ausstoss des r. = ieskro isi sein Herz, ohne Komma. - Covascorook (laurel), vgl. Rtw. kirjisfackro ruck (Kirschbann). - Tophis, con (a chimney) verm. Ein Wort aus tooph (smoke), vgl. thuvesko (wohl bloss zufallig ohne r) als Gen. von thu Rauch Zipp.; das n etwa Acc. sg. - Creilis escochare (a palace); da im Lieft. Zig. tscheer Haus angegeben wird, wohl creilisesco

chare (regia domus). - Posomiso, gree (a spur), worin vielleicht zwei zusammengehörige Worter, Engl. gree Tritt, mit einem Possessiv-Deriv. aus einem Abstr. von pchosavav, ich ateche, zu suchen. Es müsste dann Iso st. Isco = -eskro stehen; ist aber das Ganze ein einziges Wort, so ware gree als Suff. zu betrachten. - Yocne coenne (Eve-brows), s. Lex. pchuw'jae, ist dunkel, und auch nicht sicher, ob etwa ein Adj., wie Zipp. jakkingero, sehend, s. ob. darln versteckt liege.

Liefl. Zig. maarske bau (Back-, eig. Brot-Ofen), kwaarnos balwaakkia Windmühle; und viell. kaaktski wewa (Leinwand; das zweite Ist Webe, Gewebe, s. Lex. kaszt). mithin auch ohne r, was aber gewiss blosse Ungenauigkeit der Mundart oder des Sammlers, - Bw. Debles-chinday (Madre de Diós) hat entweder gar den Gen, des ersten Wortes zu blossem s einschrumpfen lassen, oder dieser Buchstab lst Nachbildung des Span. Dies aus Zig. Devel, dem sonst übrigens das s mangelt.

Rtw., ausser mehreren schon angeführten, publackroh gajo (vom f. pchuv) Ackersmann; kachmiakriack Hühnerange schr. n st. m; baleskrebal [Schweinehaar] Borsten; zefniakro (Alter nr. 144. tsefinakro) Fisch [eig. squamiger]; gosgro klug Zipp. godjakro, godswaro; pireskro Hascher; bljakkingro blind (vom Fem. jakh); latshila Wingro (schr. latshilawingro), s. Lex., v. gibescropes (Achre) ob. S. 70.

Zipp., in grosserer Annaherung an den Gen., wenn man will, z. B. Paniaskero (a st. e in einem masc. anffallend; Pchm. paneskero Wasser -; Bw. paniscara f. Wassermelone) te puhvakro rei des Wassers und der Erde Herr. I reiskeri del die Mutter des Herrn, reiskerl rakle des Herrn Knaben, e rengeri rakie der Herren Schüler (sic); dagegen, wie es scheint, schon der Stellung nach die wahre Natur der Form verkennend, a. e. a. O.; Del reiskers die Mutter des Herrn, we noch die Congruenz richtig, aber auch diese falsch in Rakle reiskero, was -kere lauten müsste. - Kohneskri hi adda bilda? Wessen [wem gehörig] Bild 1st das? A hl mre kakeskerl, Rateskerl, es ist meines Vetters, des Raths, seines. Me verwundervava man perdal schukkerpen ada waalinjeskro Ich verwundere mich über die Sanberkeit dieses Spiegelglases. Mre schwakke (jeder; daher das folg. Wort ela Sing.) divesfeskri butin, meine tägliche Arbeit. GIII shaare manuschengere jakka (vor Aller Augen, zur Bezeichnung von: publice). vgl. Pchm. narodoskéri savore miszengéri Freundin aller Mause S. 62., und bibacht (fem.) ole czorengero [1?], das Unglück jener Armen (pauperum). S. 67. - Bisch.: u golla gatscheskero gowa (jenes Mannes Sache) s. auspfänden; ch'hatscherteskero tschomoni (Brandtweins etwas). --Frenkel: Kleophaseskri romni (Kleophas Weib), wie jck disleskrl krone eine Dornen - (eig. Distel - ) Krone. Schwäher übersetzt durch i Caiphas pennjakkr' Rom (Schwestermann), wo hochstens das I vor Caiphas dessen oblique Natur andcutct. Hal to i biboldengero Kunnugo? Bist du der Juden König? Pirriakrobub eig. Topf-Acker, was, um Töpfersacker zu bedeuten, das Adj.-Suff. noch einmal hätte setzen müssen s. o.: i pirrjengro (gadscho ausgestrichen) akker (Id.), ratteskro lowi (Biutgeid), rateskro pub (Blutacker), ratteskre troppe (Biutstropfen), dschateskri dumba (Oeiberg). Toi dran, von alleweile wela (Darum, von nun [alleweile] an wird sein) tschaweskro tschawo (des Menschen | vielm, des Sohnes oder Kindes! Sohn) peschto (sitzend) pasch' tschatscho wasto (zur rechten Hand) soorlo Dewles. Das letzte bedeutet nicht: der Kraft Gottes; denn das erste Wort ist Adi., und das zweite sonst Acc. sg. (Dcum), aber hier wohl versehen mit deutscher Genitivendung, wie jeck tschai Arons Luc. 1.5, u. sonst, well man mit dem im Zig. mangeluden Gen. ins Gedränge kam. Dall' pendenn-le hallauter (Da sprachen sie alie): Hal tu cann' u tschawo Depleskere? Bist du denn der Sohn Gottes, eig. der göttliche? - Vgl. noch im Pendschabi (Carey p. 20. 21. nr. 27 - 29.) den zweigeschlechtigen Gen., und p. 22. nr. 3 -5. u. 7-8. die chen so sich gestaltenden Adj. Sogar das plurale, und auch hier von Carcy für plural gehaltene -è, welches sowohl masc. Adj., als die sog. Gen. vor Subst. in einem obliquen Cas. Sing. am Ende empfangen, stellt sich in Uebereinstimmung mit dem Zig. -e der Adj. und Gen. im Pl. und vor masc. Cass. obl., wie bare manusza (magni viri Pl.), bare manuszcskero (als Gen. sg.), und leskre pchrala (ejus fratres), leskre pehraleskere (seines Bruders) n. s. w.

Ucher die Geichenklung des vor s vorhergehenden Vocals von Wortern auf us, os, is us, 5, 107. Vgl., al. M. Zipp, tropposkere leiblich, fleischicht; auch im Dat, pargoske mrasijas, es ist su Eis geforen. — Das j wird in den Cass, obi, manchmal ausgelassen nach Puchus, S. 20., wie z. B. raj, D. rasker maj hat D. moske. Nach Zippels Bemerkung machen die Mase, in al und el den Gen, verschichen mit Beihelaltung oder Wegnen, der verschichten unt Beihelaltung oder Wegnen, der verschieden von Beihelaltung oder Wegnen, ausgegeben. So Mase, reiste und raske für den Herrn (Raiseke s. Bisich. un zelten, raisete un anlachen, raigeskero u. Antihaus). Acc, reis, ras, z. B. daha ko baro ras gehaum grossen Herrn (Wassenst der Nom. su stehen pflegt).

Abl. reister, raster. Soc. e reifsa, rafse. Vgl. sp. die Paradigmen. - raschey Pfaff, Priester, pl. rascheia, G. raschaskere, - o schoschal, but schoschalja oder schoschala; schoschaskero, Gen. pl. schoschingero; Hase. Dine schoschas karie, haben sie dem Hasen den Schuss gegeben. - o grey, pl. greia - greiskero, Bisch, graieske u. abzäumen, s. auch Rosshändler. Bei Zipp. greister (vom Pferde), Acc. greis (equum), green (equos), greister tehele vom Pferde herunter. Rtw. gringiball Pferdehaar. - o fsaunekai, kai; kaskero Gold; Pchm. somnakaj, n. davon somnakaskero Goldschmid. - o nai, ija, auch naia; naleskro Nagel, Kiaue. - o mul, muija, muia; moskero; fürs Maul moske s. Deci. Bei Pchm. muj f., aber trotzdem páruemoskero weissmundig, zoralemoskero hartmaulig u. s. w. - Fem. i dey, but deya, G. dakro Mutter, Rud. I. 73. dakri. - i tschai, tschaia, tschakero Madchen, tschater von dem Madchen, und auch Rtw. tshakrorum Eldam, tshakro tshawo Tochtersohn, so dass Graff. S. 56. mit Unrecht eine Zusammenziehung aus tschalagro annimmt. S. ob. - ruy (i roj - roja), roja, G. rojakro Loffel. - goji, goj' - goja, G. gojakro Wnrst. - i herui Fuss, pl. hera, G, herriakro, heriakro; Pchm. cheroj f. Bein, pl. chera S. 68, - baj f. Ermel, pl. a Pchm. - I pabul, pabiakro, but paba, Apfel Zippe: s. Lex. Harr, palengro cet.

## 4. Zusammensetzung.

Wenn anch die Romsprache nicht entfernt an die ungeheuere Lebensfülle und Schöpfungs-Mannichfaltigkeit hinanreicht, welche das Sanskrit in der Zusammensetzung entfaltet, so darf jener doch nicht die Compositionsfahigkeit überhaupt abgesprochen werden. Freilich halt sie sich in einem viel engeren Gebiete, und hilft sich in Ermangelung besserer Mittel, wie das ebenfalis compositionsarme Latein, nämlich durch Beifügung von Adj. zu einem Snbst. S. z. B. Bisch. u. Braten; pekko mas (gebraten Fleisch), papin pekki (Gans, eine gebratene; wohl mit Nachstellung des Adi, wegen des Deutschen; Gánsebraten), ferner chewreskero pekko mas (leporina assa caro), guremno p. m. (Rindsbraten, vgl. gureweno mas, Rindfleisch) und pekko pahlisio (wohl mit l st. n s. S. 138.) mas, Schweinebr., auch jorko (Kaib im N.) p. m., Kälberbr. — Aus der Classe der Determ. namentlich soiche mit bi (ohne), als bibacht (Ungiück) Pchm.; bikandene ungehorsam, widerspänstig, bisoriakro unvermögend, bipatuvakro unhöflich Zipp. Polokes Adv. (sachte) von loko (leicht) Pchm. - Possess, giebt es la grosser Anzahl. Ausser viclen, schon früher erwähnten Belspielen noch elulge: blikokalengéro ohne Knochen; sutarvarbisteherssengéro pchiro (cotogenarius senex) Pehm. S. 53.; kalevastengero (schwarzhändig) u. a. Pehm. — stabrpirèngre pl. ? (vlerlüssig) Bisch., vgl. Sskr. tschatushpada.

# C. Wortbiegung.

## 1. Substantiv.

#### a) Bildung des Pluralnominativs.

Im Zig. ist vom Du., wie vom Neutrum, keine Spur mehr, und das Aufgeben jenes Num. theilt es mit unberren jüngeren Sprachen, als dem Beng. Schleierm. IInfl. p. 54., dem Pendschabl Carey p. 13., dem Mahratischen, Ilindualu. s. w. Daher verbindet sich auch selbst die Zweizahl mit u. s. w. Daher verbindet sich auch selbst die Zweizahl mit Pluralformen, wie duj kerbnaskere m., zwei Gesellen Pehm. S. 63., duj miszi f., zwei Mäuse S. 69. — Dul pire (awei Fissee), dul manetenge (vor 2 Monaten) Rold. — Die Singular-Endung des Subst. hel Ilarr. doe kani p. 516. und doe balle p. 548. (Two fowls, hoge) scheint heorrect.

Der Plur. hat, wie im Ung., in den Cass. obl., wesentlich dieselben Flexionssuffixe als der Sing., so dass er sich, nicht anders wie das Geschlecht, lediglich an der Stelle zwischen dem Thema und Suffixe kund giebt. - Auch hierin offenbart sich eine grosse Achnlichkeit mit den Tochtern des Sanskrits, Nämlich im Beng, stehen hinter dem; dig als Pluralzeichen, die gewöhnlichen Singularendungen Schleierm. 1. 1. p. 55.; und eben so gelten im Pendschabl für den Piur. dleselben Schlusssuffixe als für den Sing. Carey p. 14. nr. 10. Charakteristisch für die Zig. obliquen Pluralcasus sowohl bel Fem. als Masc. (mit Ausnahme des Acc., s. sp.) erwelst sich die Sylbe en vor der Casualtermination, welche, im Gegensatz zu dem Sing., für dessen k, t, im Pi. vielmehr g, d eintauscht, und im Instr. stets den alten Zischlaut zeigt, der im gielchen Casus Sing, melst zu h verderbt worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist jenes en im Zig, für den Acc. pl. (im m. en = Sskr. an, wahrend das f. auch im Zig. gewöhnlich, so wenig als lm Sskr., auf ein n Anspruch hat) zu halten; jedoch verdient auch wohl noch besondere Beachtung der Umstand, dass

in den Pieralformen mehrerer Indischer Volkssprachen eine Nasalirın gi des Themas eintitit, als z. B. im Mahr. (Carp. p. 15. nr. 10.: The Pl. is formed by making the vowel, which precedes the affix, nasal), in Penjabl z. B. gala (a word) fem., pl. galàñ (words), mali (mind) f., matiñ (minds), aber anch vor den Suff. der Cass. ohl., whe kawitê (from a poet), kawifintè oder kawáñtê (from poets), vom Nom. kaw (a poet), pl. kawi (poets). Ob sich nun diese Eigenheit etwa dem Persischen pluralen pj., welches regelrecht nur belebten Wesen satchi, vergleiche, oder mit dem oft phonetisch vor netweren Casussuff. eingeschobenen, allein keineswegs auf den Plur, einregend eine Berihrung habe, wüsste ich nicht mit Bestimmtheit sæ entscheiden.

Uns bleibt denmach lediglich noch im Pl. Feststeihung der Nom in ativ-Endung als eine jetzt abzutragende Obliegenhelt übrig. Nimmt man insbesondere die Pl. auf i \*) ans, welches, zufoige Pchm., in Fromdwörtern sowohl auf os m. als a f. an die Stelle dieser Endungen tritt, so stellt sich bel ihm als Regel heraus, dass von Masc, auf o die Pi. auf e, von anderen, namentlich consonantisch auslautenden Masc, hingegen auf a, und auf den zuletzt erwähnten Vocal auch die Fem. enden. Einen Schinssnasal finde ich aber nirgends ausser den Pron.; amen (wir, uns), tumen (ihr, euch) als Nom. und Acc.; ion (sie, il, eac) N., lcn (eos, eas) A., und pen (se) Acc. pl., wie diese Formen bei Pehm. lauten. - Es halt nicht schwer, dieses e und a auf das Sskr. zuröckzuführen. Man darf nur a als entw. dem neutr. à der Veden oder dem Sskr. as entsprechend betrachten, indess so, dass des letzteren Sibilant gleichsam durch ein Wisarga verhaucht ware, wogegen freilich, wenigstens im Fall der Nichtverschmelzung mit thematischen Vocalen, das Zig. o Sing., das auch aus Sskr. as entstand, abstäche. Zur Erklärung des e aber, welches aller Wahrschelnlichkeit nach lang ist, bote sich die Sanskr. masc. Pluralendung mehrerer Pron. um so füglicher an, als auch Latein und Griech, nicht bloss bei Pron., sondern auch bei Adj. u. Subst. der zweiten Decl. sich der Parallelen zu jenem e bedienten. Ohnehin haben z. B. auch Penjabi nnd Mahr. dem masc. à = Zlg. o im Sing. gegenüber dafür im Pl. e; als Penj. ghôt's

<sup>\*)</sup> Etwa entstanden aus den jetzt mit gleichem Vocal ausgesprochenen Ngr. Pluralendungen os und mgf. Rechtfertigen würde sich dies bei Voraussetzung der Richtigkeit unserer S. 104. geausserten Vermuthung in Betreff solcher Fremdlinge. — Oder Slawisch? S. u. S. 159.

(equus), pl. ghôt'e, wie Hindust, 1<sub>p+2</sub>2, pl. 1<sub>g,p+2</sub>2, q. underty, puncitris); Mahr, assará (a. husbands or wife's father), pl. assaré. Abgeschen von Nasultrung im Nom. Pl., findet sich dann für Fem. und Neutr. and a in gedachtern Casus ein a näwä rom Sing. näwa (a. boat), sältyä von sält (a. wife's säster) u. s. w. im Mahr., indett aber im Penj, und dürfte alle wohl gleichfalls dem üße, plur. a. entsprechend gesetat werden. Mehrere misskannte Plur. auf a habe ich bereits S. 109.

gesammelt. Holen wir noch mehrere Pluralformen nach, welche als solche entweder nicht erkannt. oder mindestens nicht

aufgeführt worden.

W I dh. wohl weringa silberne Kette als Pl., vgl. Zipp. werinja, Pl. von I wering, aber Riw. weringl Ketten [20]. Halba Strimpfe, vgl. Pehm. cholova Beinkleider. S. 23., Bw. ollias (Medias); vgl. Sz. Auftschl die Beinkleider. Meriele Agtsteine; zaschabe Knäbehen; loby Geld, Bisch. lowe Geld, Munne, Bansrechaft, cig. Geldstucke, vgl. dij love Pehm. S. 79.

Alter nr. 15. gadxé (homines), obschon auch nr. 14. falschu homo. — Caabo, caahé (puer nn. 12., woron das zweile Pl. — Pleme (fluctus, Welleu) 101. — Viell. cerhenje nr. 77. nebra caregrofi (stells), Sz. tscherganja Sterne, Pehm. czercheña f. S. 23. — Balá (crinis) nr. 25., Sz. ewala Haare, von bal m. Pehm., Zipp. o bál, -a. — Viell. sind von balo did m. Pehm., Zipp. o bál, -a. — Viell. sind von balo die Formen auf a Pluralformen der Fem. ball (porca), bakrí (ovis), und auch 152. schehint grea Pl. (equi) von gra, gral. O bacto 53. godla (vox) neben godl'i (clamor) 55., und kurlá (clamor) neben l'hló (guttur) Pl., oder Acc. sg.?

Szaj, punre Piasee, Graff. S. 37. pire, Pehm, pre S. 21. blo pré zu den Piasen S. 31. von pro. — epora Federa, von pro m. Pehm.; nan hi keck pooră aduy es sind kelne Federa da, und Acc. pl.: fasati lachinnocha tu poora Koni lir Federa cachedien? Ejipp. — angasechie Finger, neben anguschio m. Pehm.; guschja Bisch., guschie Pl. von o guschto Zipp. — haan Ohren, allein kan Sg. und Pl. Pehm. — koline Bruste, kolina m. Pehm., o koolin, linjia Zipp. — jakeha das? Ange, Pehm. jah f. — ganef das? El, von járo m. Pehm. pehm.; geriakere gahre Anelseneter Bisch. — dlwe Tage, wohl verstimmelt, neben e divesta Zipp., divesa n. Pehm. S. 21. — pehwog (supercilia), Alter nr. 21. durch Druckfehler nowja, Puchm.

pchova, Hindust. بهرتاب , pl. von بهرتاب Tassy p. 35. — Ob anch kryga Eis (etwa: Eisschollen), tscharjac Gras, limnjac Himmel (cocil), vgl. Bw. cayos (Heavens. Clelos), tamoljac Ucberschwemmung?

Bisch, ofters Collectiva. So walleti Gesinde, von walètto Knecht; und so auch viell. u rathe Gesindel [Rotte?], Spitzbube; I laller Gemeinde, Pobel wohl cher Fem. Sing., als Pl. - Gerrme Gewürm Pl. von gerrme Wurm, kirme Made, vgl. Bohm. czerwi m. pl. (Gewürm). - Paswere Gerlppe, von paschwero Ribbe, Zipp. paschwarro, -ree, Bw. pa-Ob auch gerraf a gawa gowa pahschia (maiorias (Ribs). chen diese Sache halb oder zu Halften? zertheilen)? Gatsche perde (voll Menschen) bevölkert; perde ch'eachhebla (voll Löcher) durchlöchert, allein der angebliche Inf. perdecheachhewaf ist Unsinn. - Schuttle Gurke (Pl., oder Fem. auf e st. 1?) d. h. sauere, von schudlo sauer. - bûtidir goppl (vielmal) s. kope Graff, S. 48. - tschorengre Wiedertäufer, vgl. giessen. - paschomangre Chor (Musiker); biawengere Brautleute, neben blaweskro Brantlgam; pessaperrengre (Dickbauche) Obrigkeit, aber pralduno pessapereskero Oberamtmann. - Herrjengre Gamaschen; paschperengre Pantoffeln, s. pahsch schkornia Halb-, Schnür-Stiefeln, von sakorne Pchm.; sastereskero dirachia (Schlittschuhe). - gogalengri pedi (Knochendinger) Wurfel, Pchm. Pl. kokala; aber Blsch. Im Sing. dantengeri peda Zahnstocher. - Etwa mohljengeri Ranken (wohl nicht Fem. Sing., s. Rebe); sunge Blume; ganzke tschirkull (ganze Vogel) Gefieder? - Ansserdem mit a: guremja Hornvieh, vgl. Zucht-, Schlachtvich; Pchm. S. 32. guruva Ochsen; Zipp. Heerde horta (haufka) but gureva viel Vieh, Pallja da balki (Bretter und Balken) Gerüst; barl chhistaria (grosse Kisten, vom Sing, ch'histarri) Waarenlager; wenterja Gekrose: val. Bw. porias (bowels). - Tschuwa Ungezlefer, dschuhwa Wanze, von tschnw Laus, Zipp. I dschu, Pl. dschna. - gerria Ameise. - rapaja Clchorien. - Dschamja Wange, naja Nagel (am Finger). - Moměja (Lichter?) Wachsstock. - Dakka die Wehen, von dukk Schmerz. - Wochengerl wählla Fensterschelben, von wahlin Glas, Flasche, Zipp. o waalin, -inja Glas. - latsche parrja (gute Steine) Juwelen, von latscho parr Diamant, Pchm. bar m. Stein.

Bel Bw. der Nom. Pl. spanislrt auf as, os, es und ls; matronas Bags (for bread), gandias (Dross, siftlings), petallas (horse-shoes) von petali f., luas (Pesetas, coins), siarias fuecs), cariars f. pl. (Faitgas), cangrias f. pl. (Hecks shoes), cannaranchas f. pl. (Buttons), cachas f. pl. (Selssors, Tigras), bullas (pl. (Grey hairs), cherdilas (Las exterlas), challas (Ear-rings), chavias (Puñadas), berallas f. pl. (Hechires), palomias (Cadéras), erraderas (Lechugas), capiblas (Castañas), jerlas (Piérana). Farafais (Botones); Plasblas (Hebillas). — Busons (Tormentos), odoros (Edols), dresos (Callos), asirlos Pron. pl. (Those. Aquellos). — Acores (Nueces), balunés (Pantalones), bobes (Habas). Cornes (Botines). Sáces (Cadenas) vgi. Pehm. sastera. Noques (Cuernos). Lerenés, lirestres (Letters. Létras). Eriñes (Marrános). Erés (Men not of the Gypsy caste). Cales pl. von Calo (Gypsey). Durotunes (Shepherds). Bares del mol, N. pr.: Vai de peñas; buchstb. Penas del vino (The rocks of the wine). Araquerepenes (Savings, Dichos); ob dies für mase, oder, weil soiche Worter auf pen bei Bw. gewöhnlich fem., für fem. sprechend? Majares m. pl. (Los Santos). Mastronges neben sg. mantroil f. (Muñecas). Soláres pl. (Pantaloons, trowsers), soláres pl. (Powers. Poderes). Jaiares (Breeches, Calzones). Sosimbres (Eve-lashes); Simbrés (Eye-brows, Céjas). Berrinches pl. (Limones), Catane, pl. catanes Adj. (United, assembled, Junto, juntos). - Jarambélis (Rags. Trápos). Cocális pi. (Huésos) von cocai m. Redundis (Chickpeas, Garbánzos). Talaroris (Vestidos). Grestis (Breeches, Calzones). Apuchéris (Los vivos). Dromális (Carriers, muleteers; men of the road). Andorites (Strings, garters, Ligas), Perdincles (Musketeers, Escopeteros) von perdine (Musket). Goneles (Garments, linen. Vestidos, ropa). Bordeies (Christians). Janreles (The genitals). Murciaies vom Sing. murcia f. (Arms. Brazos). Jaracanales (Guards, officers of the revenue). Duqueles (Dobloons. Dobiones). Ist etwa in einigen der ietzterwähnten Formen ein Vergleich mit manuschella (die Menschen) Bisch. S. 16, oder mit dem Piuralvocative auf - ale Pcinn. gestattet?

Aber anch, vielt, theliverise als Reste alter Flexion, ohne s: Rona pi, CThe husbonds). — Enjuric (Pedoncs), vgb, nb. pire (Fasset); pele (Eggs, the genitals). Fire (Gorriones). — Baune (The Gentlies) Pt. v, Bosno. Crejcie pt, (Pecados). — Danl pt, (Bientes). Bretegeli f. pt, (Delicias). — Tirajd pt, (Shoes) neben sing. thrabin in. Corajai pt. (The Moors) neben sing. Corajañó. Chai pt. (Children, fellows, Gypsics) von chabo. Dracay f. pt. (grapes) = troquias. Senjen pt. (Essenbedo, Dracay f. pt.) (grapes) = troquias. Senjen pt. (Essenbedo).

panoles).

Zufoige Pehm. S. 23. haben 6 månallehe Subst. den Nom. Sing. in al Piur, gleich. Nämilei i. 1. ezor Dieb. Te xan, dass gelien, ani o czor ani mangipaskere, weder Diebelejein Dieb? I noch Bettier S. 73. — Pel'as maskar czor, feil unter die Diebe S. 78. 79. — Zilpp., der Dieb o tschoor. Der Bart e tschoora, Gen, tschorigere ist der pl. von o tschoor, der Dieb. Tschoora heisst die Diebe, auch der Bart." Czari (so mit 2a.); czor (harba) Alter nr. 31. 2. v ast makrere (manus ne taboren) S. 68. V. Ann tiro vas in deine Hände (obeig, Hand?) LG. mit S. 56. tat'ara v ast wärme leid die Hände! b. — wast sing. quad pl. Jeraf. S. 53.

Auch Harr. p. 544, hat juzo vast (clear hands), we sich fragt, ob der Pl. genau sei, wogegen das -o des Adj. allerdings streitet. O vast Hand Zipp. Me tschumevava tre wasta ich kūsse euch (deine) Hande. Acc. pl. - Wasto als Sing. s. Rud. nr. 11., wenn nicht o Art. zum folg. 3. grast Pferd. Bisch, I graja hi naschié die Pferde sind durchgegangen s. durchgehen. Zipp. baro grel, pl. bari grela, fem. bari graschni, pl. bare graschnia. 4. maszkar o dand zwischen den Zahnen. Pehm. S. 56. Danl pl. Bw. Zipp. dant Zahn, pl. danda. O dand, dandeskero, -a; Berichtigung zu Rud, I tschib te danda hi andro mul die Zunge und die Zähne sind in dem Munde. Harr. p. 555. danyas (tooth). Ob lm Acc. sing.? 5. kan Ohr. Rud. nr. 16.; aber kek gan (aber kein Ohr, so dass es sing. sein kann), bei Zipp.: aher keek kanna, aber keine Ohren. Szuj, kaná Ohren, aber dandai (Záhne) st. jakehá Augeu? Im Hindust. ebenfalls ... (auris) für sg. u. pl. Tassy p. 37. 6. Rom. S. ob. S. 40 f., aber auch Pl. roma Bw., Zipp. u. s. w. Bel diesem im Sing. ausdrücklich rom, aber nicht o romo hiuten mit o, wle Berl. Monatsschr. S. 354. u. Bisch. S. 3., Ich glaube, Irrlg angegeben wird. - So auch Rtw. S. 37. Mare manush tshingerwenes kettenl, meine (wohl; unsere) Mitgesellen zankten sich immer (das letzte Wort nicht im Texte), aber Zipp. pl. manuscha. Hallauter manusch (alle Menschen) Joh. I. 9. als Acc. Pasch' depleste und toll' manusch (bei Gott und den Menschen) Luc. II, 55.; put put manusch (eig. viel viel Mensch) für; die ganze Menge des Volks I. 10., und sogar, wie man sicht, aus Verlegenheit, wie Volk zu über-tragen sel, je latscho (ein gutes) put manusch (für: Volk) 17. s. Lex. - Graff. S. 38 .: ,, rai, Herr, hat lm N. Pl. ral," wogegen Zipp, Pl. rcia von rel, uud Pchm. S. 21. raja. Graff. S. 39. soll ruk m. Im Pl. sowohl ruk als ruka haben, allein Zipp. o ruk, keskero, D. rukeste, Abl. rukester, pl. rukka. -Andro panx bersz (in funf Jahren) Pchm. S. 31. konute Magyar, und Türk. Construction sein, wonach man hinter Cardin. gern den Sing. st. Pl. setzt. Sonst hat Pchu. S. 21. Pl. bersza, wo'es jedoch aus Versehen: Teufel übersetzt worden. Im Hindust. jedoch lst بس Jahr, sowohl sing. als pl. Tassy Rud. p. 54. Bel Frenkel steht zwar auch oft der Nom. Sing. st. Pl., aliein, wie es scheint, vielfach aus blosser Ungenauigkeit. Vgl. schtarochtodesch barsch pur'nl (84 J. alt, von einer Frau) Luc. II. 37., deschduj barsch purno (12 J. alt) 42., aber hakko barsch (alle J.) 41. wohl eig. jedes J., wle hako tschiro lmmer (jederzeit) 37.; efta barsch 36., wie pantsch manet I. 24., d. i. 7 J., 5 Monate - lang. Ochto tives (8 Tage) II. 21., pall colle tiwes und aan coll tives (nach, und: in den Tagen I. 24.25.), aber I tivesse (die Tage) II. 43. und pall 'tria tiwessende, auch tiwes, nach dreien T. 46. Bariterraschal Hoherpeister III. 2., hallauter toil 'lab, alle diese Worte, Acc. 51. neben caw' lab, das Wort, 17.50., pasch' coll mal, bet den Gefährten 44., aber ganz wunderlich Ib. pasch' toll 'mals (mit sl) und briaschede, wogegen mit dem Dat. tell' (cig. sub, aber alebt inter) toll' malede und brindscherdente 45. — Diese Plar. scheinen sämmtlich nur durch Apokope mit den Singulanomaltiven zusammengeworfen. Man darf aber nicht als bemerkenswerth überschen, dass auch mehrere Sanskr. Volksidiome dieselbe Erscheinung darbiten, wie z. B. Mahr. Nom. mansya und g'aan (men) gleichlautend mit dem N. Sing. Carey p. 14. 15.

Auf o kommen nur Masc. vor, und diese erhalten Im N. Pl. zufolge Graff. S. 38. 39. zur Endung; e. Bei Frenkel z. B. I lurdee die Kriegsleute III. 14., sikkermaskri Lehrer II. 46., I parrscheere die Hirten 18. 20., leskre put bakre ihre Heerde, elg. Ihre vielen Schafe 8., falschlich für Acc. Pl., wie put tschawe viele Kinder I. 16. Tikle Tücher LG. Wenn Graff. S. 39. an Pl. dschukla neben Sing, dschukio Austoss nimmt, ais ware es Fem., und für den Pl. ruk und ruka gemeinschaftliches Geschlecht vermuthet, so ist das unrecht, indem nach Pehm. die consonantisch anslautenden Masc. ganz gewöhnlich auf a ausgehen, und so auch die cons. Form xukel den Pl. auf a bildet. Pchm. S. 21. Bel Zipp. o dschuklo, -kle, aber, so wie devel nach Pchm. a. a. O. im Pl. a hat, so o devel, ausgestrichen haarl dewela, alle Gotter, und in das viell. um nichts richtigere: sshare devle umgebessert. Graff. Ms. angeblich debel und koba liel, ferner mursch Mann, koba gascht Holz, Acc. tes, pl. gascht N. Pl. wie Sing. So sollen nun auch nach Pchm. S. 21. 22. diese 3 auf o, nämlich patavo Strumpf (Bisch. pattewe Socke wohl Pi.), szelo Strick, und lovo ein Geldstück im Pl. auf a anslanten. Zu lovo findet sich aber selbst bel Pchm. S. 43. der Pl. love Geld, wie ann tumaro love an eurem Solde Luc. III. 14., und bei Zipp. o schello, leskero, Pl. le, auch lee geschrieben, Sell, Strick (vgl. Fem. jele Bw.). - Sonst haben auch bei Pchm, alle übrigen auf o im Pl. e, so wie auch bel Zipp., nur dass dieser diese Endung als zwischen den Lauten e und I schwankend angiebt.

"Die Subst. endigen sich auf einen Cons., oder auf o, i und a. Die alch auf einen Cons. oder auf i enden, haben im Pl. a., die aber auf o, haben e oder i; als gadscho ein Deutscher hat gadsch! = é. Gadscha [vielm. i oder Acc.?] eine

Deutsche, hat gadscha. (An e. a. St.; gale, pl. put gail; fem. gaji, but gaja.). Aus rosa wird rosi." Mit der letzten Angabe stimmt auch z. B. Graff. Ms. madrella, pl. e Kartoffeln, baschabasgriza, pl. e Spielevin, koja gotschniza, pl. e Korb; koja bema Acc. ma, pl. me Groschen; alleln mehrere auch mit la, als koja beda Ding, Acc. u. pl. bedia (s. Bisch. peda); koja bodissa, Acc. sa, pl. sia Tasche; koja chaigera Pfennig, Acc. u. pl. eria. Koja delija, Acc. u. pl. ja Strumpf [wohl bloss Pl.I. Luc. III. 11. Fr. duj rotschoole 2 Rocke von rotschola LG. - Zipp. likka - | Bast, Borke; jek droppa Tropfen, bari droppe (grosse Tropfen) Piatzregen, LG. ratteskre troppe Blutstropfen; i plima, me Schwemme; jek mui Melle, dul mie; i tuga Mühe, but thuge; i redlikkake (ralikki) Mohren; i dschamba - e Frosch; 1 korba Korb, pl. korbe; i schurna, e Scheune; i-wolka, e Wolke; i pantschocha, e Strumpf; thura, but thuree Locke; I godla - godle Larm; I zocha, e Kleid; i cepa, pl. zepe Haut; i bisa Rohr, bisja Rohrstock, pl. bise; aber I stirna, -nja Katze, indess koja sterna, pl. e, wie koja margodscha, pl. e (ld.) Graff. Ms. Bel lhm S. 39. von koba madschka (Id.) Pl. kola madschke, was aber um seines e willen keinesweges masc, zu sein braucht. Ueber koja radscha s. Vz.

Nach Pchm. haben, in Ucbereinstlumung mit Zipp., alle auf Cons., so wie auf i auslautende Masc. u. Fem. im Pl. a, mit Ausschluss der Fremdwörter auf os und is m. und a f., die bel ihm i haben, und, wohl durch Slawismus, wo i nicht fein sein soll, y, als: kockarida, pl. dy Ruipsen S. 29.; udy Glieder, Bohm, andy 67.; duj miszi, Bohm, dwe' myszi 2 Mäuse 69., wie Zipp. o mischus (mischo) -l, und G. scheskero, pl. mische; andro poly in Feldern 75.; národy Freunde 66. von narodos. - Vom cons. auslautenden maczik ausnahmsweise macziki Acc. pl., wie Bohm. knedljky. - T'hilava das Obst, soll auch im Pl. a haben S. 23., vasz o t'hilava für das Obst 54. - Auch hat Pchm., seiner sonstigen Angabe zuwider, nicht bloss von sapunis und hart'as den Pl. auf a (d. h. doch wohl nicht hinter dem s?) und zu den Sing, kokalos und petalos die Pl. kokala Würfel, petala Hufeisen, mithin so wie Zipp. Knochen kokollo -lii, aber auch o kokallo, G. kokalleskero, pl. kokalja; und o petallo - petaljia Hufeisen, - Von Wortern auf os, us (s. ob. S. 110.) bel Zipp. korakkos - l Krāhe, auch o korakko, keskero, ke; truppos Leib, o truppo, peskero, truppe (truppe die Leichname, Leiber LG.); o papus, papo, paposkero, pl. pape Grossvater; bikkus Kugel, o bikko, but bikki Flintenkugel, keskero, ke; makkus Mohn, o makko, makkeskero, makke; paramifsus Mährchen, paremifso, mifseskero, messe; o loyos, eskero, loya Talg aus dem Lith. Beneben aber doch auch: o pagenis, gunjia Kinnj gurjanko. Schlund, but gurjanks; foro, eskero, forja Stadt; rapians, jete rapanis u. repans, l. p. nija, 6, neskero Rube; peppert, perjia, peppereskero Pfeffer; i sehvaar [also f.?], rja Haffler, vgl. Petnasvaris; und so auch wohl Maare bedinatria, unsere Bedienten.

Graff. Fem.; romnla Weiber (romja LG.), rania Herrinnen: ferner baria Gärten, subia Nadeln, von bar und sub, welche bei Pchm. zwar auch a, alicin ohne i zu haben scheinen, und ohne i: jaka Augen, miri jakka meine Augen Luc-II, 30. Fr., Pchm. jakcha S. 68., Zipp, jakka, Pl. v. I jakk, Auge, aber Pi, jaaga Fener von jaag. - Ms. dschubia von dschub Weib. "Tschiale [so!] Madchen, Pl. von tschal gefunden, vielielcht gehräuchlicher als tschala." S. manuschelia die Menschen ob. S. 56. Leskre heerja Nom., und i herjadie Beine im Acc., vom Sing. kek herl keln Bein LG.; chera Füsse Pchm. S. 68. von cheroj f.; Zipp. pl. hera, aber auch herul das Bein, herriakro, rja. - i tschangja die Kniee Acc. i goolja die Bruste LG, neben kolin m. Pehm., also mit Unterdrückung des n. aber auch i barr (uterl, die Leiber) hinten ohne a. Mit momelja, fsauwja, kaschte mit Fackeln, Schwertern, Stangen, LG. - Bei Pchm, z.B. raki'a die Magde S. 62. aber rakle Knaben 53.; Zipp. i rakli pl. rakja, auch lija, Magd, Mädehen. Pehm, erklart sich nicht näher darüber. ob auch selbst Fem, ohne i dieses zuwellen im Pi, erhalten. Er hat romña von romni; pcheña S. 69. vgl. 23. von pchen, Zipp. peen (pheen) -a, an einer andern Stelle penjakro, penja. -Ferner kahna Geflügel, von kahni Henne, Zipp. Pl. kachnja von kachni; bakrija Schafe durch Erweiterung nach der Regel S. 24. von bakri: mat'ha (muscae pl.), mat'hen (muscas, als Acc. eines Belehten) S. 77. von mat'hin f., wie Zipp. I maziin, la, G. matziakro, Pl. matzja, maznja. - Als Acc. Pl. karfa (ciavos) von karfin S. 76.; bokol'ora (Buchtein) von bokol'ori; barora Zanne von barori. - Nach Zippel's ausdrücklichem Zeugnisse bekommen Worter auf g, k, ch im Pl. kein i; viell. weil diese Gutt. zu nahe an j, g grenzen und sich desshalb einer solchen Mouillirung entziehen. Man vgl. sung; pl. a Pchm.; chanig f., pl. a s. n. -in; czang f. Knie; obne elne Bemerkung über den Pl. Pehm.; i tschann, tschaniakro. nga, und tschangakro, Pl. tschanga Zipp. — Weiter bei Zipp. die Fem. i rikk, kakro, rikka Scite; i bok, bokka Hunger; i dukk, dukka Schmerz; i phakk, phakka Fingel; i likk, likka Nüsse; i kifsik, kifsikka Beutel; i tombuk, tombeka Trommel; i kotschiak, kotschik, kotschikka Knopf; dummuk, dummeka Faust; i derik (deri), Pl. derija Band, Luc. III. 16. l

torja leskre tyracha die Riemen selner Schuhe (der Gen. nicht ausgedrückt); i tschupni, niakro, poja Zipp. von czupni, cznpnlk Pehm. - Fem. busach, pl. cha Sporn; tyrach, pl. cha Schuli; i schach, a Kold (szach m. Pchni.), i pennach, a Nuss (pelenda m. Puchm.).

Bei Pehm. steht von S. 21 - 22. ein Vz. cons. Masc. Ausserdem z. B. pehral'a Brüder S. 75., wie Zipp. o prål, pl. la; andro vesza in dle Wälder 75., Zipp. o weesch, scheskero, scha; Pl. balevasa th'o chrichila Speck und Erhsen, neben dem Sg. koteroro balevas ein Stückehen Speck (im Vz. balovas) und czulo chrichil ein wenig Erbsen 70.; Zipp. o bailawas -sa, o hērill -riella. - Eben so Zipp.: keer-but keera, aber im Hindust. (domns sg. et pl.) Tassy p. 33.; o pecr, reskero, a Bauch; o motter -ra Urin; o tauer Axt, Pl. thanra; o paar -ra Seide; o kotter Stück, -era, jedoch LG. duj kotter; chocher, chochera Pilz; o angar - ra Kohle. - O liel Brief -lila; o klral Kase, Pl. klrala; o bál -a Haar; o nyal, nyalla Sommer; o temm, but temma, Land; o dromm (Gasse; eig. Weg), Pl. dromma, mithin so wie ob. Roma. - o stoppen - na Flachs; o schtammen, stamena Stulil; o tann Zeug, neskero, na; czonn, bút czonna Monat; o tschiben -na Lager; o chaben -bena Speise und so die übrigen auf ben; o gvyn Honig -gvyna, aber auch das Fem. avdin Pchm. mit Pl. auf a. - khaas -a Hcu; phus -a Stroh; bersch -scheel berscha 100 Jahr, dul berscha 2 J. - o kascht -but kaschta Holz; o wuscht -ta Lippe; o tschekkat, -katta Stirn; o thad Milch -thuda; o dhad Vater, -dhada; o dand, -danda Zahn; o wend, - wenda Winter. - o kakk (angeblich auch kako), Pl. kakka Vetter; nak - nakka Schnabel; o beng Teufel, -ga. - O ritsch Bar -a. - Ssap, but fsappa Schlange; drahb, Pl. drahba wahrscheinlich doch m.? Kraut; o ghiv -va Schnee; boof - boowa Ofen, Von gürow Ochs - but gurewa, Pchm. gurnv, Pl. a, als Zipp. Mulee c gurewa Vieh crepiret, kammela te merrn will sterben. Dagegen gurumni Kuh -but gurumnja. - Postin Pelz ist bel Pehm. m. mit Pl. auf a, und so auch Zipp. o posten, posteneskero, pestena, allein an e. a. St. auch postinja. So vudar m. mit a Pchm., o wider, reskero, ra Thur, aber auch wuderja. - Zuletzt noch o sehoschai Hase, but schoschaija; rel -reia Herr, u.s.w. - Masc. mit anderen Voc., als o, zum Schlusse, die ebenfalls a lm Pl. haben, bel Pchm., nämlich jernl, sviri, kildl, vodi, páni s. S. 108. Bel Zlpp. z. B. o klidln, dineskero, dlnja, aber auch klydja Schlüssel, aber klidl m. et f. Schloss, und dagegen kleja f. (etwa Pl.?) Schlüssel Pehm.; a panin oder paning, panjeskero, panja. Auch Id'a Kleid, und verda, weber verdangero Wagner, sollen im N. Pl. auf a anslauten, mithin doch wohl dem Sg. gleich. Für letzteres Zipp. o wordin, neskero, nja.

Noch weniger als für Conjugationen zeigen sich logische oder physische Kategorieen, die etwalgen Declination en entsurächen, wie doch z. B. bei Num., Genus u. s. w. der Fall Ist, und mithin ist eine Mehrhelt wahrhaft unterschiedener Declinationen in keiner Sprache gerechtfertigt, und, genan die Sache angesehen, nuch nicht vorhanden. Desshalb brancht man auch hu Zig, nicht von mehreren Declinationen zu reden, obschon sich für die lelchtere praktische Lebersicht auch hier deren aufstellen liessen, wie denn auch Zipp. versucht hat. Dies sind aber in der Rücksicht seine Worte: "Alie Nom. masc, in o, deren hel weitem die grösste Ananhl Ist, haben im Plur. e, im Gen. S. eskero nach weggeworfenem o (s. Pehm. S. 20.). - Alle Fem. in a haben im Pl. e (1 Pchm, S. 23.). - Alle Nom, Masc., die sich auf eicen Cons. endigen, setzen im N. Pl. hinza a, im G. s. eskero, wie o gyyn, gyyneskero, pl. gyyna. Ausn. die auf ben und uen (pl. hena, pena) wegen der Cass. obl. s., nämlich G. maskero, paskero. - Alle Fem. auf einen Cons. setzen im Pl. hinzn fa oder ja; im G. s. akero [doch s. u. lakerol. Ausn. s. sp. [Auffallend stimmt mit Oblgem der Hlndust, Pl. Schulz, Gr. p. 8.]

Es liessen sich deunach vier Deel. machen:

1. Die erste hegrisse die Mase, in o, G. eskero, Pl. e. In welcher auch das e der Hauptvocal in den Endungen der uhrigen Casus hielbt.

2. Die zweite umfasste die Fem. in a, G. akero, Pl. e.

3. Die dritte Masc., die sich auf einem anderen Voeral, ader auf einem Diphtha, oder Cons. endigen. G. eskero, Pl. z. Hier machen die Worter auf hen, pen die vorhin erwähnte Ausm. Die wenigen Würter auf i, in so fern als siel vor a in j verwandeln. Dies letztere ist, ich gestehe es, nir nicht recht deutlich. Solche masc. sind 2. B. o dai Herz, Pl. diss. Ferner sentlich, Jesenija Hiemen; rapani, neskero, juli Rübe.] 4. Der vierten gehören die Fem. an, die sich nuf f. in ") oder einen Cons. endigen, und den G. laktvo oder is.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) I bildet viele weibliche Subri, vgl. ob. S. 126. und Pehm. S. 11., ub: p. nei Nerde von peiron weiser, dagegen pann Kalk, Papier, u parno Beliweiss, als m. Bisch. — k. sl. i Wagesschmigt Pchm, von Aldo schwarz. — lo li rothe Robe Pchm, i bild Reithlauf Bisch. — i tati i Stube, von tatte warm Zippe, wie Pchm. von Aldo, aber auch mane, szialestar aus dem verifiki dar Feber von sziálóg, aber auch mane, szialestar aus dem

kere, den Pl. ja bilden. Hier slud aber auszunehmen die Worter, welche g, k, ch zur Endung haben, als welche das I nahme derer, welche im N. Sing. auf a und Gutt. ausgehen,

lm Pl. la oder ja, während bei Pchm. wohl nur die auf i, j,

wegwerfen [eig. wohl nie besessen haben]," Demnach hatten bei Zipp. sämmtliche Fem., mit Aus-

und allenfalls, mit Mouillirung, s. ob. S. 89 f., einige auf n, Da nun i eine ganz gewöhnliche Feminalendung ist, tonnte sich i oder j leicht auch in, eig. dem Thema nach consenantische Fem. einschleichen, wie z. B. bei Zinn. I rhan Ruthe, njakro, nja, Puchm. mit i: rani, pl. a, Gerie; Graff. Ms. "koja rann Ruthe, rania [A. sg.? oder Pl.?] wie bel rani Herriu." Bei Zipp. rhanl Dame, ranjakro, Pl. rhanja. Uebrigens ergiebt sich aus den Zippelschen Beispielen, dass doch keineswegs alle Fem. ein i oder j im Pl. aufgenommen haben. S. in Betreff des folgenden Vz. von Fem. noch S. 113 ff. Lab. Zipp. I tscheb, bakro, but tscheba (also ohne 1), Pchm. calb, pl. a, Zunge. — chip, pl. a, Stürze Pchm., ch'hipp Bisch. — dab, Acc. pl. daba (vulnera) S. 79. Pchm., tappa wohl Pl. n. Hieb, Prügel, aber tappja s. fühlen, von tapp Schlag, Knall Bisch. - cholov, pl. a Pchm., I cholluv, vjakre, va Hosen Zipp.; aber puchli ch'hollobeja Bisch. u. weit. chev, pl. a Pchm., i cheev, chchev, G. vjakro, Pl. chewja Zipp., cheach he bia u. durchlochert, pl. v. cheachhew Loch Bisch. - xov, pl. a Hafer (der Plur. wohl nach Slawischer Welse bel Materialia) Pchm., i dschoov, vakro, va Zipp. - xur ohne Angabe des Pl. Pchm., i dschil, vakro, -a, auch dschuakro, Pl. ds chua Laus Zipp., tschuwa Ungeziefer Bisch. suv, pl. a Nadel Pchm., Pl. subia Graff., I fsu, viakro, uvja; pchuv, pl. a Erde, I phii, phuvjakro, phuvja Zipp., aber jek puh 1 Melle : phujakro, phuja ; dul puvja 2 Meilen. - pchova

pl.; ob f.? (supercilia) Pchm.; pchuwjae Sz., i poov, lakro, pl. ja, auch povakro, povla Zipp. Dagegen z. B. masc. o taav, veskero, va Zwirn Zipp. — Dent. rat', rat'akero, pl. a Pchm. S. 24. vgl. ob. S. 87., I rat, ratsiakro, ratsja Nacht

Keller, eig. aus dem Kalten S. 70. So auch ezingerdo m. Bohrer z. B. neben dem Fem. muradi Scheermesser. - i kirki (eig. der Bittere, von kirko) und chalschkerdi f. fadusta) Branntewein; bilitere, von kirkoj una chalicakerali. : adussaj pranatuweni; il huli Schmand (Pchni, tchulo dick.); i chord i lilicksel (Pchni, churdo klein, zebröckell). Zipp. — Pchni, burch il Taffetband, wohl von buchlo breit, vgl. Zipp. bugli dorik ein breit Band. — kandini Schwefel Grellm. zweifellnaft, weif Aug. 1. S. 224. noch womeni (also sinkendes Lieht, von klandyno Pchun), dabei sieht,

pchurd yni (eig. aufgehlasen) Wiesel; kasztinni (eig. hölstern) Löffel, und strastuni Pfanne, viell. aus sastrinn eissen
Pchm. — Ueber -in als Feminalendung vgl. S.113. und sp. Adj.

Zipp., koja rad, im Acc. und Plur. crst radscha, womit Graf. Ms. scine falsehe Angabe koja radschu als Nou. selbest herichtigt. — Der Assbiltirung widersteben, vernuthitet litrer Doppelconsonanz wegen, hacht, G. bachtiakro, pl. bachtja und bachja Giuci, i purt, G. purtjakro, purtja Zipp., pelurd, pchurd akero Pelm. S. 24. Brucket und so auch nause, o pochen, pochtja Leiwand Zipp., poeltam m., Pl. a Pelm. — i jaswin, wiakro, Pl. jaswa Zipp., ava f., pl. a Thraue Pehm. — dyz (arx), Pl. a Pehm. — Cerebr. i doosch Schande, Schuld, schiakro, schia, aher auch scharo, scha; i trusch, scharko, scha Durst; i trasch, traschakro, auch lakro Angst Zipp. — Pal. I bladeh Scham, schiakro, schia Zipp., lax f. ohne Angabe des SP. Pelm.

Llq. I brol, brobliakro und broblakero, Pl., ohne i, brohla Zipp., ambrol, pl. a Birn Pchm.; wahrsch. koja borlin, pl. borlia, von Graff. Ms. zwar in der Bedeutung: Gans angemerkt, was aber wohl ein blosses Schreibversehen, da es dort zwischen Apfel pabin und Gans bapin steht. Vgi. 1 birlin, nja, G. birnjakro; a. e. a. O. jck hirlin cinc Biene (apis), Plur, hut birnja Zipp., bril Pcim. oline Angabe des Pl., parreni Bisch. - I mohi, mohjakro, mēja Wein Zipp., moi, pl. a Pchm. - I mecl, liakro, ija Stanb Zipp., mel f. Pchm. mit pl. auf a? - Barval, pl. a Pchm., i baiwai, balvijakro, vlakro, pl. balwija, Wlnd, aber l belwel, belwijakero, pl. wija Abend Zipp. - 1 pail Brett, palliakro, paljiakcro, pajakro, pl. pajja Zipp., vgl. S. 89. Bisch, Bel Zipp. masc. o bal -a, G. baleskero Haar, aber bal m. Pchm., bal f. Bw. ohnc Angahe des Pl. Vgl. S. 154. - Bar m. Pehm., der den Pl. nicht anglebt, u. bar (lapidem) Graff. S. 41. bar f. Bw. s. o. S. 119., o bar, reskero, ra Zipp., aher parrja s. Juwelen Bisch, Dagegen bar f. Zaun, Pi. a, vom Dem. barora Acc. Pi. S. 78., bal f. Bw., koja bar, pl. baria Garten Graff. S. 39. 41., I bār Garten, Zaun, G. riakro, Pl. ria, auch harija; i baar, riakero, barja Zaun, Zipp. — czar f., pl. a Pchu., tscharjae wohl pl. Sz., I tschar, tschariakro und tscharr, riakro Gras, i tschāār, rja Gras; Asche, aher o tschaar, reskero, ra Asche Zipp. - por f., pl. a Pchm. S. 21., alier im Vz. por m. Pchm., I porr G. porakero riakro, pi, rja und pora, aber auch o phoor, pohr, phooreskero, ra Feder Zipp. Sonst pora (Eingeweide), doch wehl Pl., aber weichen Geschiechts? Pchm., l porr, -orja, G. poriakro Nahci Zipp. Ferner pori f., pl. a Schweif Pchm., puri, -a oder i phoori, porriakro, porrija Schwanz, und i bohri, riakero, borrja Schwägerin oder des

Welbes Schwester. Zipp. - sir f., pl. a Knoblanch Pchm., i. fsyr, fsirjakero, fsirja Zipp. — 3ar f., pl. a Haar Pchm. — zor f. Stärke, wovon kein Pl. bemerkt, Pchm., 1 soor, riakro, rja Kraft Zipp. - ger m., pl. a Krätze Pchm., I gheer, geeriakro Rande Zipp. - dar f. Furcht Pchu., dar u. s. w. masc. Bw., ohne Angabe über den Pl., 1 daar, pl. ja, G. daaria-kro Angst Zipp. — 1 khūr, khūrlakro, pl. -rja, khorja Hakke am Fusse, Ferse Zipp. - 1 schväär, rja, G. schvaariakro Halfter, neben fsalwaris, warjia, reskero Zanun Zipp., savaris m. Pchm. - czam, pl. a Gesicht Pehm., pesse dschamja dicke Backen Bisch., I tschamm, tschammiakro, tschamnja Backe Zlpp. — 1 purum, purumjakero, pl. půrema Zwiebel Zipp. — puszum f. Wie Pl.? Pchm., 1 pnschum, makro, pl. pus chuma Floh, aber pischum f., anch i poschum, makro, ma Wolle Zipp. - 1 kuzum, makro, Pl. mnia Magen, ailein auch kuzzum Blase, Pl, but kuzml (so binten ohne a anfgeführt) Zipp. - I thann, niakro, na die Reihe; I khann, khanjakro, pl. khanja Gerneh Zipp. - pehen, pl. pehena S. 69, i peen, penjakro, penja Schwester Zipp. - zen f. Pl. nicht angegeben Pchm., I seen, nlakro, semija Sattel Zipp. - Men f., pl, a Pehm., 1 meen, menjakro, meenja Hais, Genick Zipp. - Als mase, lon Pchm. (fem. Bw.) und so auch Zipp. o lonu, neskero, pl. lona.

Fem. auf ln und l (vgl. S. 113 f.): armin, pl. a Kraut Pchm., l armen, arminjakro, pt. armja Zipp. — khurmin, pl. a Brei, Hirse, Pchm., kurmen, kurmjakro, kurmniakro, pi. kurmja Zipp. - zumin, pl. a, und so wohl auch zumina Suppe Pehm. S. 73. cher Acc. pl. als sg., I summen, G. summinjakro, pi. summinja eet. Zipp. - lamnja - nji Schritt; verbessert: jek lammjin, lamja, jakro Zipp. - pajtrin Blatt, pl. pajtra Pehm. S. 24., I patrin, patrinjakro, pl. nja (patrja) und auch patren. pl. paternja Zipp. - I papin, papinjakro, papinja Zipp. von koja bapin Graff. Ms, und papin f. Gans, ohne Phralangabe. Pehm. - I haning, halmin Quell, hahnjakro, Pl. hahninja und hahnija; auch Brunnen hannig, pl. hania Zipp., chanig, pl. a Pchm. - i cholen, cholinjakro, cholinja Zorn Zipp., choii, pl. a Pchm. - i kirlin, anch kirjin, G. kirnjakro, und, mit ausgestrichener zweiter Sylbe, kirlinjakro, Pl. kirnja; auch jek kiri, but kirja Ameisen Zipp., mithin gleichend dem kirja Rtw., gerria Bisch., die schon früher von uns als Pl. aufgeführt worden. - Der Verlust des I auch in I katlin, katja, katiakro Zipp., und wahrsch. aus dem apok. Pl. (vgl. les ciscaux | bei Bisch. gatt Scheere, und darans des plur. gattengero Scheerenschlelfer, aber zu S. 43, von Graff. Ms. jetat für gadni (forficem) die sonderbaren Formen gaggeni und gaggewi, deren gg wohl dem aus ti entstandenen j gieich gelten soli. - i kangli, kangja, kangjakro Kamm Zipp., kangli, pl. a Pchm.; und so auch, mit Aufgeben des i; I pandii, pl. pandja Amt [elg. Verschluss]; I gliyli pl. gyja, G. gyjakro Lied Zipp. — I marikli, G. marikjakro, ja Kuchen Zipp., marikli, pl. a Pchm. — I pirilli, rilljakro, pirilija Kammer Zipp., praii, pl. a Pchm. - momeli, pl. a Kerze Pchm., mommeli, mommejakro, mommeja Zipp., momělinja Llchter (s. Gestirn), aber auch momecha ob. S. 88., von momelin Kerze, dessen Acc. sg. i mûnelines, s. verlûschen u. vgl. ausblasen Bisch. — i wendrin Darm, pl. wendrija Eingeweide, Fleck (die), wendriakro Zipp., wenterja Eingeweide, Gekröse, Darm (vielm. Darme) ob. S. 155. neben Sg. wenterin Nabelschnur Blsch. - i mnfsin, mnfsuja Arm, Aermel, mnfsniakro, dui mufsnija oder mufsinja, 2 oder beide Arme Zipp., laf ano mufsina umarmen Bisch. (eig. la die Arme nehmen), welches trotz dem unstreitig incorrecten Art. masc. sg. o ln ano Pl. ist, und nicht Acc. sg., weil einen solchen die Prapp. nicht regleren. So auch aup leskre [schr. peskre] mufsja, auf seine Arme Lnc. II. 28. Fr. Bei Graff. Ms. "koja mussin, Acc. u. Pi. ia, ebenfalls arme Weib;" allein lch muss ihm wldersprechen: nur das auch erwähnte koja dschorelin bedeutet die Arme (pauper), aber das vorhingenannte: Arm (brachium). - I murin (Bisch. moriu Erdbeere), pi. murinja Beere, G. sg. mnrakro, pl. murlngeri, aber auch, sonderbarer Welse, i mūra, rlakro, pl. mure Zipp. - Folgende 6, die bel Bisch. im Sing. auf -in enden ob, S. 114., bei Pchu. aber auf I mit Piur. auf a, hat Zipp. In dieser Gestalt: i tschutschi, tschiakro, tschia Euter; tschurl, riakro, urja Messer; khangeri, G. mit oder ohne e: khangeriakro, Pi. ngria Kirche: goodi, iakro, dia Verstand, Gehirn; poorl, riakro, ja Schwanz; 1 pyri, riakro, irrja Topf Zipp., Bisch. pirin Bottich, aber pinri Topf, Pchm. piri S. 46., oder piri. Bel Graff. Ms. koja pirin, Acc. u. Pl. piria, wozu die Bedeutung nicht angegeben ist, hat wohl keinen anderen Sinn. - 'Ausserdem noch bel Pchm. mort'hi, Bisch. mortschin Leder; kuni Eije, Zipp, I kilui, piakro, kunja; und koni (S. 42. kaul) Inslicht; bradi, prati, posai, phukni, rovli, kalardi, muradi, sziiali mit Pl. a. - Bel den zunächst folgenden Wortern, in so fern sie bei Pchm. vorkommen, fehit die Angabe über den Piur., als Zipp. i gustrin (Pchm. angrusti), nlakro, ja; gustrinjakro, strinja; i gusterin, rinjakro, Pl. gu-

stirnjia Ring; 1 butln, jakro, butja, lm Acc. butin; butjakke

für die Arbeit, aber iowe butineske Lohn Bisch, von butin. Pehm. buti Arbeit; I schtadi, schtadiakro, pi. schtadia, Graff. Ms., unter Hinweis anf den Wegfall des n bei diesem und bei anderen anf -in abfallenden Fem. (s. sp. Acc., and uns S. 90.), koja stadin, Acc. und Pl. dia Hut; I tschaverin, vrinjakro, vrinja Küchlein, Pehm, czarvi Huhn. - Nach der Weise von roma Pchm., bei Zipp. bibi, jakro, Pl. ja Muhme; mami, mamiakro, pl. mamijia Grossmutter; kirivvi, kiriviakro, kirevja Gevatterin; rakli, kjakro, ja Madchen; i phibli, phibliakro, phibja Wittwe; I tschobachani, niakro Hexe, und pirinni, pirhjakro Braut, aber masc. o tschobachano, neskero und pirrenno, neskero; lubni Hure, pl. lubnja und lubniakro czawo Bastard. — Ferner kachni, nja, niakro Huhn, Pehm. kahňa Geflugel; bakrini, kinja Mutterschaf, Pchm. bakri, Pi. bakrija \*); i graschni, grafsnja, grafsniakkero Stute; balitschni, nihjakro, tschja Sau; gurumni, niakro, nja Kuh, Bisch. gu-remja ob. S. 155. — Znietzt noch bei Zipp. i rachemni, chemjakro, chemja das Kleid; i ganni, niakro, ja Schooss; i rafsni, niakro (vgi. Lth.) Thau; armendyini, dinjakro, dinja Finch; scholindi, scholindjakro, ja Besen; fsemaddi, jakro, dja Pfand; kakevil (Bisch, gagčwi) Kessel, pl. kakevia, kakewiakro; kiavyl, vjakro, vja Psaume, vgl. Pchm. thilava Obst; karepaskeri, pl. karepangria Flinte; phnvjingeri Kartoffel (eig. terrestris), G. geriakro, pl. gerija, wofur aber noch phuvjingere angegeben wird, mit dem sonderbaren Zusatze, dass es e habe, well es ein Nominale sei. Vielmehr kam es wohl bioss dem Zig. nicht dar auf an, das Wort auch allenfalls masculinisch zu bilden.

### b) Casus.

a) Nominativus und Aceusativus.

In diesen Casus stellt sich der wichtige, und in vielen Sprachen sonst irgendwie grammatisch beobachtete Unterschied zwischen Belebtem und Unbeiebtem heraus. So nehmen in Europa die Slawischen Sprachen auf vorerwähnte Unterscheidung Rücksicht. ") Indess, obschon das eine oder andere Zigeuncridion sich auch hierin mag von dort haben in etwas bestimmen oder doch auf sich einwirken lassen; so viel bleibt gewiss, dass auch in Indischen Sprachen bereits ein Anlass sich zeigt zu jenem, der Geschlechtsunterscheidung sich beiordnenden Analogon. Zuerst erwähnen wir das sonst mit der Romsprache in keiner näheren Beziehung stehende Telugu, worüber Campbell (Teloogoo Gramm. p. 44. nr. 158.) sich dairin aussert; "It is of great importance that the reader should constantly bear in mind that in nouns denoting in an imate things, the nominative is generally used for the accusative, and the accusative for the abiative, but that this is not the case with nouns denoting animate objects," Dann Mahrattisch zufolge Carey, Mahr. Gramm. p. 14.: "The Acc. of words signifying animals is formed from the Nom. by affixing s (wie im Zig. Masc. des Belebten) or ld. Words signifying in an imate substances take no inflection in this case, uniess they are personlied. If personlied they are inflected like mase, or fem. nouns." Man vgl. z. B. amba (a mango), Pl. ambe für N. A. und D., aber Sg. N. dewa (Deus), A. D. đềwas und đềwala (Deum, o); Pi. N. đềwan (Dii), A. D. dewans und dewania (Deos, Diis). - B. Schulzius, Gramm. Hindost. p. 79.: "Apad Indos, verba cum nominibus composita, non requirunt stricte accusativum casum, saltem ejus terminationem non postulant cum rigore, sed illis sufficit rem indicasse; etiam in usu est nominativum loco accusativi cuphoniae gratià admittere," wovon Ib. Hamari rozi (nostram panem; wegen des folgenden, eben so ausgehenden Dativs, für

<sup>2)</sup> S. z. B. Schleierm. Pfuliannes p. 78. Bindsell, Sprechverly, Abb. S. 503. 500. and v. Chaminos Bavaitive Spr. S. H. 18. Abb. S. 503. 500. and v. Chaminos Bavaitive Spr. S. H. 18. 22. Mir liegt hier nur besonders darsa. die häufige Nichtunterscheidung des Nom. und Acc. (d. h. von Subj. und Obij. hel 1 els le an Bingen im Slawirchen geltend zu machen, welche mit dem Zusammenfallen eber jouer beiden Caus im Neutrum aller Indogenanischen Sprechen harmonist, das zeinzezeits ja such nur ein Abbid der Unbelehra nu sein bezimmt st. — Wo im Zig der Unterschied der Unbelehra nu sein bezimmt st. — Wo im Zig der Unterschied den Zigrauern Deutschlande, mag dies als eine, durch den Einflusterender Rede verzulasist Entwicknung gelten.

reallu) hammla (noble). Anch von dieser Benerkung, so wie von dem Uebereinlauten von Dat. und Ace. (p. 8.) durfen wir seines Orts Auwendungen machen auf das seinerseits micht seiten in abultcher Weise verfahrende Rom. Denn nicht nur (s. 8. 17a f.) vermengt sieh oft der Zig. Dat. nit dem Ace., somdern man- begegnet auch oft in dieser Sprache hinter Verben der Gestalt des Nom. in der Geltung von Ace.

Nach Pohm. S. 20. 24. machen sowohl die Masc. als Fem. in beiden Numeri Nom. und Acc. überein, wenn das Wort Lebloses bezeichnet, als karialo (caro, earnem), pl. kariale, und N. A. pajtrin (folinm), pl. pajtra (folia). So ferner e dar f. (metum) S. 78., avdin (f., auch o gvyn Acc. Zipp.) the mom (m.) Honig und Wachs im Acc. S. 69. und so olegis the mol (Oel und Wein), also selbst bel einem Worte auf is S. 79.; orl (die Uhr), nav (den Namen) S. 62.; tover ni. (securis, m) S. 57 ff.; czulo chrichil, xov the koteroro balevas (ein wenig Erbsen, Hafer, und ein Stückehen Speck, im A.) S. 70., o pani (aquam), wie Hindust, nach Hadley (A compendious Gramm. p. 24.): "The Acc. (which is not distinguished from the Nom., as in Persian) preceedes the Verb also (namileli wie der Dat.), as پانی دی Pannee day, water give thou, as does also the Nom, But when the Verb is to have a relative, effect on the subsequent noun, the Dative is used for the Acc., as Chookeray ko (gewissermassen: puerum ad) mut (μή, ne) mar (Imper.), Don't beat to (the) bou." Auch im Acc. Pl., ausser anderen Beispielen ob. S. 160., tre terne bersza (juveniles tuos aunos) Pchm. S. 70., aber als von einem Beiebten, mat'hen (muscas) neben mat'ha (muscae) S. 77. Den mange (Dant mihi, nicht mande, vgi. S. 76.) zumina (jus), kokala (ossa), kariale (carnem), maro (panem), die also, unstreitig, mit Ausnahme des letzten, dem Pl. angehören, wie auch S. 74.: Ich ertrage szil Kälte, giva Schnee (nives), briszinda (płuviam), tatipena (aestum), wohl alle bis auf das erste. - Im VU; bel Grellm. mandro (panem), vitsigosz (peccatum), amare bezecha (nostra peccata),

Zipp, äussert sich in Betreff der Sache soz-"phe Endang des Acc. ist wie des Nom. bei allen ie blosen Dingen.
Dager en haben alle masc. Wörter für Belebten die ordentliche Endung des Acc. es, os (e. B. troppos), so wie
auch bei den Benenungen vernünftiger Creaturen, die
welblichen Geschiechts sind, der Acc. seine besondere bnatung
a oder Ja intz, als: Me dava totte (ich gebe dir) dabades,
teschifikier, kures, den Vater, Vogel, das Füllen, aber. o
themm, o ganz, o keçe, o dis o kann, o khaks, o mafs-das

Land, Dorf, Haus, Herz, Ohr, Heu, Fleisch, o wanlin das Glas (wahlines Bisch. u. umstossen), o maaro (auch maro für panem Bisch, u. einbrocken). - Fem. pyrinja, kirivja, da (sponsam, commatrem, matrem), aber kakevvi den Kessel (cacabum), i mommeli ein Licht, paudii Amt, und nun sogar, der oblgen Angabe gemäss, kachni, papin, kirlin, I dschu die Henne, Gans, Amelse, Lans. Es ist also noch ein zweiter Gegensatz zwischen vernünftigen und vernunftlosen Wesen aufgestellt, dem aber (s. n. die Masc.) noch mehr zuwidergehandelt wird als dem ersterwähnten, so dass nns nicht andere Stellen bel Zipp. verwundern dürfen, wo es z. B. heisst: De (Gieb) kachrija (gallinam) wie rakia (filiam) das Mädchen: ritsches, ritschrija (ursum, am); greis, graschrija (equum, am); me dava tot ada rakles Ich gebe dir den Juugen, und mithin, was auch einmal mit ausdrücklichen Worten geschieht, ein blosser Unterschied zwischen lebendigen und leblosen Fem. festgehalten wird. An einem Orte wird freilich wieder die Regel mit nenen Worten so gefasst: "Von Menschen wird der Acc. nach seiner eigenen besonderen Endung gebraucht: aber andere Sachen Jalso hier ohne die obige Einschränkung auf weibliche Thiere ausser den fem. Sachwörtern! haben Acc. und Nom. gleich. Als: e peenja me dava totte (sororem ego do tibi), da (daja Graff.), die Mutter, mamja, bebija, lubula, tschobachanja, die Grossmutter, Muhme, Hure, Hexe gegenüher den oben bemerkten Thiernamen kachni u. s. f. Von sonstigen Fem. De tri meen (gleb deinen Hals), i pennach (nucem); de i seen akkey Gleb den Sattel her, li i seen Nimm den Sattel; I rhan (virgam), also verschieden von rhania, Pehm. a [e?] rana (mullerem) S. 63., wie pchura (die Alte) 60. von pehuri; i tschamm die Backe.

In Masc. Me dava totte o pyro den Fass (piec Grafi, S. 37.), o public Gerste, o koro die Kanne, o dacho den Athem, and sonsalge, nicht in o ausgeliende Masc.; o tsehaar Asche; o winchten (moetho me Pelma), o khamm, o kreech die Dose, Sonne, Seide; o kiral, o perr, den Käse, Bauch; o chocher den Pik (Pl. chochero mit Aec. checkeren angegeben); o purr, Grafi. st bär (lapidem); mro kiv mein Wort (keves Bluch, a. verändern), ada. chaben das Essen, ada 131 (libles Bisch, u. umschreiben) das Bauch, ado mit der Bemerkung Züpel's in Einklaug, dass bei lebiosen Diago mit oder kone Pron. die Endung des Acc. dem des Nom, gleichkomme.

— Aber: e-lactios, papos den Bauer, Grossvater; wroggos den Fiend (yell, Lith. Nom. wargas), und blilkos, tackelauton das Ferkel, Kalb, matschos den Flach (Xon. máczo m. Pchm.), le. Pypranca Gen Bataligam; rommes, gaales, den Mann.; h.

revves den Gevatter; matschingeres, massingeres, weeschiskeres den Fischer, Fielscher, Förster. Mulares das Gespenst, (aiso wie ein Lebendes genommen). Tschirikles den Vogel. e baschnes (Puchin, basznes S. 63.) den Hahn; e kures das. Füllen; e dschukies, e ritsches, e guruves den Hund, Baren, Ochsen. Auch o fselwendo Haring, obgleich ein Lebendes, lst in der Reihe der Acc. aufgeführt; es müsste aber wohl hinten mit a schliessen. - Auf eine Anfrage, ob auch der Acc. pl. die Endung des Nom. habe, erwiedert Zipp.: "Bei den Lebiosen nicht, Doch ists eineriel, ob en oder a," worin ein Versehen zu stecken scheint, so nämlich dass entweder . nicht zu streichen oder Lebendigen zn lesen sein möchte. Als Acc. Pl. steht in obiger Reihe ghywa (also nicht mit--en, obschon es Masc. S. 121. ist, und Bisch. ferdaf o gihwes im Sg. hat u. worfein) Getreide, entsprechend dem Lith. Sprachgebranche, der Getreidebenennungen gern in Piuralform setzt (Comm. Lith. II. 31.). Kizi draaba lijal tu adry? Wie viel Arznei habt ihr eingenommen? Mro dad kerla but butja, Mein Vater thut viele Werke, Me lijum deschedul chadweja (Sg. jek chadweii) Ich habe ein Dutzend Ducaten gewonnen. Annen mange cholevva Bringt mir die seldenen [?] Strümpfe, aber An mri choluv akey Bring mir meine Hose her. Keer e kotschikka zn Mach die Knopfe (Sg. jek kotschik) zu. Mor. avry o wälinja, ke te ven ganz dschudsche Spüle, die Giäser ans, dass sie ganz rein seien. De e transurja te tschuria te e gafli Gieb Telier, Messer- und Gabein (von i gafla) ber. Annadoo zyro chaha mee tikne pastelte Unterdess wollen wir, die kleinen Pasteten essen, wie im Nom.; Tikkne pasteite hoes, meschto Die ki. P. waren gut. Leiner (so mit n, vgi. S. 96.) mande tro haarnadle te schpillav mre baala apry, kanna tu. kammocha Leihet mir encre Haarnadein, meine Haare aufzustecken, wenu es ench beliebt. Me na dschinnav butidir, fsirschtaar oder pansch lava, ke me avrval zikjijnm leh weiss nicht mehr als 4 oder 5 Worter, die Ich answendig gelernt hahe. Ligger in ada liela apro postos Trag diese Briefe auf die Post. Mekkjal (zweite Hand n st. 1) tu adda kaschta trujal te kerrn Habt ihr die Rahmen (Holzer) darum machen. (ut faciant) lassen? De meen latschi mohi latschi lovyna (Sg.), deh meen pasche phabba te brohia (Pi.), kyi te kiralla (Pi.?). Gebt uns guten Wein, gut Bier, dabei (dazu) Aepfel und Birnen, Butter und Käse. - Mit -e z. B. Mee annava tumenge. bakringero paschwerre Ich bringe euch einige Hammelrippen. Anjan mre karepangere toha? Habt ihr meine Pistolen mitgebracht? Pen, ke te denn meen parne plachte, poringerl dikkle, (Federtücher, vgl. ann pochtan tikkle, in leinene Tücher LG.),:

Befehlt, dass man uns welsse Betttücher gebe. Keeren mange steighvele lengstedir Macht mir die Stelgbügel länger: das Wort lantet eben so lm N. Pl. Bisterdum te kinnaf pulvre (Sg. N. pulvra) te bikke (Sg. N. bikkus) Ich habe vergessen, Pulver und Kugeln zu kaufen. Dagegen von belebt on Wesen: 1. Personen: Pennena, ke maaro baro scheriskero eftaver oder ochtaverdesch tansento luredden bitschevela dschin ko Italia Man sagt, dass Ihre königl. Maj. 7 oder 8000 M. nach I. senden werde, vom N. Pl. luredde. Romien te pochten na homte kinnen pasche keek dhild, Welber und Leinwand muss man bei keinem Lichte kansen. Latscho lav te mydschach kellenen chuena but ternen te phurenn Ein gutes Wort und boses Spiel befrügt die Jungen und Alten viel. 2. Thiere: Le e rengere greun Nimm der Herren ihre Pferde. Deh men terne tschaverjin, school terne tauben Gebt uns junge Hühner, 6 j. Tauben, sallata, schoof wachtle oder raphunere (also Deutscher Pl. sammt dem Zig.!) te levarke Salat, Wachteln oder Rebhühner und Lerchen (bei diesen fremden Vogelbenennungen, also trotz Tauben, was aher anch ganz dentsch sein könnte, wo nicht der N. Pl. Ada taube, allein Luc. II. 24, auch duj terne Tauben, dagegen zeugt, der Nom. st. Acc.).

Rtw. buten (unitos), thrinen (tres) von Menschen S, 383, web dujenn (ambos) Lac. II. 16. Bel cineur Unhelebten, swar der Regel zuwider, pleißerdum (d. 1. pleißkerdum, ich habe bezahlt Zipp.) ewardines (den Wagen) Patholoni; sonst aber mit Ihr im Einklang; shero dine tele (den Kopf haben sie gerenten herab), kopfen, wie: nelgetass job lows schero, neigete er das Haupt LG; givv tshindedre, Getreide (wie u gib den Weizen Luc. III. 17), haben sie gerentet, u. Ernde; lathstillaw-dias, er hat ein guies Wort gegeben, u. erschnein, wie cow law (das Wort) Luc. II. 17, allein lawsechen, wie cow law (das Wort) Luc. II. 17, allein lawsechen, wie cow law (das Wort) Luc. II. 17, allein lawsechen, wie cow law (das Wort) Luc. II. 17, allein lawsechen, wie cow law (das Wort) Luc. II. 17, allein lawsechen, wie cow law (das Wort) Luc. II. 17, allein lawsechen wie von Weg versieren u. Irre, wie et rosm (vlam) Luc. III. 4.

Frenkel; labete depless (Deum) Luc II. 28., whe adda munscha, ke mre dewlis lamena, die Meischen, welche meinen Gott lieben Zipp.; peschres (smm); regehredti müsste das Schluss - si Felhen) jetet tschawes litrae resten Soin II. 7.; tire hellandes 30;; Deples tira ress (Gott, deinen Herm) IV. 8., aber and hieorrest: Th hante Devel tiro rain it versuchevefs Du soilst Gott deinen Herm aicht versuchen II; und eigetillde (einen Gefangenen) LG. Mira decht (wodl) erhadawa [ist II. pers. sing. Ich erhebel] I ress (dominum) I. 46. uress II. 38.; andama 101! manuschens III habit dienen Menschen, gelüracht (also auch lu Sing. gegem Graff. S. 40.), wie fer rommers einen Menschen, tolla hauptrommer den Hamptmann.

- Towa barr (u bar Graff, S. 41.) den Stein, je barn barr einen grossen St.; tikkehues towa hantakko, sie beschauten das Grab; u truppo den Lelehnam; pochtan Leinwaud, andenn leske schutt, brachten ihm Essig; fulledas jek schwamma, fullte einen Schwamm LG. Tow' liwro (librum) und n liwro (liber) Luc. IV. 17. 20.; tow' mischto barrsch (das gute Jahr) i ress (des Herra; gewiss Incorrect!) 19.; peskre wast (seine Han-de) 40. und so auch hallauter manusch (alle Menschen) Joh. I. 9., neben manuscheun, Menschen Luc, V. 10. u. das Volk 3., wie Graff, Ms. zu S. 40. bemerkt; "Manusch als Accus. maauschen mit deutlichen Accent auf uit. gefunden. Cf. Matth. XIV. 14.; " leskri rick seine Selte, I barni tschocho ein welss Kleid, lejafs job panin (nahm er Wasser); pikkedenn i tschangja, beugten die Kniee, dejenn less dschamtinja gaben ihm Ohrfeigen, und len less u rohro, und nahmen das Rohr, und kurdenn damit leskro schero, und sehlugen damit sein Haupt. LG.

Bei Graff, blitzt nur einzeln die strengere Regel durch, während ihm zufolge anch viele Wörter für das Leblose der Flexionswelse belebter Wesen sich anschliessen. Er ist sich des eigentlichen Gesetzes nicht vollkommen bewusst geworden; sonst sähen wir vielleicht anch bei Ihm grössere Schärfe in Unterscheidung der beiden Classen. Jedenfalls ist Ihm aber davon schon eine beachtenswerthe Ahnung aufgegangen, wie sich aus seinen handschriftlichen Worten des Inhalts ergiebt: "Auch bei Verbis act. wird der Ace. des Gegenstandes häufig. namentlich bei Fem., so dunkel, dass man immer nur den Nom. hort, und sagt man den Acc., so befriedigt man die Zigeuner danit hänfig nicht, und sie verlangen die Nominativ-Form." 1) Belebtes: romes (virum), pl. romen (viros) and romala, Pchm. rouna (mulierem), Acc. pl. rounien (mulieres) S. 38.; koha rai, Acc. res (raies verstanden, aber wohl nicht gebrauchlich), pl. ral [sol], und dazu das Fem ranja (dominam); daja (aber da Zipp., matrem), tschaja (filiam) S. 27. Graff. Ms. koba debel, Acc. debles, pl. debel [so steht da!], koba. chojemen, es (der Bose), also gegen die von Zipp. aufgestellte Regel ob. S. 99. 2) Unbelebtes: a) Innerhalh der Regel maro (panem) S. 45., u tschatschaben (veritatem) 40., wie ke me tokke o tschatschepen te pennav, Ench die Wahrbeit zu sagen Zipp.; dall' me I tschatschonenn fsikkewapp, dass ich die Wahrheit bezeuge LG., gegenüber von tschätschepennes Bisch. S. 103. 108, ; gerraf tschukkeleskero rakkerpennes (Hundestimme machen), bellen, vgl. ob. S. 139. Bisch., der selbst aber auch z. B. je latscho mischtepenn (eine Lubung) als Acc. hat, wie kolin dijas les o karepena? Wer hat ihm

den Schuss gegeben? Zipp, Job k'rela soorlopenn, Er übet Gewalt Lnc. I. 51. Fr., and Acc. anf pen Pchm., s. oh. S. 138. (6) sonst ansserhalh derselben; divescs (diem) S. 38., pires (nedem) 37., als Fem. jaka (oculum) u. a. S. 39. Diese sind dann auch noch im Ms. vermehrt z. B. mit Acc. chomeres. von koba chomer die Brodkrume; tschör pl. tantum, Acc. tschoren Bart; koba dschi Herz, Acc. dsches; koba mni, Acc. mules, pl. mul; koba gascht Holz, Acc. tes, pl. gascht, wie Risch tschiaf gaschtes zimmern; koba gand [das d falsch?] Ohr, Acc. ganes; koba stamin Stuhi, Acc, ies, ien; koba liel oder bil. Acc. files. N. pl. wie der sg.; ferner koba riben nnd koha gletschan, Acc. - es angehängt, etwa jenes = nrinen Kleidung Pehm., and dieses s. v. a. Schlüssel? denn die Bedentung hat Graff, belaufugen vergessen. Sonderbar åber wären koha wuder Thur, Acc, eria, und koha wurdin Fahrzeng, Acc. dia wegen des Acc., der, man mochte ihn nun auf Pl. oder Sg. deuten, doch nur feminal sein konnte in Widerspruch mit dem Nom. Ausserdem hat nun Graff. Ms. noch mehrere Acc. und Pi, auf la von Fem., als koja drommin (Thaler), Acc. u. Pl. mia; koja pabin (Apfel), pabia, pl. paba (?); koba stadin. Acc. u. Pl. dia lint n. s. w., deren crste Function wenigstens nicht ausser allen Zweisel gestellt scheint.

Bischoff's Beispiele sind theilweise richtig, wie nicht bioss gerraf walettes bedienen (elg. den Diener machen), ternen (pullos) s. ansbrüten, and ickes (naum) s. umbringen. zersprengen, wie avres (alium) Pchm. S. 63., und jeka (unam) s. Missheirath, von Personen, sondern auch, mit Gleichheit von Nom. n. Acc., vom Leblosen: Le' tukke tschiro Nimm dir Zeit S. 43., o dikto siwela atren, sie säumt das Tuch, wie Zipp. Deh man nakeskero dikio Gebt mir ein Schnapstuch u. s, w. Sawares (habenam) n. zanmen, möglicher Weise die Nominativform auf -is, mit leichtem Wechsel in der Aussprache, Es giebt hier aber auch der Ausbengungen genug, als gowes (rem) s. bekommen, Buhenstücke machen, und A jow a gerrdas but gowen (multas res) n. ruhmvoll. Scheres (den Kopf) s; enthaupten, auskammen; lohwes (Geld) s, ausleihen, umwechseln, voranszahlen; wahlines (Glas) s. nmstossen; ruppes (Silber) s. umschmelzen; tullenennes (Schmalz) s. schmälzen. -Auffallender finden sich Fem. mit-der masculinaren Accusativendung, wie, ansser denen S. 114., z. B. gerraf patibas (vgl. S. 122., honorem facere) beehren; gerraf lowines Bier (s. iovina f. Pchm.) machen: guraf grafnes (annagein); devleskëri patscherdes (göttliche Beichte, s. patscherdi Abendmahi); tawielies, als ware es vom Masc, tchuvalo Pchm., aber tuwielli Bisch. Taback's. ausrauchen; je piotschkes (fem,?) ein

Schnippchen s. Bisch. Corrig. — Völlig auss aller Analogie heraus failt aber in: Laf romjes (ein Weib nehnen) u. beweiben, romjes, welches sogar als Belebtes sich mit der Mascullaarendung – es st. a behaftet zeigt.

Pchm. S. 19. Acc. Sing. m. -es, f. -a, z. B. roman (mulierem), bal'a (porcam) S. 24., Acc. Pl. m. - en, f. - a; allein wenigstens beim Belebten finde ich auch hier nur den Acc. pl. auf en, also z. B. romnen (mulieres), bakrijen (oves) der Casualendung nach übereinstimmend mit dem Masc., während lm Sskr. Pluralace, das n durchaus nur auf Mase, chrgeschränkt ist, im Mahr. dagegen nicht nur z. B. A. D. dewans (Deos, as; Dils, Deabus) und im Fem. atyans A. D. pl. von åtyå (a father's sister), sondern sogar anch, rücksichtlich des im Zig. nur dem Masc. zuständigen s, eben so sehr A. D. Sing. atyas Fem. als dewas (Deum, o) einander sich nähern. Ansser den schon S. 152. erwähnten neue Instanzen genug, um noch in Betreff etwalger Einerleihelt der erwähnten Formen mit dem Zig, die Frage schwebend zu erhalten. Den Zig. Acc. Fem. Sing. auf a an Sskr. à-m Dccl. I., und scheinbar denseiben Piuralausgang an das Sskr. ås ebenfalls der I. fem. Decl. anzureihen, in der Weise, dass Anuswara und Wisarga sich allmälig verloren hätten, wäre eine an sich sehr wohlfeile und überdem historisch bis jetzt durch Nichts unterstutate Vermuthung. Das accusative s bleibt vom rein Sskr. Standpunkte ein ungelöstes Räthsel, wiewohl sich sehwerlich an seiner postpositionellen (partikelartigen) Natur zweifeln lässt, so wenig als bei den Suffixen der übrigen Casus,

Dally upd Accusally schelmen in mehreren Indisches Valtsuprachem nicht so streng geschieden kniegorien, daas sie zicht hie und dort entweder ganz oder theilweise zusammelissen (s. S. 169.), and dies mag denn auch wohl der Grund sein, wesshalb man im Zig, zum Oefteren einem Dative beggnet, wo num nach unseren Begriffen einen Acc. ze er-

warten ein Recht hatte.

So haben elman die Zippelsehen Papiere, wie Bisch, 16, in Pl. als D. manuschief (er.), Ace. manuschiede (ge.), während vielmehr umgekehrt jenes Ace., das zweide der zwiehen Dal. ist, xie dies denen auch sonst chen da der Påll su sin pflegt. Dergleichen Verwechselungen nun, von denen ich leicht weiss, sh sie der Sprache selbat oder vielleicht nus cher irrigen worgefassten Brinnug des Schriftstellers zur Last fallen, s. hei Blach, folgende: Me andum wastes da pitrende leter telle, 1ch habe Ilnad und Füsse von ihr gethun d.l. sie verstosses; 1 pehrjende da I tschahrende (die Töpfe u. Schusseln).

untwachen jrotscholende (flucke) u. ausbirrisch; ganbrende

(ovā) a assachmen; tradēna lende (ale verjagen sie); patechāwa les dui trommènde leh leihe ihm 2 Thaler (vo les eige, Ace.) a. verleihes; gerraf dantende, zahmen; gerraf schakkēri [u st. a²] rakkerpenende (macheu schoue Reden) u schamelcheln; gerrafas schukkēr lawènde (er mācht, wohl: i ch mache lim scheme Worte) u. überreden, alleiu sogar pennaf latsche lawènge, warnen.

Wirklich in streng Zigeunerlschem Sprachgebrauche gegründet scheint eine häufige Anwendung des Acc. statt Dativs, insbesondere bei Pron., und gern da, wo sich in anderen Sprachen ein Dat. der Person mit einem .Acc. der Sache verbande. Ein solcher Doppelaccusativ z. B. häufigst bel day: Meken te das e gren (equos) e busecha (calcaria) Lasst uns den Pferden die Sporen geben; de les (eum st. el) e busecha Gieb ihm die Sporen; deh e rels (dominum) te pjel Gebt dem Herrn zu trinken, wie Luc, H. 23. 1 ress (dem Herrn) geheiliget; me homte das nassweles adry draba Wir müssen dem Kranken Arzuel geben. Randschkirr mander (eig. von mir) I skornia tehele Zieh mir die Stiefeln aus; pale homte dschas tu, te dikes, darnach sollst du gehen und sehen (ut videas), ape (= ob) gren (equos) khas (foenum) dijan (dederint) Zipp. I pokk'ien dela put cowa (den Hungrigen giebt er viele Sachen) Luc. I. 53. Mangdass les, job detell (ille ut det) les (eum) towa trappo Jesn, und bat ihn, dass er Ihm gebe den Leichnam, job cammeeles deteil (er wollte, dass er gebe) len (sumant, oder aus Verschen; len, d. i. cos, st. les, eum?) delan (herab, der Schluss aus dem Deutschen). LG. -L dejas less kek rakkepenn, l. gab ihm keine Antwort. LG. Dienetas deples, dienete Gott-Luc. II. 37., aber lächerlicher Weise: les putinn (ihm Arbeit) st. ihm dieneten 1. 74.; k'renn kekkes gewalt That Niemandem Gewalt III. 14. Schwakko tschirikles fahnohla leskeri nesta Einem jeden Vogel (eig. Acc.) gefallt sein Nest. Zipp. - Den Dat, der Person findet man namentlich auch oft in der Redensart Mihi est res für Habeo rem. I fuchsa (schwerlich Nom., obschon die deutsche Construction dazu hatte verlelten konnen, sondern Acc. st. Dat.) hl butidir fsir jek chew Der Fuchs hat mehr als Ein Loch. E matsches shi jakka (piscem st. pisci — sunt oculi). Nan hi man (me st. mihi) keek love Ich habe kein Geld. Zipp. Natürlich kann das Besitzthum hiebei vernunftgerecht nur im Nom. stehen, allein die Dentsche und die Zig: Construction scheinen sich zuwellen vermengt zu haben, so dass man thorichter Welse dafür auch den Acc. sich gestattete; und selbst auch der Nom, für die besitzende Person ist mir aufgestossen, Man

vgi. bel Zipp. "Mange trebohia maares, auch maaro, cum Acc. et Nom.;" d. h. Ich brauche Brot (maares), oder: panis (maaro) mihi opus est. So serner neben einander bei Bisch.: mande [Dat.] hi (mihi est), Ich habe, z. B. o parr (den Stein, die Krankheit dieses Namens), in welchem Falle Pehm., ausser man, den Dat, auf mange zu setzen befiehit. Gowa hi miro. Die Sache ist die meinige n. Eigenthum; baro gowa hi man Ich habe grosse Noth; a goilis [cum st, ci] hi but gowa (Ei sunt muitae res) u. begütert; vgl. auch u. verwaisct; a gollis hi je bari thorin, diesem ist eine grosse Gesellschaft, u. Auhang; a goilis hi je baro tucho Er hat eineu schweren Athem, aber u. röchein: a jowa (Er, als Nom.!) hi baro tucho; a jow a hi latscho mui Der hat ein gutes Mundwerk. A jow a hi recht peskero tschi Begeistert, wohl nicht, wie Bisch. übersetzt: der hat es recht in seinem Herzen, sondern: recht sein Herz. Vgl. a göllis hi recht tschatscho tschi Beherzt, Ihm ist ein recht wahres Herz, aber nane leske tschi Kleinmuthig; Zipp. Les [cum] nanhi keek dsi, ke te del karie e pistolaha Er hat das Herz nicht, die Pistole loszuschiessen [dass er einen Schuss gehe mit der Pistole]. lio hi tute? (Was ist dir?) Was hast du vor? Tute hi barl dschohr Du hast einen tüchtigen Bart Bisch. u. Schnurrbart, wofur Pchm, tuke oder tut (Acc. u. Gen. S. 25.) setzen würde nach S. 30. - A jowa (Nom.) hi nur jek jakas (oculum) Der hat nur Ein Ange u. einäugig; a gawa foro (bacc urbs) hi (est) schukker plazes (einen Piatz, Acc.!) Diese Stadt hat eine schone Lage Bisch. S. 64. Denn jonn (il) hissien (erat cos st. iis) keek platza anni kerrtschima Luc, II. 7. Ja sogar, mit doppeitem Acc. u. auswachsen Bisch. S. 33.: A gollis hi apo leskero truppo je possess (Ei, eig. eum, est in ejus, - es müsste peskero, d. l. suo, heissen unus gibber; buchstäblich: gibberem). - Tu (du st. dir) t'welles (esset) kek soor praal mandte. Du hattest kelne Macht über mich LG.

## β) Vocativus.

Puchu. hat S. 19. im Sing. für Masc. e.j.a., für Fem. ijr., z. B. ezirikleja (o avis) und Fem. romnije (o mulier), im Ijr., z. B. ezirikleja (o avis) und Fem. romnije (o mulier), im Oranije. Inzwischen acheint sich der Vocally zuwellen mit dem Yom. zu verneungen; denn neben ezirileja S. 20. steht 8,77. o veszor, od o cziriklo o Wisichen, o Voged, und S. 61. mro czávoro meln Kind, sowie neben romnije S. 22. 72. im Rtw. mirł komil romnij S. 37. und Pehm. S. 70. coatlet da Arme; Zilpp. hill liebe Muhme. Frenz kirveja o Geratier

S. 76., caaveja mela Kind S. 65., aber Graff, S. 54. mira tschabo (mi fill), tu, stchawo du, Kindlein I. Luc. 176. Fr.; Zipp, arro tschavo! me pennava toke meln Sohn, ich befehle dir; Bisch. S. 31. tschawo. Manusziga, Mensch, Pchm. S. 56, manusch Bisch. S. 16., cy tu manusch o du Mensch, aber auch manuschela schupta! Mensch, hore! Zipp., vgl. pchenta (getl!) Pchm. S. 34., mit cinem interject. Suff.

Graff. S. 39. hat praica oder praicia (mein Bruder) yel, bei Harr, p. 539, pila brother) durch hu yel, mit Hind. pila M<sub>2</sub> a son. Brother (come) Nr pala. Graff, welss damit nichts anxilagace, as ist aber der Voc. = pehrala Puchm. S. 73. 74. Welter wird von Graff. bemerkt, dass pen Schwerz zu peneja nicht habe ausgebildet werden können, sondern es sei mirl pen (meine Schwester) dafür eingetreten. Letzteres ist nun aber nicht eigentlich Vozelly, wondern Nom. den pehreic bit der Voc. nach Pehm. S. 72., wiewohl auch Bisch. 16. pehn (Schwester) aufführt. Zafolge Pehm. S. 24. c) haben näulfch einige Fem. Im Voc. et; pehen; pehrie S. 72.; paphr: paphre, was im Grande nicht sehr von ig abweiche, was im Grande nicht sehr von ig abweiche, was im Grande nicht sehr von ig abweiche,

Bisch. S. 16. unterscheidet auch gâjo (o Mann), peben (o Schwester) und die pl. namuschelia (als Nom. unterpolis). Sinte, pehaja nicht von Nom. Dscha, tschawo Geh, Junge aufmachen. Dscha' tu dilhou grapiolo Geh du ktlene Krataborste, wo auch grapolad mit a hinten als Nom. (frz. crapaude) steht.

Nach Puchm. S. 20. c) haben einige Masc. im Voc. sing. a: devel: devla; raj: raia; dad aber dad (mithin wie Nom.), dade und dadeja. Miru dat! mein Vater! aber auch datta! LG. — O mro devla o mein Gott! S. 34. Bel Zipp. szwietto dievel! lieber [eig. wohl; helliger] Gott! o devla! Ach! o Gott! o devla! o Gott, s. Redensarien sich zu beklagen, zu verwundern. Unter Interj. o mro devel o Gott! wie Mro devel mein Gott, Im Nom. Im Voc. Mro devel, schun man hore Nom. und Voc. mro dad mein Vater, mri dei meine Mntter. — Harr. God - Midovel, midavel, p. 547. — Engl. Zig. Midevol, midaval; Ung. Zig. dievla, Span. dever; oteber (d. l. mit dem Art. o, wie o-chl, soul) p. 585. - Arakhel mro devel, Gott bewahre! Pchm., wie o bolloben te rackel tutt, der Himmel bewahre dich Riw., n. xa mre devleha gehe mit Gott Pchm. S. 75. Also ist das Possessivsuff. damit haufig verwachsen, ähnlich wie in Monsieur, Madame u. s. w. - Graff. Ms. El devia, i tschiale El Gott, ihr Madchen etc. und zu S. 49. "Debel wird selten allein genannt, fast immer mit dem Zusatz mur' (maro)," also nach Graff. noster; ob aber nicht vielmehr meus, mi? Vgl. mor dewel (Dens) Joh. I. 1. 2., aber maro dewel (eig. noster Deus) pitschedas je rommess (mislt virum) 6.

Grellm. S. 313. 316. lm VU. Ausg. 2. hat dade (wie oben Pelm.) und muro dad; and im dritten; amaro dei (noster Deus). Aliein in den Paradigmen ist Nom. und Voc. gleich, nur dass letzterem o vorgesetzt worden.

Pc.hm. raja S. 20., raja mvo mein Herr. 52.; Z1pp. o reia o Herr! me reia o mein Herr! relale Voc. pl. neben e reia (domin!), ob Nom.? Mre reia Gespr. 1., aber mro rel Gespr. 2., o. mre reia b. dreimal. Mre reia, mro reia u. mro rede Gespr. 3. b. mre reia b. dreimal. Mre reia, mro reia u. mro reia u. mro reia u. mro reia de Gespr. 3. b. Latchi raja, pare reia! gute Nacht, ph. (Herren! Gespr. 14. 15. 16., aber latschi beival, reiale! guten Abend, litr Herren! Gespr. 16. Mre reiale! lib. n. 15. Zie, tuner reiale Burtig, phr Herren! — rakle libr Kinder! Bei Lipp. in Pl. Kirk (oder arry! tune mate daciukle! Weg, lib Zipp. in Pl. Kirk (oder arry! tune mate daciukle! Weg, libr Lei und unter Hedensarten, sche Liche zu erkengen zu geben: mro dsi, mro kanlegen mein Herz, meine Liebe! mro kamio dsi, mro kohno kanlidir dschyben mein litches Hern, mein Liebstes Leben! Mro shaaro kanlegen, fso me kamava, mein Alles, was ich liebe.

Nach Pchm. S. 20. d) haben die Fremd wörter auf os im Voc. sing. ona: Petrosi Petrona; canecakos: canecakos: ana; harangos: harangona. Vgl. auch vevaa, vesaz zelenone (Wald, Wald, grüner) S. 78. wo das Adl. audi wenigsetsn fremd aus dem Bohm, zeleny. 18. wo das Adl. audi wenigsetsn fremd aus dem Bohm, zeleny. 18. das etwa die ahgestumphe Nominativorm nit nachgestelliem interfrectionellen na (da hast) das Pehm. erwähn!? Das Mahrattische z. B. präfigrit und suffigirit im Vocativ die Interjectionalipartikel, z. B. prä jar dung masec, ga, ge, age für Weither, wie aga-maya und maya-ga (o Minter) Carey p. 80. 81. — Doctare Arzil Luc. W. 23. Fr. — Pchm. S. 65. more mein Lieber. Graft. S. 89. 47. mala, male Cameral! Ob ersteres etwa = mor rei mein Herr! Zipp. 7 Doch s. monor (anicus) Bw. im Lex.

### 7) Dativus.

Es giebt zweierlei Formen, die man als Datlve betrachten kann, nämlich eine mit dem Suff. ke (ge) und die andere mit te (de).

I. Zipp. "Der Casns, welcher sich im Sing, anf ke und "im Pl. auf ge endigt, könnte füglich der Dat, seln. Es steht "z. B. zwar Me dava tote ich gebe dir, aber hei dem Verb. "pennava sagen: me pennava toke ich sage dir." Bei Pchm.

inzwischen auch bei dav, ich gebe, z. B. 69. 73. 76. (gadschenge, mange, romnake). Bisch. de man s. Branntewein; aber: de mande s. bezahle mich, und Bürste. Dijum les leste (Ich habe es ihm gegeben) s. hingeben; aber mit mange u. beherbergen, und me [mir?] dejas mange (dedit mihl) u. behandigen. - Zipp. de man, gieb mir, auch de mande; de meen gleb uns, auch de meende; penn mange sag mir, penn meenge, sage uns, kamm meen liebe uns. Me penjum leske (tokke) o tschatschupen Ich habe ihm (dir) die Wahrheit gesagt, Gille peskro merepen penjas mange Vor seluem Tode hat er's mir gesagt. Sso jov penjas tumenge? Was hat er cuch gesagt? Joy na penjas mange tschi Er hat mir nichts gesagt. Penn e reiske Sage dem Herrn. Ssawe manuschisge ta adowa pennjal Welchem Menschon hast du das gesagt? Akulla manuscha mange pendlee Jene Menschen haben mir gesagt. Tow pendas les menge, der hat es uns verkündigt Joh. 1, 18. Sogar: t' p'nenn app' manuschenge, dass sie sagen zum Volke (ad homines), we trotz der [überflüssigen | Prap., welche sonst den anderen Dat. erforderte, sich der erste nicht werfen liess, Aber auch: pendas app' lente LG. Penn tu leske, ke na rakerwell jor keekeske (zu keinem) Sage ihm, dass er das nicht ausplaudert. Mro tschavo! me pennava tokke, te dschas andri schila, me versprechervava tokke, te kinnav tokke (für dich) nevo lielo Mein Sohn, Ich besehle dir, in die Schule zn gehen, ich verspreche dir ein neues Buch zu kaufen. -Graff. S. 35. hat me penaba duke (nicht dude), was er, wie ich glaube, nicht ganz genau: Ich spreche mit (cher: zu) dir übersetzt, und me versprechewaba duke (nicht dude, was dem Deutschen angemessener scheinen könnte). - Pchu. S. 73. Pchend'as ruv xukleske, und: pchen mange, - so tuke pchenelas S. 65.: kaj czávoreske - vakérel pchendyndos leske, dasa zum Kinde sie spreche, sagend zu ihm. Ferner lake pchend'as sprach zu ihr. S. 61., aher S. 63. pchende kia peste (Sing.!) sie sprachen zu sich, wo also elne Prap. vorangeht. Pendals app' leste = leske Lue, IV, 5. - Bisch, penndo wijas mange u. Nachricht. S. auch Name, zureden, mittheilen. Dagegen rakerdas mande s. vertrostet; r. gatscheha s. anreden, wie Zipp, Na rakerjas jov tumenfsa adolester Hat er nicht mit euch davon geredet? Graff. S. 37. me rakkerwaba kola romniaha, ich spreche mit der Frau, dumenzer mit euch: und me penaba duha ich spreche mit dir S. 35. - Pchm. S. 65. te na lavenge napat'andile keribnaskereske napat'av (nicht zn glauben den Worten eines angetreuen Gesellen; eig. wohl: verbis sodali als doppelter Dat.); mizecheske te pat'al (dem Bösen zu glauben) S. 76. Zipp.: Me pazzara tot, nie fsastl pazava tot Ich glaub' euch, man kann euch wohl glauben; paz man glaube mir. Aber mit lester (von Ihm): abborgen Bisch. - Zipp. To hi fedidir, e dewliske te drabervaf, fsir kangeri te keraf Es ist besser, Gott anzubeten (zu Gott zu beteu), als eine Kirche zu bauen, welcher Satz darum doch nicht Graffunder's Herleitung von ker (Haus) aus keraf unterstützt. Vgl. noch Schulzii Gr. Hind. p. 69. — Ada manuschaha tokke beczewawa liel Mit dem Menschen werde ich dir (ein) Buch schicken. Me beczadjum addo naswale manuschinge te chall lch habe diesen kranken Menschen zu essen geschickt Zipp. - Pchm. S. 67. Tuke but chibinel, dir viel fehlet. Zipp. Mange trebbohla fsocha, einen Rock habe ich nothig; tokke - maaro du brauchst Brot, leske - u. s. w. manuschinge trebbohia fsaaringe maaro wir Menschen haben ailesammt ("Sonst wird shaaro nicht declinirt. Im Nom., Gen. und Dat. heisst es shaaro." Zipp. Doch s. Pchm. S. 25.) Brot nothig. - Latscho dives tokke, mre rel Guten Tag, mein llerr! u. Achnliches Zipp. - Bjeda (Lith.) menge tschora maauschinge Weh uns armen Leuten! Zipp. - Pchm. S. 70. Parikerdos [das Schluss-s wie im Gerund., oder = sei?] mre devleske, Dank Gott! Vgl. Bisch. Seelenmesse mit: Laterne. Weiter sagt Zipp .: "Sonst steht der Casus auf -ke als

Dat. commodl auf die Frage: für wen, wem zu Gut, auch auf die Fragen: um welche Zeit? um wie viel? wie the uer?" Zipp. fsoske adava? (Cur hoc?) - Rtw. hoske warnin, hosky aber. Deblesky dela Almosen (eig. wohl: er giebt um Gottes willen). - Depleskekasten Gotteskasten (für Gott), kindenn lowenge Sie kauften für Geld LG.; i reske dem Herrn Luc. 1. 18., mare dadeski schworedass (unserem Vater geschworen hat) 73. - Zipp. devliske (pro Deo) s. Bisch. bekehren. Ferner patuvakke fur die Ehre. Manuschuske, pl. manuschinge. - Um des Sinnes willen daher auch wohl hel Zipp. nach wasche (vgl. Sskr. waça, Gr. Exqu) der Casus auf ke, und nicht, wie bel den übrigen Prapp. (s. sp.) der auf -te, wie denn auch selbst zufolge Pchm. S. 32. hei vasz z. B. vasz tumende. So Zipp, wasche manuschuske des Menschen wegen, wasche dahdeske, wegen des Vaters, w. naslepaske, wegen Krankheit, w. dariakke, traschakke wegen Wasche mange meinetwegen, tokke, leske, f. lake, pl. meenge, tumenge, lenge als Commune (lhrentwegen). Pchm. S. 33. te xal Járzeske, nach Mehl gehen (d. h. wohl eig.: wegen, um es zu holen). Zipp. tre fsastepaske, auf eure Gesundheit! - Graff. S. 34. Der dscheske, dscheskl oder dschesko (vgl. Grellm. S. 300. gadzsko, gadzengo hinten mit o, aber kalidjake, kalidjenge) hedeutet wohl: "fur delne Seele." - Bisch. Hl make (ohne n!) Er ist für mich, u. Unterthan. -Peske hl. Hal tu tuke? s. mundig. - Siehe auch: muthwillig. - Bestimmung wofür: Zipp. meschto tan rachimjakke Gut Tuch zum Kleide. Bisch. lowe butineske Lohn, lowe i pakiaske (als m.?) Geldstrafe. Gisikk loweske Geldbeutel; gawa [gowa] sihnaske (m.?) Küchengeschirr. Waletto budikkèske (m.?) Ladendiener. Charèskero mellelèske (m.?) Kaf-feemühle. S. Köchin, Piropf, Knopfloch. — Brischindo ganzko temmeske Landregen, wo doch wohl der Dat. local: durchs ganze Land. - Tschitscheske (für nichts) umsonst. - rikkevaf-narbulèske (für einen Narren halten) necken, Schabernack. S. verwechseln. Bisch. - Zipp. Pasche Schpaniuste rikkervela les fsir je Spanluske, bei den Spaniern [Sg.] halt man ihn (wie) für cinen Spanier u. s. w. Gespr. 10. - Delapes jekeske (glebt sich für einen aus) s. Quacksalber. Mangawa tuke Ich bitte für den (vielm. für dich) u. Fürbitte. Bisch. - Von der Zeit; Pchm. S. 33. jekhvár diveseske, cinmal des Tages, jekhvár berszeske, einmal im Jahre, - Zipp, N'avjal tu cyruske Du bist nicht zur (rechten) Zeit gekommen. Ssaaro zyruske zu aller Zeit, Ada zyruske (um diese Zeit), ada wettrake bei diesem Wetter, vgl. Bisch, doska (damals), Luc. I. 35. tolleske (darum). Tume avena noch zyruske dost adny Ihr werdet noch zeitig genng dahin kommen. Ich werde auf den Mittwoch: mittwochoske oder schirodake (Deutsch und Lith.), parlschtovenjakke (auf den Freitag) kommen. Vava ada tschonoske auf den Monat, -berschiske aufs Jahr komme ich. Theifserlakke, morgen friih, und Theifsa bellwejakke awawa, morgen Abend werde ich kommen. - Von Vergangenem eben so, wie vorhin vom Zukünftigen, als: A hi schon fsave dui berschinge (dui berscha) Es sind schon ganze 2 Jahr. Me mekkjum len (sie, die Stühle) akanna jeke tschoneske te keeren Ich habe sie erst vor einem Monate machen lassen Gespr. 13. Tryn dywesinge, schtaare berschinge (vor 3 Tagen, 4 Jahren). Schtare divesenge vor 4 Tagen z. B. schunjum habe ich gehört. So auch dschowe diwesenge (vor 6 Tagen), jekke bersch de dui manetenge (vor einem Jahr und 2 Monaten), was Zipp. durch berscheske - tschonninge verbessert bei Rüd. I. 65., der falschlich in enge eine Postposition (vor) erblickt. In Betreff des e an den Zahlwörtern s. Pchm. S. 24. S. 39. - Zipp. Herbestoske, Frühjahroske awjias, des Herbstes, Frühjahrs. Auch mit Prapp., die aber wohl eig. Compos., als paschodivesseske um Mittag. Gilio pasch divesseske Vor-mittags, pallo p. d. Nachmittags, glall i belwal vor Abends. Balviakke, Pasch e ratsiakke um Mitternacht. Pall i påsch rat, nach Mitternacht; glall i p. r., vor M. Jov ochtlinge (also auch bei Zahlen!) avjas Er kam um 8 Uhr. — Bisch. Vor Alters: I pure tscherrienge (in alten Zeiten).

Prels wofur: Zipp. So dijal tu ada rachimnjakke? Was hast dn für den Rock gegeben? Me dijum jek trommen adalakke Ich habe gegeben elnen Thaler dafur (sc. eine Elle, kahul, Band). Kizl mee homte preiskervas e le mojenge? (s. e le reister, von dem Herrn, u. Abl.) Wie viel müssen wir für den Weln (pl.) bezahlen? Schof gurosche jeke glaasoske, buteljakke, 6 Groschen für ein Glas, die Bonteille. Dik, fso toke avela (seht, was ihr haben müsst) mender, für (eig. von) uns, te maare raklenge, te maare grenge, für unsere Diener und unsere Pferde. - Bisch. u. entjungfern: gerrdas las st. la? ronniake, lublinlake (er hat gemacht sie zum Weibe, zur Hure). - Puclim,: kana has raske Saturnos als war Herr Saturn (kdyz byl panem S.) S. 67. und raske t'avay Herr sein S. 75., wo es nach dem Slawismus Vertreter des Instrumentalis zn sein scheint. - Nedvedoske dem Baren (entgehen) S. 64. Ehi vasz odova ruveske Es hielt dafür der Wolf S. 60., vgl. chen so 64. mange, tuke (mir, dir) sc. trüben S. 52.

Frenkel: Penn coll' bareske, t'wello maro Sprich zum Steine, dass er Brot werde Luc. IV. 3., pendass app' leste = leske ohne Prap. 5.; me pennawa tumenge Ich sage euch 25.; man pitschedafs (me misit), u evangelium i tschoorlenge (papperlbus) pendass (falsch st. t' pennaw, ut dicam); | fsossemen (vgl. S. 99.) dschjengre (als Poss., dle, welche eln zerstossnes Herz haben; müsste aber als Acc. pl. auf en ausgehen) fsasto tk'rawwelenn (sanos 'nt faciam cos), t'predjewapp toll'stilldenge (dass ich predige den Gefangenen), 'tol jon pire t'wenn (dass sie los sein sollen), und coorlenge, tol tikken (und den Blinden, [dass] sie sehen), und toll cai baasch kurdenn hi (und die da entzwel geschlagen sind; das n in der Perfectform wohl fehlerhaft), toi jon frei und ledig t'wen IV. 18. His lenge kandlo, er war ihnen unterthan II. 51. - Jon mangdenn les collenge Sie baten ihn für sie (es bedeutet; pro iis, während der Text pro ea erforderte) IV. 38. Pehm. In der Redensart: mange e hl, tuke, aber auch

man, tut (s. Acc.) Milh, tibl est S. 30., z. B. ruveske chas bobh (lupo erat fames) S. 60., nanlekmankissila (nieht mir ist Kraft) entkräftef Rux. S. 11., nelis mange mischto (nicht war mir gut, stand ich viçl aus). Allein Graff, Int S. 30. 31. mit dem zweiten Dat.: Mande, dudde, dumende hl. Zipp.: Kohn hoes adava, kohneste ado dsł hoes Wer Ists gewesen, der das Herz gehalt hat? Bel Sz. Jematschest ei (plsci sunt, ein Fisch hat). Ma keer mange inro schero tatto Mache mir melnen

Kopf nicht warm. - Rtw. tschingerwam - mangi kasht Ich haue mir Holz S. 38., uud so auch vieli. limmaugi (schr. n st. u) schaffen. Nähsle penge Sie sind davon (für sich) gelaufen S. 37.

Die Erklärung dieser Dativform anlangend, bemerke ich, dass Hadley (A compendious Gramm. p. 23.) nicht bloss kay, for als Ablativpostposition, soudern auch kay paufs, to (near to), ausser dem gewöhnlichen Dat, auf , ko, to für denienigen Fall als Dat: angiebt, wenn es sich um einen locomotiven Sinn, auf Personen angewendet, handele, als z. B. Sauheb kay paufs jaou Go to the master, aber Sauheb ko day, Give to the master. Ob das nun ähnliche Partikeln seien, scheint die Frage. Bei paufs wenigstens mochte das kay die oblique Genitivendung seln, da auch im Penj. påsa (aslie) u. a. Partikein sich mit dem Casus auf de iu gleicher Weise verbinden, als prabhude pasa (near the master; eig. wohl; an des Herrn Seite) Carey Penj. Gr. p. 21. nr. 30. - In Betreff des Mahr, bemerkt Carey p. 99.; "The Acc. in s is sometimes used, especially in the gerunds of verbs, to denote for, for the purpose of, on account of etc. Ex. karayas, for the purpose of doing. - S.sp. die Zig. Prap. kc.

II. Pchm. S. 20.; "Geht vor dem Subst. (Gielehes gilt von dem Adj., dem Für - und Zahiworte) im Singular - Dative ein Vorwort vorher, so wird das k in t verwandelt, selbst wenn das Vorwort versteckt ist; Byxowoste, Meinikoste, nach Byd'zow, nach Melnik." Auch Jeruzalamatar Jerichoste S. 78., appe I Jerusalem, app Jerusalem Luc. II. 41, 42. Fr. vgl. Rtw. Francfurt tatter wium te gaijum apro Newoforo von Frankfurt bin Ich uach Neustadt gereist S. 37. - Graff. S. 34. Me dschaba kola romesde ich gehe zu dem Manne, wie Zipp, Me dschava raste ich gehe zum Herrn. Avréte anderwärts hin Pchm. S. 33. Vgl. avlas kie leste Er ging zu ihm. Kotte (wo). paterslatte Beichte (zur?) Rtw. Oté (there) Bw.

Bw. callicaste (vesterday) doch wohl Dat, von callico (Dawn), aber sonderbarer Weise nicht auf - ke, wie oben bei Zipp. Andre leske in ihm (wohl irrig st. leste) Pchm, S. 57., vgi. andre leste, in dasselbe S. 73. - Kogain, hat die Dat. wuddrustitschiro und hapristitschiro [schr. n st. des ersteu r]

Tems de coucher [iit], de diner. Puchm. S. 26. S. 44. "Steht vor dem Fürworte eine

Prap., so wird k in t und g in d verwandelt, als kia peste zu sich, wie kia tumende S. 18.; angal tute vor dir; pre lende auf sie; pal mande, pal amende nach mir, nach uns; pas leste, late neben ihm, ihr; tel tumende unter euch."

Rtw. aper mande über mich S. 38.; pai mande Foige (hinter mir); pas lotte (bel lhr) sotum (dormivi) Belschlaf, pashmonde tshela Beistand, elg. bei uns oder mir bleibt er. Aber mit Subst. z. B. shinandro merahen bis in den Tod S. 39., andre sawe in Allem Ib., apro drum unterweges S. 37.

Bisch. apo mande s. belastet; palall wawerkende (nach. einander); und mit Subst. apo peskeri romjate s. eifersüchtig; apo tschaugende perawa u. kuicen, also auch vor Pl. Graff. S. 35. Me waba basch dade (ich komme zu dir),

aber S. 41, die Regel, dass nach Prap, entweder die Form des Nom, oder die Dativform auf - de, wie sie dort lautet, stehe. Vgl. Pchm. S. 31. die Prapp., hinter denen das Subst. gewöhnlich in der Nominativform, das Pron, aber in der mit -te erschelnt, jedoch auch z. B. kia rat'ate gegen Abend, kia savoreste zu Allem, wie kia tute, mande, lende.

Frenkel: Pasche mendte unter uns Joh. I. 14. gla(n)

mandte vor mir 15. glan depleste vor Gott Luc. I. 6. masch'k'rallende unter einander II. 15. glan I hallauter manuschenge [-de? Ob wegen glan, vor, verwechselt mit: für?] vor allen Volkern. II. 31., wie glan 1 manuschende vor das Volk I. 80. Delall I tschuwiente, i romijende unter den Weibern I. 28., 42.; ann tire maljennde 61. Pra' collatte manusch p'nena, über welche die Leute sagen 36., pasch' latte 56., ann latte 58.,

app' latte 61. bei, an, zu ihr.

Bei Zipp, auch z. B. pali thuga awela freuda nach der Traurigkeit kommt Freude; tellal o wast unter der Hand; aber ebenfalls; awle apry jeke (das e s. Pchm.) woltatte sie kamen auf elnmal u. zugleich; pasche (das e wohl Art., vgl. Pchm. angale jepasz rat vor Mitternacht S. 31.) date, bel der Mutter; pasche dadeste belm Vater, ko daad zum Vater; p. devliste neben Gott, andry raklestl im Knaben. (Dagegen die sog. Gerundia, als andro liben im Nehmen u. s. w.; s. ob. S. 128. immer mit Nom.). Andr.e gadschesti in den Mann, dral,e g. ans dem M., perdal e g. durch den M., anne gadschesti (oder ste) an dem M., pal e g. nach dem M., apry e g. auf dem M., gill e g. vor dem M., pasche g. bei dem M., prezzal e g. wider den M., aber dschin ko gadscho bls zum Mann, bl gadscheskro ohne den Mann, und wasche gadscheske (so!) wegen des Mannes. Feruer; an e mande an mir; gille mande vor mir, aber wasche mange oder miri strahl meinetwegen, praleskerl strahl des Bruders wegen; dschin ke me bls zu mir, bl miro ohne mich. Perdal mande adava lijas Durch mich hat er das bekommen. Andry (andre) mande in mir, drad e mande aus mir, prala mande über mich (ob eher; uns? oder: mir?), dagegen wasche mange meinetwegen, und angeblich

selbst pasche mange (ob -de?) bei mir. Pala koneste putschela jov? Nach wem fragt er? pala totte, mande. Perdal kohneste klagervela jov? Ueber wen klagt er? Jov na klagervela perdal keckiste, über nienfand. Te west key west, fshi Dewei ke tu (sonderbar hier beim Pron. der Nom. Oder: pasche totte) Du seiest, we du seist, ist Gott bei dir. Auch ke tu Bisch. u. einfinden, aber ke me zu mir s. einladen. Zipp. av ke me komm zu mir; atsch ke me biein bei mir. Bisch. gi jowa bei dem s. angenehm; und Lnc. IV. 30. Job kejafs maschkerlendte tran jon (durch sie, was freilich im Deutschen Acc. und Nom.) wekk d. l. hinweg. Im Plur. Bisch. u. Hosen: mer ch'hoilob hi gotterende (in Stücken), was auch n. zerbeissen, zerflelschen, zerkratzen, zerquetschen, zertreten. Gottegotterende stückweis. Oh rednpl.? - Druschelinde queer (eig. Ins Kreuz, vgl. druscheiengero tromm Queergasse). Ob: zehnsach dehsche gartergende, viersach u. s. w. hicher? A gowa hi stahr gundschiende Es hat 4 Ecken-Duije duijende 2 und 2, paarweise. - Zipp. isa haufkinde avry naaschie, sie sind [fsa: wohi: alle] hanfenweise herausgelaufen. - Ausserdem Bisch. bari dukende u. empfinden; gurumniende (vaccas) u. meiken u. s. w. mit Hinüberstreifen in den Acc. Pi.; q. v. - Mare datender (unseren Vatern) Luc. I. 72. und praai hallauter mallenderr, über alle Nachbaren 66. haben hinten faischlich r, und soliten Dat. sein auf de.

### J) Ablativus.

Rtw. Katterweha (woher, eig. woher kommst dn?) S. 35., Francfurt tatter [wohi Ein W.], von Frankfurt. Shamauder [n st. ul oder; shaswavverkinder scheiden. Tschammauder in st. ul meiden. Kuremangrender von Soidaten S. 38. Butrickerweilmander (Ehre), d. l. viel halten sie von mir. Kolester davor (bewahren) S. 39. Putzshakolüster Zenge (quaere ex eo) S. 36. Tschimaster ewig (eig. vom Leben). - Zipp. i baiwai aveia theisferlatter der Wind kommt von Morgen, beivijatter von Abend, ratsiatter von Mitternacht, (drai o paschdives von Mittag). Joy hi pascho paning apry damma, na dur e purtijater Er wohnt am Wasser, auf dem Damme, nicht weit von der Brücke. Mee vaha e tschatschepaskrekeerister Wir kommen vom Rathhause (Gerichtshanse). - Pchm, kherestar ans dem Hause, wie Jeruzalamatar Jerichoste S. 78., veszestar aus dem Waide S. 63., szilalestar aus dem Kelier; forostar ans der Stadt S. 70., und Zipp. foro forester oder forester apro foro von Stadt zu Stadt; o mangepaskro dschala wuderester apro wuder, von Thur zu Thur. Leter (wohi later) s. verstossen Bisch. Tutar kla mande (von dir zu mir)

Puchm. S. 52.; havester aus welcher (Arbelt) S. 69. Chutle kasztunatar Sie sprangen vom Stulile S. 72. - Zipp, e Dewllster hl shaaro, von Gott ist Alles. - manoschender Bisch. u. Abart, bescheiden. - A jowa nadschalèla peskero puropender (Er kann nicht gehen von seinem Alter) altersschwach. und me hom kinopaster (ich bin von Mudigkeit) s. ermudet. Bisch. - But manuscha merena thuginder (viele Menschen sterben vor Tranrigkeit). Mango manusch pretterla, ke daarater zittrola Mancher drohet, der vor Furcht zittert Zipp. -Chatschkerde tschave traschena jaagatter Verbramte Kinder fürchten das Feuer (elg. vom Feuer) Id. Vgl. Pchm. S. 64. varehostar te daral etwas fürchten; S. 72. vikatar pes darandile (ob dem Geräusche erschraken sie), aber auch daraha darandile vor Furcht erschraken. Vgl. Bisch. verabscheuen, verbürgen. - Bisch, a golister (bei diesem) s. anfragen, wie auch oben Rtw. Zeuge, und Pchm. zambiczkatar pes pchuczelas (ex parva rana quaeslvit) S. 67., aber z. B. auch Tall' putschdenn less Luc. III. 14. - Beim Pass. pchurdynatar (vom Wiesel) S. 61. 62.; his pendlo I rester, gesagt ist vom (Lat. ab) Herrn Luc, I. 45. - Chudav ergreifen steht mit dem Abl. (bemächtigte sich der Axt, lestar) S. 59, vgi, S. 70. -Me hom kohn o bibachtellidir manusch shaaro mannschinder Ich bin der unglücklichste (von) unter allen Menschen Zinn, Tutar zoraleder (te fortior) Pchm. S. 73., und acz tutar tchuleder sel noch so fett (clg. fetter, als du - jetzt blst) 75. -Jekh ole dujendar (einer von diesen zwelen) 64., wie Luc. IV. 26. pasch kek collender zu kelnem von ihnen; kek lender deren keiner 27. Zeit: Puchm. S. 33. dives divesestar (von Tag zu Tag), S. 68. divescstar (von heute an). Zipp. Ada divefsester dschin thelfsa, von heute bis morgen. - Stoff: I schwalba kerla peskerl nesta puhjatter, die Schwalbe macht lhr Nest von Erde, Zlup, - Im Sinne des Lat. de: Zipp. Sso rakervena manuscha nevo kovester (von neuen Dingen; doch Sing.)? Was sagt man Neues? - Ssoster avela akanna rakerdo? Wovon wird jetzt gesprochen? Na rakkervena tschltschester (von nichts; vgl. Pchm. nihostar = Bohm. niczeho, von nichts), adolester (davon, de ca re), lagerater (de obsidlone, Lager), pokoluopaster (de pace). A hl tschatscho, fso o manuscha e le reister N. pennena? Ist es wahr, was man von dem Herrn N. sagt? Sso pennena lester? Was sagt man von lhm? Na rakerjas jov tumensfa adolester Hat er nicht mit ench davon geredet? Me naschti pennava adolester noch tschi Ich kann noch nichts davon sagen. Gaxendar (de hominibus) Puchn. S. 61. I momelujatter (de lumine) Joh. 1. 7.

Graff, S. 34. Me waha kota romesder Ich komme von dem Manne. — S. 43. gader woher (angeldlich auch: daher, von da) und prápositional: gader koja chanasgri von dem Tiesche = chibama-kriester Bisch. Auch Bisch, gatter mor tru-po von meinen Leibe, s. abgütren n. vgl. abhaisen. Gattrom stammin von Stuhl Luc. I. 52, catter a Jordan, und ben Pass. catter towa Geisto, von Geiste IV. I., catter deete, von him-nen hinnuter ?

Frenkel: Hada tut weg mander Luc. W. 7. I manusch chiyuela nit okotareis marester, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, soudern catter (von) Jedem Lab, d. 1. soudern von jedem Worte, depiester (von Gut) Gottes 4.; appi jek tikkni dauha i dambester (also m. nehen fem.), auf einen Hügel (kleinen Berg) des Berges (vom Berge) 28. De bolitho tschawes i tatesder (von Gott), den eingelornen (eig. einen getaufen, wodurch hier immer geb or en nibersett worden) Sohn des Vaters Joh. I. 14. Mafesster von Fiesche, mor depiester lat nieht der Sr., wle im Texte, und uherden mösster. St. utelt der Sr., wle im Texte, und uherden mösster. On fehlen, welches, als Präp., ohnehin nur den Dat, zu sieh neh wonte.

Zur Erklärung böte sich, ausser der Ablativendung t in Sakr, und dem fo im Pali ist der Sakr, Adverbälendung tas = Lat. tas (z. B. coelltus, radicitus) Essal sur le Pali p. 108. auch noch der Penjalbsiche Abl., z. B. janatè (from a nun), dar, so dass also in der That nur das r unerklärt bliebe, welches man aber eben so auch im instr. hinten angesetzt beachten wolle. — Das de oder te des Daltivs könnte anderer Art, z. B. Sakr. adhi (ad), sein, wöfür es auch Bopp nimmt.

#### 4) Locativus.

Puchm, S. 33., "Off nehmen die Worter e an; te xal khere, gahangeren nach Haisse, in die Kirche gehen. Jevende im Winter; linaje im Sommer, "Vgl. auch tele (unten) mit dem Sakr. Loe. tale. Vieltieltet ratil Nachts, von rat Nacht, wie divese bei Tage neben celo dives (den ganzen Tag) S. 73. und divete S. 74. am Tage (wohl falsch t st. s); tivesse und ratil, Tag und Nacht. Adv. Lue. Il. 37. Auch Zipp. ada dives (heute), sekwakko dives täglich (eig. wohl jeden Tag, nicht alle Tage).

Zipp. Me dschawa kërré Ich gehe nach Hause. Sso li tot ada stundakke kere te kerene? Was habt ihr um diese Zeit zu Hause zu thun? — Kehre, heim Luc. I. 56., und sogar anut kehre (douum) II. 43. Fr. — Bel Bisch. Dann dschähamen dala kehres u. dann. Ob dala = dann, oder eine Prajupals (aach oder wieder?)? Dann hielih aber immer der Acc, kehres befreidend. Ist dala etwa Pron, und kehres verstümelter Dat.? — Zipp. Me avara wende Ich werde auf den Winter kommen, sonst nyallåra (im Sommer), wendara (im Winter) mit dem Suff. ra. Auch parischivene (am Freilag), Zipp. os. spät: helvely, d. b. wohl eig, am Abend, wo nicht Belliwal hi es ist Abend, yegl. schon hari rad his Ss war schon spät. — Hadi awjas Er ist bei der Nacht gekommen, Pl. ed divesfa bei Tage. Letzteres kann wohl nicht fäglich der Non. Pl. ed divesfa von dives sein, sondern entweder ungenan anfensster Loc. mit a st. e, oder etwa der Instr., wie Portmara'ha morgenas? Zipp. hat aber auch divesfara (letzteres ack and 6m Sonntag); was wohl nicht zu erklären wie die Multipl. nich jekker (alensal) u. s. w.

#### () Instr. s. Sociat.

Zipp .: "Ha und Isa Ist die Endung des Abl. zur Beantwortung der Frage womit, Ich brauche das doppelte sf, well das s hier scharf ausgesprochen wird. Mansfa mit mir, tuha mit dir, leha mit ihm, laha mit ihr. Mensfa mit uns, tumensfa mit euch, lensfa mit Ihnen," Jene beiden Endungen sind vermuthlich nicht verschieden, nur dass hinter n sich der Zischlaut erhalten hat, dagegen hinter Voc. in h übergegangen ist, ähnlich wie im Sskr. das s verbi subst, im Pass. zu h geworden. Jedoch bei Zipp, auch greissa, pl. grenzah, und relsfa, e rasfa, pl. reiinsfa, ransfa. Die Schärfe des Zischiautes anlangend, ist aber zn beachten, dass Rtw. dafür z steht in; rickorwena manza (sie haiten es mit mir) Anhang, vgl. Zipp. Szir jekeha ssir e wawereha te rikkervaf Mit einem sowohl als mit dem anderen halten; und tschvyakenenza (gemein) eig. wohl; mit Allen, worin auch noch das doppelte, vieil. durch Druckversehen entstandene en befremdlich. S. ob. S. 122. Ja Pehm. hat sogar dafür einen eignen Schriftcharakter ç gewählt, als mança (man-tsa) S. 9. Vgi. Sskr. sa - (mit) und Pchm. chut'aha (mit Appetit) = Bohnt, s chutj S. 72., wo das s jedoch vorangeht. Zipp. Tri pottisfa shi schwakko woita pherde [sa (mit, oder: iauter, alle) klein kova Ihr habt eure Schubsäcke allezelt voli Kindereien.

Graff. Inlunt daran Anstons, dass die übrigen Postpositionen and in Form des Acc. zu treten plegen, nämlich einte, -tar, ja sogar -ca Pehm., hingegen ha nicht, und vermuthet S. 37, es möchte vor diesem zur das Accusativzen,
muthet S. 31, es möchte vor diesem zur das Accusativzen,
pieze-ha gelautet haben misste. Nicht gerade nottwenten

jeze-ha gelautet haben misste. Nicht gerade nottwenten.

Er hat übrigens für den Plur, eine hinten mit r versehene Form (s. ob. Abl.): pirenzer mit den Füssen, dumenzer mit euch. Auch bei Frenkel; wastenser karrdo mit Handen gemacht, bare coolenzer mit grossem Geschrei, manuschenser mit dem Volk LG., lenzer (cum iis) Luc, II, 51., aber ienser (ihnenbel pennav) IV. 21., und, ohne r, lense I. 22. und Dali' wejas Jesus lense appe je kehr Da kam J. mit ihnen zu einem Hofe LG. Ausserdem finde Ich es nur bei Blsch, wieder, nämlich; dantaraf dantenser (knirschen mit den Zähnen); pallenser mit Brettern s. verschlagen; lihlenser s. Steckbrief. Ja sogar bei Graff. S. 37. im Sing. manzer, mit mir, wie kerdas manser Er hat mir (eig. mit mir) gethan Luc. I. 25. Bei Bisch. manser zn mir S. 33., vgl. mitnehmen, zugieich, aber; mit uns (?) S. 109. und: von mir S. 18. Aliein mança mit mir Pchm. S. 21., jav mança komm mit mir S. 70. vgl. 74. Zipp, Adv.; o pral dschaia mansfa trujal tschatscho dseha der Bruder geht mit mir vertraulich (mit rechtem Herzen) um. Ev! tu fsaha mansfa (du spassest, lachst mit mir) El, ihr scherzet. Avry hi menfsa, mee ham naschade Es lst aus mit uns, wir sind verloren. Krik tumensa bidschildscha romniensa! Weg mit euch unreinen Weibern! - Hieher gehört wohl mri fsamenza meine Freundschaft Fem., miri jek fsamenza einer meiner Freunde. Gespr. 5. (ist die Steilung der Wörter richtig?). Selbst; karik avle tri fsamenza? Woher sind deine Freunde (eig. Freundschaft) gekommen? Zipp. Es scheint nämlich eig. un bedenten: mit uns, etwa wie Griech. οἱ ἀμφὶ Πλάτωνα Plato und seine Schüler, dann aber znm Subst. geworden, weshalb sogar S. 192 .: peskere fsemenzinsa (mit seinen Freunden), das mithin dreimal sa (mit) enthielte. - Graff. S. 35, Me penaba duha lch spreche mit dir, wie Fem. me rakkerwaha kola romniaha S. 37. ich spreche mit der Fran, miro romeha mit meinem Manne, wie jek rommehe, Luc. l. 27., lakro rommehe mit ihrem Manne H. 36. Eben so nirgends mit einer Spur einer Dent. vor h: Pchm. tuha S. 25. - Zipp. Ma bister tu, annes toha jek zitrona Vergiss nicht, eine Citrone mitzubringen (mit dir). Kolmcha me te rakervav? Mit wem soll lch reden? (wegen des te vgl. Graff, S. 45.) Adoleha, mit denen (eig. wohl; mit dem, welcher), kohn toha rakervena die mit euch reden werden (wohl Pi, st, Sing.!). - Frenkel: u rai hi tua der Herr ist mit dir Luc. 1. 28,; tua ti rakkewapp, un tukke cowe ti p'napp, mit dir zu reden und solches zu verkündigen. 19. I lawehe Simeon, mit Namen Sim. II. 25. vgl. 1. 5. Mit fasten und pristerhaha, mit Fasten und Beten, II. 37. panjehe mit Wasser III. 16. Graff, S. 36. pireha mit dem Fusse, miro pireha mit meinem Fusse. Auch Zipp. piréha; jeke preha nit Einem Fasse Puchu. S. 53; and vasteha, and preha cristnet sich) weden the den had noch mit dem Fasse S. 64. Vastenca S. 57. mit den Händen, ygt. Bisch. andgeramut. Peddidre pricha te schipillaf, na et scheda has tengangamut. Es ist besser, mit dem Fasse als mit der Zunge anstoser, in Zipp. Sprachw. — Guraf bereiha teschipillaf, na et scheda has transpelle Bisch. Porreiha (machen mit dem Schwanze s. wedeln. Ib. Gerraf schericha (machen mit dem Kopfe) nicken, vgt him Gerraf schericha (machen mit dem Kopfe) nicken, vgt him Gescher Graf. S. 36. — Me parkityava tot mre dseha leh danke euch herzlich (mit meinem Herzen) Zipp. Jäcze jülcha mit gaten Herzen Pusar Brag. S. 79. — Zipp. Tume, ke tume hat dschudsche lumaro-desster hr, die her ein seid an (eig. von) eurem Herzen.

Risch. s. Kettenhund, Livree (mit Silber); Gerste (mit Bart); peakere gaschijaha (mit sciene Fingern), etc., vie es scheint, incorrecter Pl. u. Meineid. Sastercha s. melsseln. Vgl. pfligen, pudern, einsalren, einseifen, abdreschen, vergolden, versilbera, verhungern, verdensten. Tschenssiläha (mit Gewalt) sa. Ranb. Nane latsche battinäha (nicht gut mit Arbeit) faul. Je gatsche baereiha Bärenfihrer.

Puchm. te mérel bokhaha Hangeres sterhen S. 71. Vihah mit Geräuch 72., chochavihaha mit einer Lüge 60., nizeha (vielm. mizecha, und nicht Instr.) radaha durch einen besen Rath S. 63., vgl. mizecheha na xaha dur, mit Bosen kommst du nicht welt 33. — Duj grie duxene (ob du-xene, xwel-gegangen ans xa, geh?) dromeha S. 65., vgl. 63.; auch S. 79. gefas oda dromeha Er ging diese Strasse. — S. 75.: xa mer devleha! Gehe mit Gott! Miro debleha Graff, S. 36. Dewleha mit Gott, u. atsch devleha, me hom tro raklo Gott befolken, leh blu euer Diener, Züpp. — Graijeha (mit dem Pferde) Bisch. s. nachjagen; Zipp. (ausgestrichen: greisterlah) greissa (), pl. grenzah mit Pferder.

Zipp.: "Ausser dem Abl., der (das Wegnehmen) von assdrückt, gieht es noch einen, der die Frage wo mit? heantwortet." Ich werfe mit dem Stein Techorovara baraha (her Stein); jrk barcha dai tischererpen (woll – m.?) te keraf mit Einem Steine zwel Würfe than. Panjiaha mit dem Wasser, Gen. paniaskero [obgleich doch mase.], s. bei L der X Gebote. — Channaha pekoluo mit dem Essen (erhaben) zufrleden; salbaha maklo mit Salbe beschniert. Dik tu adda jak-kaha Sieh du mit dem Augen.

Masc. Ado manuschaha mit Pl. manuschinfsa dem Menschen

tschawena, rakleha mit — tschawensa, raklensa dem Knaben Fem. penjaha mit der Schwe- Pl. penjinisah

tsehaha, rakjaha mit — tschayinisa, rakjinisa. den Mädchen

O Cardlo (wohl poin. dl st. l) o pansehto penjas, ke jov kamm te rakev Carl V. sagte, er wollte (wolle?) reden; Spanjittkes Devleha Spanisch mit Gott, Italienarftkes peskere festemenzians Italiensch mit seinen Freunden (s. ob.), Ssa-fiste peskere mydsehach manuschinsa Deutsch mit seinen schlechten Letten [Feinden? Es ist da der Satz vergessen], Waldschilkes romjinsa Franzoisch mit den Frauen (falschlich steht dor der Sing.). Dik, oh me toke tsehlamone (oder tschimoneha) shasti hadava Sicit, ob leh dir worln dienen (was, womit helfen) kann. Ssaha annoela ut to zayve farl? Womit vertreliit ihr euch die Zeit? (elg. bringst du deine Zeit hin, fort). Ziroha dena pes woit) Mit der Zeit wird sichs wohl geben.

Pchm. S. 19 .: Soc. m. s. cha, fem. aha; pl. m. und

Piur.

# c) Paradigmen. \*)

## a) Belebtes.

| Sing. |  | Zipp. |  |
|-------|--|-------|--|
|       |  |       |  |

N. o dewel, mro devel dewla
A. dewlis, mre dewlis dewlin
V. mro dewel!

D.1. dewliste, mre devlistl dewlinde
D.2. mre devliske

D. 2. mre devinske
Abl. dewlister, mre d. dewlinder
Instr. mre devieha
G. dewliskero, mre dewlengeri

### Bisch. \*\*)

N. gàjo V. gàjo

devliskero lav.

A. 1. gajes

<sup>\*)</sup> In Reirell der Cassubenennungen herrscht bei mehreren Autoren grouse Verschiedenheit. Dies gilt imberondere 1. von Instructure Gross och den einige sehr unbequem Abl. 2. nennem. 2. rücktoder Stoc., den einige sehr unbequem Abl. 2. nennem. 2. rücktoder Stoc., den einige sehr unbequem Abl. 2. nennem. 2. rücktoder Stockholmen eine Stockholmen Gross der Gross de

<sup>\*\*)</sup> Vel. Berl. Monatsschr. S. 377.

f. eaça. Als calrikleha; romānha (wie Graff. S. 37. romulaha); cairklica; romārea; (romjinss Zipp. ob.). Czinlinanka (mit dem Briefe), Pl. czinlinanca; Fem. pajtreaça und pchahença S. 77; gonoro levença ein Beutel mit Geld. — Pron. S. 73. maça mit mir, amera mit uns; leha, laha mit ihm, lir, Pl. lença (cum lis als Commune). Kaha mit wem; soha womit, nisoba mit nichts. — Merkwürdig wegen des ses auch nach Vocalen: sossa (qua re, womit) und kanésa (per quem) Alter nr. 256—7.

Das Suff, iet zu vgl. z. B. mit Nal. XII. 7.: Damayantyl saalı (nit der Damayanti; Jahulich Ib. v. 6.: Vildlarhyly salı 10 Cum Valdarhibi conjunctus), wo also saha den Instraedprestelli worden; we im Lat. mecum n. s. w. Eben so Illudust. meresat, hamare sat (mecum, nobiscum). Schulz, Gr. Illud. p. 22. Auch bel Haldey p. 23. c. z. searf, with), aher p. 25.: Ooskoo cha uba k say mar, Beat (to) him with [clg. rum] a whip. Vgl. Bisch, techupulahla (seciled) n. pelistichen.

### c) Paradigmen.

### a) Belebtes. Zlpp.

| N.     | manusch            |
|--------|--------------------|
|        | manuschus u. sches |
| V.     | manuschela!        |
| D. 1.  | manuschustl        |
| D. 2.  | manuschnske        |
| AbL    | manuschuster       |
| Instr. | ado manuschaha     |
|        | - Albert           |

[oder u st. i?]

Sing.

Plnr. manuscha manuschin (en) D.?

manuschindc (ge) A.? manuschinder manuschinsfa manuschengerl

### Bisch.

N. manúsch V. manúsch A.1. manuschás mannschèila (S. 33.) manuschèila

manuschen D,?

sehr nahe. Ich heisse ihn daher lieher, in Ernangelung einer betern Titels, durchweg Da 1. 2. Wenn aber sellat die waher Accunativform, z. B. öften bei Zipp., Dairt genannt wird, so nicht das von einer oben dangelegen Gebrauchterungung beider Unterstützungen der Schaufterungen erlaubte.

| 194                           | II. Grammatik.        |    |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|----|--|--|--|
| Sing.                         | Plar.                 |    |  |  |  |
| 4 0 ! \ - 1                   |                       |    |  |  |  |
| D. gajesti { Dat.             | 4                     |    |  |  |  |
| Abl. 1. gajëster              |                       |    |  |  |  |
| Abl. 2. gajeha                |                       |    |  |  |  |
| April de Bajena               |                       |    |  |  |  |
|                               | Zipp.                 |    |  |  |  |
| N. o gadscho                  | e gådsche             |    |  |  |  |
| A, e gàdsches                 | e gadschen            |    |  |  |  |
| V. tu gadscho                 | o gadsche             |    |  |  |  |
| D. 1. e gådschesti            | e gådschende          |    |  |  |  |
| D. 2. e gadscheske            | e gadschenge          |    |  |  |  |
| Abl. e gadschester            | e gadschender         |    |  |  |  |
| Instr. e gadscheha            | e gadschensfa         |    |  |  |  |
| G. e gådscheskere             | e gådschengero, rl    |    |  |  |  |
|                               | Zipp.                 |    |  |  |  |
| N. raklo, Knabe               | raklee                |    |  |  |  |
| A. rakles                     | raklen                |    |  |  |  |
| D. 1. raklesti                | raklen [?]            |    |  |  |  |
| Abl. raklester                | raklender             |    |  |  |  |
| Instr. rakleha                | raklensfa             |    |  |  |  |
| G. rakleskero                 | raklengerl z. B. lila | ١. |  |  |  |
| N. tschave, Sohn              | tschavi               |    |  |  |  |
| Aes                           | - en                  |    |  |  |  |
| D. 1estl                      | -en [?]               |    |  |  |  |
| Abl ester                     | - ender               |    |  |  |  |
| Instr. tschaveha              | tschavensfa           |    |  |  |  |
| Geskero                       | -engerl               |    |  |  |  |
|                               |                       |    |  |  |  |
| N. o dad, Vater<br>V. mro dad | e daada               |    |  |  |  |
| A. e dades                    | e daaden D.?          |    |  |  |  |
| D. i. e dadeste               | daadende A.?          |    |  |  |  |
| D. 2ke                        | dadinge               |    |  |  |  |
| Abl. e le daadester           | e le daadender        |    |  |  |  |
| Instr. e dadéha               | e daadensfa           |    |  |  |  |
| G. e dadeskero                |                       |    |  |  |  |
|                               | e daadengero          |    |  |  |  |
| Masc.                         | Rad. Fem.             |    |  |  |  |
| N. dad                        | dai, LG. dai, del     |    |  |  |  |
| A. dades                      | da .                  |    |  |  |  |
| v. —                          | <del></del>           |    |  |  |  |
| D. 1. dadeste                 | dadl, LG. dattee      |    |  |  |  |
| D. 2. —                       | _                     |    |  |  |  |
| Abl. mre dadester             | dater                 |    |  |  |  |

Sing. A. 2. manuschèske mannschenge A. 2. ? D. manuschèste manuschende A. 1.? Abl. 1. manuschester manuschender Abi. 2. manuschaha manuscheliaha [?] G. manuschèskěro manuschengeri Grellm. N. gadzo gadze A. gadzo (!) gadze (!) o gadzo o gadze D. 1. -D. 2. gadzko gadzengo [wohl e!] Abl. gadzestar gadzendar gadzense Instr. gadzese ? G. gadzeskero gadzengero Zipp. rakjah rakjin D.? rakjinde A.? N. rakli, Mädchen A. rakja D. 1. rakja [?] rakjinsfah Abi. rakjater Instr. rakiaha z. B. awawa G. rakjakero, rakkjakri rakjingeri tschaia N. tsehai, Tochter A. -aiin D.? D. 1. -alinde, A.? -a [?] -ailnder saleq Abi. -ater Instr. tschaha - alingeri -akero I del , Mutter deya dein 16 V. dei A. e da e deien D.?, deilnde D. 1. e datte D. 2. (mre) dakke Abl. e datter e delinge D.? e delinder Instr. e daha e deiensa dakero, e dakri deyingeri, e delingerl Zipp. N. o rei; Luc. I. 45. u raj e rela A. e reis, ras; I. 46. I ress e reien, rann V. rela, o mre reia! II. 29. raj! relate! D. 1. reiste, raste; I. 76. gian u reste reiinde, rande

reiinge, range

D. 2. e reiske, e raska

Abi. e reister, e raster; I. 45, l rester reiinder, rander

| Mase.             |               | Fem.                       |                        |
|-------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| Instr             |               | _                          |                        |
| G. dades [?]      |               | dakri; Luc.<br>II. 21. dak | I. 15. takkre,<br>kro. |
| Sg.               | Graff.        | Pl.                        |                        |
|                   | p. rom        | rom Zipp                   | , ronima               |
| A. romes -        | rommes        | rom —                      | ronnien                |
| v. – –            | - [o mro rom] |                            | -                      |
| D. 1. romesde -   | - romestl     | romende -                  | _                      |
| D. 2. romesge -   |               |                            | rominge                |
| Abl. romesder -   | - romester    | romender -                 | rominder               |
| Instr. romeha -   | - romnièha    |                            | -                      |
| G. romesgro -     | - romeskero   | romengro -                 | rommengeri             |
|                   | Pch m.        |                            |                        |
| N. czirlkio, Vog  | el            | czirikle                   |                        |
| A. czlrikles      |               | eziriklen                  |                        |
| V. czlrlkleja     |               | czirlklaic                 |                        |
| D. 1. —           |               | _                          |                        |
| D. 2. czlrikleske |               | czlriklenge                |                        |
| Abl. cziriklestar |               | czlriklendar               |                        |
| Soc. czirikleha   |               | czlriklenca                |                        |
| G. czirlkieskero  |               | czirlklengero              |                        |
|                   | Blsch.        |                            |                        |
| N. pehn, Schwe    | ster          | pènja                      |                        |
| V. pèhn           |               | pèhnja                     |                        |
| A.1. pèlinja      |               | pehnjen D.?                |                        |
| A.2. pehjaske [?] |               | pehnjenge                  |                        |
| D. pehnja [?]     |               | pelijende A. 1             | ١ :                    |
| Abl. 1. pehnjater |               | pehnjender                 |                        |
| Abl. 2. pehnaha   |               | pehnjaha [?]               |                        |
| G. pehnjakéro     |               | pehnjèngéri                |                        |
|                   |               |                            |                        |

### B) Lebloses.

|        |             | 1. Masc.        | Zlpp.        |
|--------|-------------|-----------------|--------------|
| N.     | o guschto,  | Pelim. anguszto | guschte      |
| v.     | guschto     |                 | guschte      |
| Α.     | guschto     |                 | gusehten     |
| D. 1.  | guschteste  |                 | guschtende   |
|        | guschteske  | ,               | gusehtenge   |
| Abl.   | guschtester |                 | guschtender  |
| Instr. | guschteha   |                 | guschtensfa  |
| G.     | guschtesker | 0               | guschtengero |

Puch m.

romñen

romñále

romnenge

G. reiskero, raskero; I. 43. reskro, reilingero, rangero
I. 38. II. 23. reskri f.

romniade

Graff. ronni

- romnia

Abl. rominatar [so!] - romniadar romnendar

Piur.

reiinsfa, ransfa

Graff, romula

romnien

romniende

romniender

Sing.

Instr. reisfa, e rasfa

romni

romña

D. 2. romňake

V. romnije

A.

| LDI    | Louisiatus [nos]    | 1 Omminana | Tomatta Tomatta                                         |
|--------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------|
|        |                     |            | romnença Zipp. romjinfa<br>romnengero Graff. romniengro |
|        |                     | Zip        | p.                                                      |
| N.     | o grei, Pferd       |            | grelja                                                  |
| Λ.     | greis . S. Alberton |            | greien, e grenn                                         |
| v.     | minute, g.          |            |                                                         |
| D. 1.  | greiste             |            | grende                                                  |
| D. 2.  | - 11 van            |            | _                                                       |
|        | greister            |            | grelinder, grender                                      |
|        | greissa             |            | grenzah                                                 |
|        | greiskero           |            | grengeri                                                |
|        | •                   | Zipi       |                                                         |
| N.     | peen                | Zipj       | penja sasa                                              |
|        | (Pehm. pcheñe)      |            | - at a let                                              |
| Λ.     | penja               |            | penjin (angebijinde, - ge)                              |
| D. 2.  | penjake             |            | penjinge                                                |
| D. 1.  | penjatte            |            | penjinde (angebi. penjin)                               |
| Abl.   | penjater            |            | penjinder                                               |
| Instr. |                     |            | penjinnsfah, penjinzah                                  |
| G.     | penjakere           |            | penjingeri.                                             |
| u.     | penjaker            |            |                                                         |
|        |                     | B) Lebi    |                                                         |
|        |                     | 1. Masc.   | Zipp.                                                   |
| N.     | mahare, Brot        |            | maare                                                   |
| V.     |                     |            | -                                                       |
| Λ.     | maares (auch m      | naaro)     | maaren (auch e maare)                                   |
| D. 1.  | maaresti            |            | maarende                                                |
| D. 2.  |                     |            | _                                                       |
| Abl.   | maarester           |            | maarender                                               |
| Instr  |                     |            |                                                         |
| G.     | mahareskero         |            | maarengeri                                              |
|        |                     |            |                                                         |
|        |                     |            |                                                         |

|          | Sing.                       | Piur             |
|----------|-----------------------------|------------------|
|          | keer, Haus                  | e keera          |
|          | keeres                      | keeren           |
|          | keerestl                    | _                |
|          | keereske                    | -                |
|          | kërester                    | _                |
| G.       | keereskero                  | keerengero       |
| N.       | o nyal, Sommer<br>nyales    | nyala            |
| A.       | nyales                      | nyalen           |
| D. 1.    | nyalestl                    | _                |
| D. 2.    | nyaleske                    | nyalenge         |
| Abl.     | nyalester                   | nyalender        |
| Instr.   | nyaleha                     | nyalensfa        |
|          | nyaleskeri                  | nyalengeri       |
| N. V.    | A, tschyben, das Lager      | e tschybena      |
| D.       | tschlmaste, ke              | tschymande, ge   |
| Abl.     | tschymaster                 | tschymander      |
| Instr.   | tschymaha ·                 | tschymansia      |
| G.       | tschymaha<br>tschimaskero   | tschymangeri     |
| N.       | dsi, Hera                   | dsija            |
| A.       | dees                        | dsin (dslja)     |
| D. 1     | dsestl                      | dsende           |
|          | (dschesge Graff. Ms.)       | -                |
| Abl      | dsester                     | dsender          |
|          | dsèha                       | dsinsa           |
| G.       | dseskero                    | dsengeri         |
| u.       | to deliberate f             | usengeri         |
| N.       | o wast, Hand                | wastha .         |
| A . 57 5 | affect - es                 | - sten           |
| D. 1.    | -esti                       | - stende         |
| Abl.     | -esti<br>-ester             | -stinder         |
| Instr.   | - ester<br>- eha            | _                |
|          | wasteskero                  | -engeri          |
| N.       | o troppo, Leib              | troppe           |
| v.       | o troppo, Leib<br>o troppo! | troppe!          |
| Α.       | o troppo (troppos)          | troppe oder -pen |
| D. 1.    | tropposte, auch -peste      | - pende          |
| D. 2     | -poske,ke                   | -ge              |
| A bl     | tropposter                  | troppender       |
|          | troppoha                    | troppensfa       |
| G.       | tropposkero, troppeskero    | troppengere      |
| u.       | tropposacio, troppesacio    | rophengele       |

| Slug.                     | Plur.               |
|---------------------------|---------------------|
| N. o chocher, Pils        | chochera            |
| A. chocher                | chochera, chocheren |
| D. 1. chochereste         | chocherende         |
| D. 2. chochereske         | chocherenge         |
| Abl. chocherester         | chocherender        |
| G. chochereskero          | chocherengero       |
| d. Chochercakero          | encentreng ere      |
| N. o gvyn, Honig          | but gvyna           |
| A. gvines                 | 240 81704           |
| D. 1. gvinestl            |                     |
| D. 2. gvineske            |                     |
| Abl. gvinester            |                     |
| Instr. gvineha            |                     |
| G. —                      | gvinlngero          |
| u. —                      | gviningero          |
| N. V. A. pekkepen, Braten | pekkepena           |
|                           | pekkepande, ge      |
|                           | pekkepander         |
|                           | pekkepansfa         |
| Instr. pekkepaha          | pekkepangero        |
| G. pekkepaskero           | perkepangero        |
| N. o muy, Mund            | e muija             |
|                           | mon                 |
| A. mos<br>D. 1. mosti     | mon                 |
| D. 2. moske               | muijenge            |
|                           | monder              |
|                           | montea              |
|                           | mullingere          |
| G. moskero                | mujingero           |
| ar 1 and (markets)        | phagunja            |
| N. o phaguni (pagunis)    | gujen [?]           |
| Anls                      | - jinde             |
| Dat. 1 neste              | -ge                 |
| Abl nester                | -gc                 |
| Instr neha                | II. mana            |
| Gneskero                  | -jingero            |
| N. plyma fem., Schwemme   | plyme               |
| V. — Seawenine            | pryac               |
|                           | plyma [a?]          |
| A. plyma                  | plymande            |
| D. 1. plymatte            | -ge                 |
| D.2ke                     | plymander           |
| Abl. plymatter            | - anfsa             |
| Instraha                  | plymangero          |
| G. plymakero              | b. mangers          |
|                           |                     |

2. Fem. Zipp. Plur. Sing. I tschep, Zunge N. tscheba Α. tscheben tscheba D. 1. tschebate tschebakke tschebenge D. 2. Abl. tschebatter tschebender Instr. tschebaha tschebensfa

dorik, Band N. A. dorikja D. 1. dorikja [?] Abl. dorikjater Instr. dorikjaha dorrjinsfa G. dorrjakero

N. i armandyinl, Fluch Α. wie Nom.

e tschebakrl

armandinjatte D. 1. D. 2. armandinjakke Abl. armandinjatter Instr. armadinjaba G. armandinjakro

N. i meen, Hals v. \_

A. . meen ' D. 1. meniatte D. 2. menjake Abl. meniatter

Instr. - jaha menjakro G.

dorlia dorjin D.? doriinde A.? dorjinder

tschebingeri

dorgingerl armandinjia armandinjin D. oder A.?

> - dinjinge - dinjinder - dinjinsfa - dinjingero

mengingero.

menjinde menjinge menjinder oder -ginder (j hart!) menjinsfa

Grellm.

N. kafidl Tisch Sg. A. kafidi v. o kafidi! D. kafidjake Abl. kafidiatar Instr. kafidise [?] kafidjakero. G.

|        |                                         | J 3.              |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|
|        | Sing. 2. Fem.                           |                   |
|        | i tschamm, Backe                        | tschamja          |
| A.     | _                                       | tschamja          |
| D. 1.  | -jatte                                  | - jinde           |
| D. 2.  | -jake                                   | - jinge           |
| Abl.   | _                                       | – jinder          |
| Instr. |                                         | – jinsfa          |
| G.     | tschamjajakero [wohl Ein<br>ja faisch!] | tschamjingero     |
| N.     | maarekli, Kuchen                        | marekia           |
| Α.     | marekli (auch marekla)                  | marekia           |
| D. 1.  | märekiatte                              | marekin, kjin D.? |
| D. 2.  | - kiakke                                | marekinge         |
|        | ^                                       |                   |
| Instr. |                                         | marckinffa        |
| G.     | mārekiakro                              | marekingeri       |
| N.     | i butin, Arbeit                         | butia             |
| Λ.     | butin n. butja                          | butja             |
| D. 1.  | e butjatte                              | butjinde          |
| D. 2.  |                                         | -ge               |
| Abi.   |                                         | cie butiinder     |
| Instr. |                                         | butjinsfa         |
| G.     | e butjakro                              | butjingero        |
| u.     | e Duljanio                              | nutingero         |
| N.     | i tàflen Tisch                          | e tafja           |
| v.     | tu taflen                               | o tume tafja      |
| A.     | i tafien (nicht e tafia!)               | e tafja           |
| D. 1.  | e taflatte                              | e taffinde        |
| D. 2.  |                                         | e taffinge        |
| Abi.   | e tallatter                             | e taffinder       |
| 2131,  | C tallatter                             | e tarimder        |
| Instr. | c tafiaha                               | e le taflinsfa    |
| G.     | e taflakero                             | e taflingeri      |
|        |                                         |                   |

Grelim.

kafida (kafidja Ausgabe 1.) N. kafida (kafidja kafidja! o kafidja! kafidjenge kafidjendar kafidjase [?] kafidjakero [?] v. D. Abl. Instr. G,

Wenn Zipp. zn Grellm. S. 302. bemerkt: "wie er sich auf eine Vergleichung der von Grellm. zum Beispiele angeführten Worter nicht einlassen konne, weil, Gen. und Abl. ausgenommen, fast keine Casusendung mit den durch Ibn erfragten übereinstimme, und desshalb lieber der Autorität seines Zigeuners folge, welcher die Analogie in seinem Decliniren möglichst beihehalte," so glaube Ich doch darauf erwiedern zu müssen, dass die Abweichungen, elnige, oben durch Fragezeichen angedeutete entschiedene Fehler abgerechnet, von minderer Erheblichkeit sind. Die Endung des Dativs auf sko. und des Instr. auf se auch im Sing, habe ich in Verdacht, als seien sie, dem Hindustanl zu Liebe, des letzteren parallelen Formen von Battner durch Nachhulfe ein wenig naher gebracht: denn der Dat. heisst überall - ske und nicht sko. mit o wie der Hindust. auf ko; und auch Im Instr. bleibt sonst se dem Sg. nach Vocalen gewöhnlich fremd. Recht übrigens hat Zipp. unstreitig, wenn er das Paradigma baru balo (cin grosses Schweln) ans dem Grunde verwirft, weil, Abl. und Instr. abgerechnet, das Subst. ja nur eine einzige Endung behalte. Dasselbe steht übrigens auch, mit geringen Verschiedenhelten Rüd. I. 73. - Zippel selbst hat dafür:

|        |   |    | Sg   |                |
|--------|---|----|------|----------------|
| N.     |   | 0  | baro | baletscho      |
| v.     | 0 | tu | baro | baletscho!     |
| Λ.     |   |    | bare | baletsches     |
| D. 1.  |   |    | bare | baletschesti   |
| D. 2.  |   |    | bare | haletscheske   |
| Abl.   | e | le | bare | baletschester  |
| Instr. |   |    | bare | baletschcha    |
| G.     |   |    | bare | balctscheskero |
|        |   |    |      |                |

bare baletsche
o tume bare baletsche!,
bare baletschen
bare baletschende
bare baletschende
e le bare baletschende
e bare baletschender
e bare baletschensfa
bare baletschengero, -ri.

### 2. Adjectiv.

#### a) Flexion.

Graf. S. 23. bemerkt, keine Adj., ausser denen and om, if. und e Pl., vas kennen. Aliein helts uur hat er selber im Ms. schukker schön, Pohm. szukkir, wie anch im Fem.; sala a jol a schukker raklin ano golla schukker rakiest. Das schöne Madchen lacht den schönen Herra an Bisch. S. 23. wahrend Pohm. von aver (alies) als Fem. avrl im WB. sagiebt; sondern es finden sich üherdem, abgesehen von vielen Adj. auf Cons., namentlich el, bei Bw., deren hel Pohm. S. 12. folgender: mlrech, bösse, schlimm, das S. 57. im Gegensatze un dem Adv. klozes (henc) unverändert bleibt, und zufolge

Zipp. In der Form mydschach (ühcl) ein Indecl. sein soil. Bei diesem auch z. B. adava hi ischalscho, he mydschach hi kerdo Das ist gewisslich übel gethan. Knez übeuer; pchuj nichtswärdig; sik geschwinde; dur weit und chor tele. Eingel dieser Worter indessen mögen der Strenge nach mit mehr Grund Adv. als Adj. heissen müssen. Seif air hi Gumblinna? Wie weit ist G.? Hahni hi choor, der Brunnen ist tief, Pl. but-choor hahninja. Zipp.

Gerraf (facere) verbindet sich in der Weise von Coni. III. sehr oft mit einem Adj., weiches aber, ohne Rücksicht auf Unterscheidung des Beiebten vom Unbelebten, gieichsam in starrer neutraler Indifferenz das im Acc. für Unbelebtes geltende o festhalt, selbst, so scheint es, wo es sich um Fem. oder eine Mehrheit handelt. Tulokerdum (ich habe fett gemacht) Rtw. u. masten; gerraf les tschalo (reddere eum saturum); g. gulo versüssen; g. schuscho säubern; g. mellelo wichsen. Me dava man nit prinscherdo s. unkenntlich Bisch. - Demmen Barrabam piro Gleb uns B. los LG.; u tschawes - paaschio (infantem - jacentem) Luc, II. 12. et 16. - Kerr perdo o ghono Mach den Sack voll. Jek gheralo bakro keria shaaren bakren gheralo (also hier auch beini Pl.) Ein räudig Schaf macht die ganze Heerde, eig. alle Schafe; räudig, ke apry tschaar dschaua, die aufs Gras gehen, ke andry jek stanja hi, die in Einem Stalle stehen. Zipp. Kerdass len ssasto, er machte sie (cos) gesund Luc. IV. 40., kerdenn parrdo duj schiffe Sie machten voll die zwei Schiffe V.7. Keeren mange steigbygie lengstedir oder: kurzidir Macht mir die Steigbügel länger, kürzer. - Sonst freilich auch zuweilen mit e im Pi .: Hatschdafs len foode Er fand sie schlafend LG., kanna - na kerna dschudsche pen Wenn sie nicht machen rein sich; na kerna ada cholevva akkia bugie fsir vago czyringe Man macht die Hosen nicht mehr so weit als vor Diesem. - Vieil. Fem. Sg.: Krezzaris a hi niua doleske (der Krätzer ist auch dafür, dient dazu), 1 karcpaskrl dschudsche [e st. i?] te kerrn, das Gewehr rein zu machen. Vgl. Me kammaves, ke te vel mrl karepaskrl dschudschekerdi Ich wollte, dass mein Gewehr geputzt wäre. Zipp.

Schr bemerkenswerther Weise erhalten die Adj., einschliesslich die Possessiypron. (Bisch. S. 18.), die sog.
Gentt. (s. ob. S. 142f. 150.), der Artikel und die Zahlen,
In so fern diese alle nicht einen unabhangigen substanten,
Charakter übersehmen, kelne eig. Plexkon nach Fallen, sondern, ausser einer ablichen Unterscheidung derselben vom Nom,
welche sich vor allen Cass. obl. der hinzutretenden Subst.
gleich bleibt, eine blosse Geschlechts – und Numeralbezeich-

nung. Aber selbst diese erleidet, - was bel dem sonstigen Weehsel von o, u oder e, i im ersten Gliede von Compp., sowle in Derivaten vor dem ableitenden Snff., als namentlich häufig vor dem ben und pen (S. 128 ff.), nicht zu verwundern, - so mancherlei Schwankungen und Incorrectheiten, dass, wie viele Irrthumer in Betreff dieser, leicht stumpf ins Ohr fallenden Lante man auch den Sammlern aufbürde, doch Einiges möchte auf Rechnung der, selbst lax gewordenen Sprache zu setzen sein. Von dem Verschwimmen aus o in u. oder aus e in 1 nicht zu reden, welches sich rein lautlich genügend rechtfertigt; so hat doch eine Verwechselung jener beiden Paare unter einander Ihr Bedenken, da sich mehrere grammatische Unterschiede an die Laut-Verschiedenheit knupfen. Dies Bedenken hebt sich vielleicht in etwas dadurch, dass erstens nur beim Belebten ein strengerer Gegensatz zwischen Subj. and Obj. lm Acc. casuell sich herausstellt, beim Unbelebten derseibe sehwindet, und überhandt der Nominatly im Zig., wie z. B. anch im Ung., da er eigentlich eines besonderen Flexionszelchens entbehrt oder doch dessen (o aus Sakr. a - s) verlustig geworden, somit mehr von der Natur eines unflectirten, aber eben desshalb auch in alle Fälle fügsameren. aligemeineren Thema's besitzt, als eines, auf ein bestimmtes enges Gebiet beschränkten Casus, Auch in Zendische Compp. und in den Superlativ sind oft, unverträglich mit der logischen Möglichkeit, statt des Thema's, gleichsam zu Themen erstarrte Nomin. auf o eingedrungen, welche Erscheinung zu Aufhellung der unsrigen passend von uns herbeigezogen werden mag. So begegnet uns im Zig. überaus oft hinter Prapp. nicht allein der Dativ auf - te, sondern auch die Form des hier natürlich eine obligne Geltung habenden Nominativs. und nicht anders bei Masc, als Art, ein o, was eig, bloss Nominativ sein sollte, in obliquen Casus, we immer e stehen müsste, ja sogar, wenn auch ohne Zwelfel widerrechtlich. znweilen vor Pl. (vgl. Graff. S. 28. 29.) und Fem., deren ersterem der Strenge nach e, dem zwelten im Nom. sg. i gebührt. S. Art.

In Ungarlschen z. B. auch werden die attributiven Woter ter vor Subst, lielt flectirt allein diese Sprache geht darin noch viel weiter, als das Zigenneridiom, Indem sie auch Numeral – und Geschlechtsunterschiede (Geschlecht leitlt hr ja uberhaupt) unbeachtet lasset; so dass also die Congruens des Attributivs mit seinem Subst. uur ein Postulat Ist, was sich grammatisch nicht hervorgiebt. Graft. hat, wie die übrigen, den Unterschied für Sg. m. o. f. i, Pl. conus. e. allein die oblique Form für den Sg. schleit ihm entgangen, da er S. 23.

z. B. sewohl kola datterwahasgro [richtlger wäre - e] wastesder hat, als im N. koba datterwahasgro wast. Im Ms. zu S. 39. heisst es aber bel ihm; "Chomeresgro (Brod) und chamasgri (Tisch) werden nicht declinirt, sind also Adj. ge-blieben. Ist nicht gegründet; s. z. B. Bisch. u. abblasen . Diese Adj. behalten ihre Eigenheit der Unveränderlichkeit in den Casus, eine Unveränderlichkeit, die sich auf den Art. überträgt. (S. koba m., koja f., Cass. obl. kola S. 28.). Me geraba koja chamasgri Ich mache den Tisch," wo mir gleichwohl koja falsch scheint, wenn auch chamasgri als Unbelebtes hier die Nominativform belbehält. Zum Beweise des Gegenthells, nämlich dass Adj., wofern sie wirklich substantivisch gebraucht werden, anch substantivische Flexion erhalten, stehe hier aus Zipp. das Paradigma von Baro scherlskero (Konig, wörtlich der grosse liauptling oder Capitan); G. scheriskerlskro (vgl. S. 143.); D. scheriskereste n. eske; A. scheriskeres; Abl. scherlskerister; Abl. 2. scheriskereha. Pl. scheringerl; G. scheringero [gewlss falsch! s. G. Sg. n. Fem. Pl.]; D. scheringeringe pennava leh werde sagen; A. scheringeren mangjum Ich habe die Könige gebeten; Abl. scheringerinder; Abl. 2. scheringerinsfa. - Scheriskerl die Königin; G. scheriskerljakkro; D. scheriskerijakke (angeblich, aber gewiss falsch, so auch der A.); Abl. scheriskerljatter; Abl. 2. scheriskerejaha. Pl. scheringerje: G. scheringerjingerl; D. scheringerilngere [dle Endsylbe wohl zu tllgen]; Abl. scheringerjender; Abl. 2. scheringerjensfa. Die Uebersetzung: koniglich bei baro scheriskero, also gleichsam: "dem bohen Haupte zugehörlg," liesse sich auch vertheidigen, aber a. e. a. O. steht ausdrücklich dafür: Könlg. - Nane laczes, mizecheske te pat'al Es ist nicht gut (bene), dem Bosen zu glauben. Pehm. S. 76.

Anch Zipp. (wic Blach, S. 17.) homerkt, dass die nad of Adja icht decilinit wirden, dava aber, dass die n. auf of Blach, a. a. (0. durch Druckf. a] im pl. i [wohl blosse Varlation st. e. s. Parad.], f. auf ch inlargen, im Pl. e crhieller, als bar's roma (grosse Männer), bare romala (gr. Frauen). Soust 28. Bare gand (gr. Dorl), bar planty (gr. Ehrey), die masc. Bare anslepen und tschovkerpen, pl. bare naslepenan, tschoverpena, P. Am genauesten und sichersten scheinen aber die Angaben bel Pehm. S. 24. §. 39, wonach im N. o. m., if., pl. e., vor allen Cass. ohl. aber im Sg., deun α [bel Zipp. auch bier e] zukommt. Belspiele hievon G. tykän romäakero i D. peskra romäake (seiner Frau) S. 76. tel jekha dahate unter Elnem Schlage 77; ander okora pusilitäte in eine tiefe Elinde

55. A. ola gavengera rāklā die Dorfjungfer 71. Abl. avr. pehurdihater von cinem anderes Wiesel 62. — And gieche Art wird der Comp. u. Supert., wie auch die Zahlwörter behandelt, als N. hareder, jekh mannsz, 6. haredere, jekh mansusseskero; Pem. N. tykneder, jekh romni, G. tyknedera, ickha rominafero Pekm. B.

Eine glänzende Uebereinstimmung mit dem Gebrauche mehrerer Sanskritiden! Im Mahr. zufolge Carey p. 34. nr. 4.: Adjectives have no inflection of cases, unless put absolutely, or instead of a subst. The Adj. generally forms a compound word with its Subst. - Penjabi (Carey p. 22-23.): Adj. do not require the terminations of cases when the subst. is expressed. Adj. vary in gender and number to agree with their substantives. The pi. m. of adj. which end in d (= Zig. o), is made by substituting & for the final. E (& also entsprechend dem Zig, e) is substituted for the final d of mase. Adi., when they are constructed with a nonn in any case singular except the Non. Ex. sohane purusanu (pulcrum virum). Adi. with a final a or I suffer no change in the sg, number (anch die Fem. auf i, dies also in Abweichung vom Zig.). The pl. m. of Adj. in a is made by an, and that of those ending in d by lan, when they are constructed with a Subst., in any case except the Nom. (anch abweichend vom Zig.). Ferner p. 97. unter Verweisung anf p. 23.; The Adj., when not in the nom. case, is commonly compounded with its Subst., on which account the termination of the case is suppressed. - A noun in the gen, case, is to be considered as an Adj., and varies with the gender of the Subst. with which it is constructed. Z. B. prabhada ghod'a (the master's horse), pl. prabhide ghod'e (the master's horses). Fem. prabhudi wata (the master's word), pi. prabhudian waten (ob. watam? vgl. p. 15. r. 14.; the master's words). --Acc. janede putrana (a man's son), pi. janedian putrànd (a man's sons). — Instr. sem. janedi putrine (by a man's daughter), pl. janediàn putrianne (by a man's daughters). - Desgleichen Hindust. bei Hadley p. 26 ff. N. et Acc. As burra ghur (a great house), aber Voc.

ghur ko. Pl. Sub [omacs] burray ghur kan; D. Burray ghur ko. Pl. Sub [omacs] burray ghur cet. Vgl. das Zig. Parad. sogleich. Allein in Fem. ohne Veränderung N. und Acc. Goree chookeree (a fair girl); D. goree chookeree (b; Pl. N. goree chookereeaun ect. — Siehe auch G. de Tassy p. 37. und oben S. 143., wo aber achhà (honus) u. s. w., als mit der harten aspirtene Palatalis versehen zu denken ist. Tassy hat

abrigens Achallches auch schon bel أيوراً equaus (, überall quadripmakirk!), F. يُهوري quay إلى المنافقة وطيقة وطيقة وطيقة وكبري وكبري وكبرة وquae. Dat. sg. يُهوري كو ويورون كو ويورون ولا يورون ولا ويورون ولا ويورون ولا ويورون ولا ويورون ولا ويورون ولا يورون ولا ويورون ولال

Neben der gewähnlichen Motion der Adj., asmich om, if. endicke ich spurweise noch eine zweite initen nasalirte. Segriton (ultimo), "In (ultima) Bw. — Ferner Graff. Ms. Aoja descherdin eine arme Fran, und basehdardn von baschdardo (der nicht Wort bätl), die auch allenfalls and id edutsche Motionsendung -in erinnern. Sonst hat das Hindust. hel Tassy p. 38. nicht nur z. B.

changent, au fém, cette termination en ريا , also ganz entsprechend dem Zig. Segriton, - tin vorhin.

#### b) Comparation.

Der Compar, wird übereinstimmend mit dem Sakr., Mahr. u. S. w., auf tara um direch. auf rzog edhildet, woggene siñ dem Superl. keine eigene Foru giebt, vielnecht dieser aus dem Compar. oder Dostin. mittleist eines Zasätzes hervorgen wurden. Seibst Bw., hat wenigstens die Adv. butér, buter (More; mas) und feter (petter). Bas Adv. scheint hier nickt verschieden won Adj. Wenigstens hat Zipp, durldir (wetter) und zigldir (gesehwinder) has Adv.; gleddlic naher (eig. weiter vor, sc. rakken). Kohne godswertdir me kerdjum leh habe an hügsten gethan. — Adv. Qual. Adva me fasati kerava lokke akann ich leicht machen) — lokkidir (teichter) — kohne lokidir (am leichtesche). Uebel mydschach — mydschachedir ärget kohne kovidir am ärgsten. Vgl. kovidir (wohlfeiler) Gespr. 16. und s. u. Paete.

Rtw. butter (mehr). Latscho angeblich: besser, aber 8. 29. latschotardiwes (oder: Gut dein Tag?) Sei gegrüsst! wie sie nach Bisch. u. Begrüssung latschidir diwes (einen bessern Tag!) bei der Ankunft sagen. Rtw. barder (grösser) S. 5.23. u. Abt, Oberst.

Rud. S. 72. baru gross, bareder grösser, o bareder der grösste (vgl. plus grand, le plus grand).

Szuj. I. 130. hat; schwer schwerer pcharó, f. l pchareder farte pcharo leichte leichtest lotcheder farte lotcho.

S. 134. Pani prastal (das Wasser lisuft vgl. sik prastal Pehn. S. 71.) andy lenjae (in dem Plause) fart (schnell), und un farte langsam (nicht schnell, wie na fsvg langsam Zhpp.). Den entspricht im Walach, förte sehr, allerdings (aus Lat. fortis), forte lungu (längst), forte micu (kleinst), forte inatta' (höeheste), Merkwirdig ist dasselbst auch die Verbindung mit dem Ab.l. des verglichenen Gegenstandes, die ganz der Lat. Struktur entspricht. Nämlich: Otschon barederi scherganijater. Nämlich: Otschon barederi scherganijater (soje minor). Wörtowa (φορ ξξ) sonstander sitymener grisser als die Sterm (eig. Sing.: als ein Sterm), zykneder styngonester (yon der Linken), wofür hel Rüd. soreder (fortio) her serfo (quam sinistra).

Bisch, sik'idir erat, zuerst (elg. rascher), wohl Adv.

— A jowa wijas fedldir Der ist hesser geworden s. hessern.

— Ilunte gerräva me gawa göwes fedidir avrl leh mass melen (elg. die) Sachen aussbesern.

— Nachster; a jowa hi mor fedidir Der ist mein Nächster; ygl. Zipp. jek latscho manusch, n guter Frendt a. ob. S. 1922. — Gerrat ba'ridir verlängern (grösser machen), g. diknidir (mudern), g. göwa diknidir verkürgen. — Nasselpienn wijas mischikitdir u. verschlimmern. — gerraf schaikkeridir verschönern. — g. ba'tdir mehren, vermehren. Unter: vergrössern: A gawa gerela göwa butldir, ho nane hi Er macht die Sache grösser, was nicht lst, d. 1, qu'il n'est, als sel lst.

Pehm. S. 12. Compar. and e-der, welche Endung wohl ner zufällig an den Abl. anklingt, trots der Structur des Comp. mit dem Abl. Der Superl. bildet sich hier nach Slawischer Weise durch Anwendung von Poln. na l Bandtle S. 141., Böhm. on ey z. B. najbater (am meisten), Böhm. newwice. S. 53. son anjeder, was das Beste, Böhm. co neylepssjho S. 71., najbareder der grösste S. 75. — Pehm. hat inawischen auch burder (von hat viel) = butdiff Bisch., wie feder (besser) = fedidir Bisch., vielleicht durch Kürzung.

Belsp.: chor tief, choreder, najchoreder; laczo gut feder besser, najfeder bessee; najholeder;

wogegen doch anch latschidir besser Bisch. und mydschachedir ärger Zipp., jedoch dies mit abweichendem Superl. oben. Rat'aneder früher (am Tage) S. 63. neben rat'aha (früh Morgens) setzt wohl ein intermediäres Adj. auf ano vorans. Pro giv (sonst jiv) parneder, weisser als der Schnee, eig. über den Schnee S. 32. - Mit Abl., wie ob. bel Sz., tutar zoraleder (te fortior) S. 73. Etwas anderes; Acz tutar tchuleder the szukareder, sei noch fetter und schoner als du (jetzt bist) S. 75. - Holeder meg beng (ärger als der Teufel) S. 40. enthält wohl das Ung. meg noch, adhuc st. ctiam, mit Weglassung von: als, welches im Ung. durch die Postpor. -nál (bei) ausgedrückt wird. Meg feder - meg sal tu, noch ein besserer, als du bist S. 77. Meg buter noch mehr S. 67. Meg rat'aneder meg ng'oder noch früher denn zuvor S. 63. s. avgoder. Ob Abl.? - Mange nane buter czak trin czon (pl. oder der sing., wie im Ung. bel Zahlen?) mir ist nicht mehr, nur (als) 3 Monate S. 53. Na rakl'as-czak jekhe basznes nicht fand, nur einen Hahn (nihil — nisi) S. 57. Vgl. Niszt nakérel, czak chal the pijel, Nichts er mache, als esse und trinke. Mithin steht czak für; "als" nur hinter Neg. Zipp. Akka mato tschi na kerla fsir pjela, dieser Trunkeubold thut nichts als trinken. - Auch die Compar. und Superi, werden nicht eigentlich flectirt (s. ob.), vgl. z. B. Pchn. S. 75. najbaredere raske den Zusatz des e.

Zipp, Mischto gut, Comp. fedidir. Divjidir (wilder) von einem Slaw. Worte, wie lengstedlr, kurzldir (länger, kurzer), aus dem Deutschen, nämlich ersteres aus dem Superl.: långst vgl. Bisch. u. neben = längs. - Kuttidir weniger, von kuttl wenig. - Nan hi hargidir Es ist nicht länger. -Na dschinnav butidir, fsir (Pchm. würde hier das Ung. czak haben) schtaar oder pansch lava Ich welss nicht mehr als 4 ader 5 Worter. Butir, fsir tschatsche hi Es ist mehr als zu wahr. Bei Bisch. sor'lidir - harr (als) s. abharten. Zipp.: "baridir na jov grösser, nicht (als) er; jov bi baridir fser me Er ist größer als ich; jov avvjas wagedir seer me Er ist eher gekommen als ich." Jek latscho manusch hi sedidir, na scheel fsamenze (also pl.) Ein guter Freund ist besser, nicht (als) 100 Verwandte. Fedidir daf palal Besser nachgeben [dass ich nachgebe], na andry döselt te vaf, nicht (als) zu Schaden kommen. Auch Pehm. S. 73.: Man ehi feder odoj Mir ist lieber dort - neg (Böhm. nez') adaj, als hier u. s. w. Im Lett. leelaks ne [oder ne kà, d. h. auf keinerlei Weise] sirgs grösser (eig. gross, emphatisch) als ein Pferd (nämlich: nicht ist). Nach Stender Lett .- Deutsches Lex. S. 176. steht nămiich ne nach Compar. für: ais. Auch, im Lith. findet sich nach Compar. ne kaip (auf keine Weise), neng Mieleke Gr. S. 174. - in einer logisch leicht zu rechtsertigenden Weise!

Superl. Kone ziggedir (am leichtesten, eig. am schnellsten, sc. zn erlernen, von elner Sprache), wo das e etwa Znsatz, vgl, ob .- Ada romni hi bachtallerdir (also Fen.!), fsir okko (vgl. schan! a. e. a. St. anch oko) tschai. Aber im Snperl. Me hom kohno bachtallerdir (a. e. a. St. bachtelledir ohne r, was wohl richtiger) Ich bin der glücklichste. dikkocha adev kohn o fedidir tanna Sie (Vous) sollen hier die besten Tücher sehen. Kohn o fedidir und kohn fedidir steht einmal nebeneinander, und zwar ersteres beim pl. tanna, so dass kohn o, wenn es genau wäre, kaum Art. sein könnte. Vgl. Adelung, Mithr. l. 248. So auch im Vocativ: Mro kamlo dsi, mro kohno kamlidir dschyben Mein liebes Herz, mein liebstes Leben! Vgl. Bisch. S. 17. pralgamlidir (aber - lieber) = golugamlidir (der liebste), von gamlidir (lieber), gamlo (lieb).

Graff. Ms. hat feddeder (mellor), budder (mehr, ferner) aus huth (viel), wie Hindust. bahutara Adj. (Many, very, much) und bahut Adj. (much, many) Shakesp.; und schukkerder von einem conson.! sehliessenden Adj. sehnkker schön. Dagegen hat Graff. S. 24. die Angabe, dass sich die beiden Geschlechter durch Beibehaltung der Sexualendung o und I vor dem Comparativzeichen unterschieden, als z. B. puro - der m. und purl - dir f. (alter). Auch koja tschai hi tarnldir, har (= fser Zipp.) koja dal. Möglich, dass diese Bemerkung auf feinerer Beobachtung beruht, da näudlich der Fall mit Bopp Gr. crit. r. 249. übereinträfe; möglich aber auch, dass hiebel ein Irrthum obwaltet, Indem kelner der übrigen Antoren davon etwas weiss. Frenkel; unteter mehr Luc-III. 13. puterter mehr 16. putteter LG.; sooreter ein Stärkerer: soorliter hestiger Adv. LG.; n barnter rom der Oberhauptmann, barnter raschaj Hohepriester, I purenter die Aeltesten, von pureno. Puchm. und Sz. habeu stets vor dem Comparativsuffixe den Vocal e, Bisch. ein kurzes 1 auch selbst im masc., 'und sogar bei schükkeridir (schöner), Zipp. endlich chenfalls i und nur ein paar Male e, welche beide Laute bei ihm fast immer sehwanken. Mithin dürften e und i wohl für blosse Stellvertreter des häufigen, übrigens gegen das Geschlecht indifferenten a vor: tara lm Sanskr. gehalten werden mussen. - Bw. Aver buter silné que menda L. III. 16.

Eine Superlativform, bemerkt Graff., habe er nicht fin-

den können, sondern dafür entweder

1. bala puroder "noch älter." Das Ist nun wohl Hindi bhalà = bhadra (good), we nicht Hindust, bala (gut) Berl. Monatsschr. Bd. 21. S. 372., ähnlich dem verstärkenden Gebrauche des Franz. blen; oder aber, falls etwa ein r aussiel, dasselhe, was Bisch. S. 17, pra1 in pralgamildir (der licheie) und pral bardit dewleskiro techwa [93] (debegrosser himmilscher Knabe) Erzengei, neben dewieskiro tschawe Engel [91]. oder tschawo [2] — Woil kaum: baro schukker tan sehr echens Tuch, obsehon baro; gross Zipp, vgl. auch: achwer. Oder:

2. Durch Vorsetzen von kono und auch seibst bei höchster Steigerung von kono kono vor den Compar. Dies kono, das bei Fem. sieh in koni verwandele, habe er durchaus in keiner anderen Verbindung finden können. Es grenze an kon (weicher), durfe aber nicht damit verglichen werden. So ist es nun aber doch genommen von Bisch. S. 17., der übrigens gohngamlidir (gleichs. Wer ist mir lieber?) ohne o (gohn, nicht golno) hat; und dies stimmt überein mit Mithr. I. 248. aus der Berl. Monatssehr. "To ask which is greatest? it is sufficient to say كون يرا kone burra, which (is) great?" sagt Hadley l. l. p. 28. Da Rud, o bareder (der grösseste) hat, wie o gluno, o duito (der erste, zweite) n. s. w. I. 66, so muss das o hinter kohn doch wohl Art, sein; dieses selber aber Fragpronomen, was um so weniger anstössig erscheint, wenn man die überaus häufige Verwendung dieses Pron. im Sanskr, bei Compositen in Erwägung zieht. Kaum darf man kobn baridir als: quovis major, omnium maximus denken, in-dem man sonst das Pron. etwa im Abl. erwarten müsste. Eher passte ein Vergieich mit Puchm. S. 71. Lixal lake so najfeder Sie bringt ihr, was das Beste (ist), wo das; so jedoch kaum überstüssig steht. Kohn gilt übrigens wohl gleich dem Hindi kauna (who), aber auch: what, z. B. What day of the week is this: Adscha kauna dina hai? Heute weicher Tag ist? Im Hindi bei Adam u. Worse Adj. Bura, with se, following the noun — thus, Us-se (Lat. ilio; us bedeutet: him) kàuna burà hài? (quis pejor est?) Who is worse than he? -Worst Adj. sabasé (unoquoque) burá (pejor), oder burésé burá (schlechter als schlecht), wie atshtshhésé atshtshhá (best) von atshtshhå (good). Unter: better wird; se als Comparativzeichen angegeben; wie mich dünkt, ist dasseibe aber die Prap. se (with), namiich um die Vergieichung womit zu bezeichnen, etwa so wie im Ngr. παρά.

Namentlich hei Bisch. werden Comp. und Superl. von baro häufig zur Umsehrerhung gebrancht, wie auch sehon der Pos. z. B. baro paschamiskri ano kingrin (grosses Instrument in der Kirche) Orgel. Obb. S71.— Barrüft rahf (Slaw.) König in Comp., und gohn b. kråhl Kaiser, mit Superl. — b. wehscheistr Forstmeister und gohn b. w. Oberforstmeister. tvehor Ränber, und gohn h. isch. (grösster Dich) Ränberhanptmann. — Ersengel s. ob. — baridir ral Baron, wiz Zipp. o Baridir rel Befelbishaber (der grösste Herr) zu Grellm. Baridir raschal Oberpfarrer s. auch Pabett, bariter raschal Hoherpfarrer s. auch Pabett, bariter raschal florprisetr. Lea. Ill. 2. Für. Abt je baridir raschal (ein grösserer Gelstlicher); Achtissin (milhin auch Fem.) i baridir rascheln ano kangefrin, die grösste Gelstliche in der Kirche. — Eben so mit barder s. Riw. Abt und Oberst. — Regierung (s. u. Crimhalagefeith) gohn h. Krisni (höchste Gericht). — Dom; g. b. kangrin (grösste Geltch). — Dom; g. b. kangrin (grösste Kirche). — g. b. pään Weltuerer. — Dillich: gohn hardir poeltain (grösste oder vielus schwerste? Leinwand), aber Zwillich: dulpaisch-pochtamu (zwelfache La). — So auch gohn latschildt urweilli (allerbester Taback) Knaeter.

### c) Adv. auf es.

Ans Adj. werden Adv. auf es gebildet, deren Endung sleh allenfalls für einen Acc. Sg. Mase. in neutralem Sinne halten liesse, ähnlich dem primum u. a. lm Lat., so wie den adverbial gebranchten Ace. (Bopp. Gr. er. r. 684.), z. B. ka-rnn'am babu (miserabiliter multum) Nal. X. 28., lm Sskr. Sonst mag man auch allenfalls die Mahr. Adv. elreumst. als asa (thus), tasa (In that manner), kasa (in what manner?) u. s. w. Carey p. 139. wegen ihres Zischlautes berücksichtigen dürfen. Zipp. akkiakes (so) z. B. Akkova na kerela akkiakes, fser tu kirocha Jener thut das nicht, was du thust, aber Rtw. kiacke (so, auf diese Weise) S. 38., ke tshorero, te-, so arm, dass lb. - Pehm. S. 68. charnes kurz; bares sehr 57.; tchules diek 49.; silales [sehr. fz.] kalt 65. S. 34.; dvlines dumm; zorales stark, Bisch. sorolis s. verrammeln, vermauern, Zipp. sorelles, dfeskeres fest, kühnlich, mannhastig [eig. herzhast]; polokes, sachte, langsam und davon das Dem. polokóros (ganz sachte; so wenigstens hinten mit os S. 65.), Bisch. polokes s. leise, einschleichen, durchsehleichen, poliokes langsam, Rtw. lockes langsam, leise [so zu schr. st. leist]; lokes Rud. S. 67.; Zipp. lokkes leicht; auch aus dem Slaw. tiches' (lente, sachte) Voc. Petrop. - Ferner ezaczes wahrlich Pchm., wie Tu rakardjal tschatsches Du hast recht geredet, aber: "gewiss, recht, in der Wahrheit" mit einem zwischentretenden n (s. Compar. rat'aneder): tschatschenes, z. B. Jov tschatschenes awela Er wird gewiss kommen. Vgl. schardenes löblich, rühmlich, and Harr. Romanes (Gypsy language), Zipp. Rommenes Zigeunerisch, waldschitkes Französisch, Bisch, gatschkenis (Germanice). - Bisch. tschorajannes verstohien, heimlich, s. fortsebleichen, meuchelmorden, lispeln, Gemurmel, wle Zipp.

tschorachannes Insgelielm, occulte von tschorachano. - Gadschatsches rechts, gaserwes links mit einem Praf. u. ab, und sarwes triail S. 77. wahrscheinlich iinks hernm und nicht; "rings h." bedeutend, obschon man an Sskr. sarwa (ail) erinnert wird, dessen Paralleien im Zig. schaaro, haaro Zipp., savoro Pchm, u. s. f. jedoch dem Laute nach beträchtlich sich davon entfernen. S. ob. S. 69. - Zipp. bemerkt -es ausdrücklich als Adverbialendung: tschales (affatim, eig. satt), s. Bisch, ausschlafen; banges unrecht; kamles freundlich; godsweres klüglich; barveles reichlich; Isanes dunn, bugles breit, schuvles dick, lengstes lang; paletunes, endlich, zuletzt vgl. Joy avjas o paletuno Er kam zuletzt, eig. der Letzte; kokeres abgesoudert, allein, wie Luc. IV. 4. kokeress. Frenk. -Auch vom Partic. Isandes oder Isandotannes (lachend, vgl. S. 127.) von Isando; wawertschandes naschti vela adava Anders kann das nicht sein von (a)tschava bleiben, Rtw. wawertschaudes anders [schr. n st. u], Bisch. u. unausbieiblich, umkleiden, Pchm. avriezandes S. 33. 61. Ferner Zipp. Jov zik-kerdjes (gewiss docte und nicht docuit, trotz der grossen Uebereinstimmung mit dieser Perfectform Pchm. S. 65.) rakardjas Er hat geiehrt gesprochen. Die Gerundia auf -indos konnten möglicher Weise auch eig. adv. sein; s. ob. - Neben laczes (bene) Pchm. S. 65. 68. steht mizech S. 57., und neben szukáres schon S. 61. 68., rein 48. bel Zipp.: Hande man schukker te Isaanes Kamme mich schon und fein; aber Ada fsocha tschela tokke schukker Dieser Rock steht euch sehr wohl; joy schukker rakardjas Er hat schön geredet. Nämlich zufolge Pchm. S. 34. nehmen die Adv., so von Adj. ohue Endvocal herkommen (vgl. S. 12.), kein -es an: "To hi kucz Das lst theuer, to hi mizech, das ist übel," wie Zipp. Na vela akkia kutsch preiskerdi (Der Garten) wird nicht so theuer verkauft. So Pchn. S. 33. 47. sik, geschwind, baid. Zipp.: Av tu fsyg Komm du bald! Jov avjas zirgidir [viell. das r incorrect; oder durch Metath. aus Sskr. cighra, Adv. cighram? fser me Er ist geschwinder gekommen, als ich; fsikketer (eher) har (als) - Luc. II. 21. Fr.; so dass mithin der Comp. auch ohne besonderes Abzeichen adverbial gebraucht worden. -Zipp. hat mischto [so!] oder tschoreres (bene vel maie); und tschoreres keredjum Ich habe schlecht gekocht. Sonst hat er aber als Beispiele des Adv. nicht bloss latscho-es, sondern auch meschto-es; und sogar Bw. mistos [so mit os] Adv. Well. Blen, Uebrigens erscheint gerade dieses Wort in der adj. Gestalt dennoch häufig mit adv. Geitung, wie: Geratyas o ghyv meschto Das Getreide ist gut gerathen. Tu kerdjan meschto Du hast wohl gethan. Kanna apry soste jov rikkerla, talla Jov resfela meschto Wenn er auf etwas hålt, dann trifft er gul. Zipp. vgl. Bisch. u. übersichtig. Öbschon Adj., sind doch viell. durch Germanismus, Luc. 1. 6. Jon his hakke duj mischto Sie waren alle beide fromm, und 7. pureno, all, unversändert gelitleben.

#### . Zahlen.

Die Zahlbenennungen, worüber von Diefenbach A. L. Z. S. 559 - 560. Zusammenstellungen gemacht worden, bezeichnen aliein schon einigermassen den Weg, welchen die Zigenner nahmen, von Indien durch Persien nach Europa und zwar zuerst den Donauländern (Griechenland) hin, auf eine nicht unbeachtet zu lassende Weise; und es bleibt ein höchst bemerkenswerthes Factum, dass einige Neugriechische Zahlwörter sich im Zig. so festgesetzt hatten, dass sie über alle Europaische Lander bis zn den Saulen des Herkules und zur Ostsee von dem wanderlustigen Voike mit fortgetragen wurden. Anf der langen Reise hat das romsche Zahlensystem, das erhellet aus mehreren Zeugnissen, eine nicht unbeträchtliche Einbusse erlitten. Es ergäuzte sich aber, namentlich in den böheren Regionen, entweder aus den Sprachen der durchzogeneu Länder, oder auch durch eine Art Wiederschöpfung, welche, obschon auf anderer Grandiage ruheud, als die von der jüdischen ausgehende Zahlenbenennung bel den Gaunern (s. den Anhang zn v. Groiman, WB. der Spitzbuben-Sprache S. 136 ff.), und davon unabhängig, doch mit dieser einen entfernten Vergieich darbietet, und an sich in das Wesen der sprachlichen Zahibezeichnung einige nicht unInteressante Blicke vergönut.

Die Kinder wassten, sagt Graff. S. 48., weuig von den Zahlen uud die Behandlung des Wenigen fiel bei der altan scheinbar freunden Elamischung beörbst unsicher. Kann sein, dass in drayractien, kann sein, dass in den Wanderuugen die Lösung des Rüthsels liegt, das die Zahlen darbieten. Meine Zigemerkinder zählten urb is 30. 

M. M. N. kennt er jedoch überdem schei = scheel (100) LG., wie Fr. Lnc. IV. 2. schtardesch (40), Il. 37. schlarochtdosche (34). — "Weiter (als 200) können sie nicht zählen, weil sie nichts haben, was so viel betrage" heisst es bel Swujew; ja Harr. p. 585. bemerkt sogar schon hiuter 6: Beyond these numbers I could never proceed with any success. Bei den Lieff. Zig. verdient Beachtung der Mangel von 6. 7. 8., sowie der additive 16. 17. 18; 26. 27. 28 u. sw., und multiplicativen Zahlen 60. 70. 80, dazu deren Ersats mittelst est bnischer Bennungen. Ochta würde man eher für 8 als 9 halten; allein

es scheint dies kein Irrtinm der Sammier, sondern ein wirkliches Hinaufrücken der 8 auf den Piatz von 9, weiches durch das Esthuische, lantlich nahe dranstossende ühlieksa (9) veraniasst seln mag, wofür auch das a in ochta einigermassen spricht. - Die aus Danilowicz zu den Seetzen'schen Papieren belgehrachten Zahlen europäischer Zigeuner sind keine andern als die bei Greilm. S. 286. Ausg. 2. Es wirft aber Kruse nicht mit Unrecht die Bemerkung hin, wie in dem Verz. Vieles mit dem Griechischen übereinkomme, und wahrscheinlich durch die Nähe des griechischen Kaiserstaates im XV. Jahrh, seine Erklärung finde. Neugr, sind; brotochindado (erstgeboren), brotoro L., brotobo, brotohoro (πρωroc) und brotomucho m. (Primo-hermano), -i f. (Primavera) Bw. - efta z. B. Luc. II. 36. Fr. = egrá, obschon auch Pers, heft, aber ohne schliessendes a; hingegen in der Bedeutung: Woche zu vgl. mit Pers. hefteh. - ochto z. B. L. II. 21. Fr. = byrú. - ennia u. s. w. = èrréa, èrrea; eñia L. H. 36. Bw., wo im Gr. έπτά steht. Mithin 3 von deu Zahlen, die sich auch in Liefland anders gestaltet haben! - Deque L. = δέκα. - trianta Rüd. = τριάντα, nicht aus Lat. triginta, weil üherali vor n ein a steht, und in driganta Graff. das g = j bioss aus i sich entwickelt hat. — saranda Sz. = σαράντα. - Anch erfolgte die durchgreifende Nachstellung der Einer hinter die grösseren Zahlen wold nach Neugr. Einflusse, wo man zwar ένδεκα, δώδεκα, aher δεκαπέντε, δεκαέξ n. s. w., ferner είκοσι ένα, δύο n. s. w. sagt. Jedoch stimmt bei den Zahien über 20 hinaus damit auch das Persische (Vullers lust. r. 151.), z. B. Pers. hist u jek (21), bist u dù (22), und, da u hier das copulative und bezeichnet, wird man nicht bioss das u in uis-u-jak (21) u.s. w. bel den Syr. Zigeunern, eben so wie the und te (und) bei Pchm. und Zipp., sondern auch das u bei Pchm. und Sz. oder o bei Zipp. In der Reihe zwischen 10-20 (sogar bish u desh 30 Brv.) als das copulative zu nehmen haben, wogegen das i bei Rud., und bei Anderen noch andere Vocale an dessen Stelle, vielieicht entweder auf andere Partikeln, wie etwa Poln. i und Span. y (et) Bw., oder Bohm. a (und), v (bei), möchten zurückgeführt oder für rein phonetisch gehalten werden müssen. Sonstige Pers. Einflüsse lassen sich erkennen, wo nicht in 20 blsch, das besser mit Hindi bisa, als mit dem Pers., noch um eln t reicheren bist stimmt, so doch, in den, freilich nur bei Grellm. vorfindlichen si (30), Pers. سي, und pendsjah (50) = Pers. پنجياه, ja, wenn man will, in dem j und dem Mangel der Nominativendung von jek (1) neben Hindl eka. S. auch noch die Multipl.

| Sectzen                    | Saujew S. 124,             | Pelm,            | Rtw.               | Hud. S. 63,           |
|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 jikak                    | je'k                       | jekh             | jeek               | jeck, jek,<br>Art. je |
| 2 di                       | di                         | duj              | dui -              | dui                   |
| 3 taránn; Ous.             | trin                       | trin             | tricn,             | trihn                 |
| 4 star; Ous.               | schtar                     | sztár            | staar              | schtahr               |
| 5 pendsch                  | pansh                      | Panx             | pantsh             | pantsch               |
| 6 tschesch                 | schow                      | \$2.0¥           | tshowe             | schoh; S. 65.         |
| 7 haut                     | efta                       | efta             | effta              | efta                  |
| 8 asch                     | ochto                      | ochto            | ochto              | ochto                 |
| 9 nau                      | ičujae                     | en'a             | enga               | eija                  |
| 10 dass                    | desch'                     | desz             | deesh              | desch                 |
| 11 dassjikak               | deschuiek                  | deszujekh        | deshejeck          | deschijek             |
| 12 dass - di               | leschudí                   | deszuduj         | deshadui           | deschidui             |
| 13 dasstaránn              | deschutrín                 | deszutrin        | -                  | deschitrihn           |
| 14 dassftår                | deschuschtår               | deszusztár       | deshistaar         | deschischtar          |
| 15 dasspendsch             | deschupansh                | deszupanx        | desfopanshi        | deschipantsch         |
| 16 dasstschesch            | deschuschow                | deszuszov        |                    | deschidschob          |
| 17 dasshaut                | deschuefta                 | deszefta         |                    | deschiefta            |
| 18 dassasch                | deschuochto                | deszochto        |                    | deschiochto           |
| 19 dassnau<br>20 uis       | deschuienjae<br>bisch'     | deszen'a<br>hisz | desh enga<br>biish | descheija             |
| 21 uisujak                 | bisch'iék                  | hisztheiek       |                    | hischijeck            |
| 22 uisudi<br>23 uisutarann | bisch'di                   |                  |                    | bischidui             |
| 30 tlatin                  | trjaenda                   | trianda          | triande            |                       |
| -                          |                            |                  |                    | trianta               |
| 40 arhein phie-<br>menn    | saranda                    |                  | starweldesh        | starweldelsch         |
| 50 chamszîn ph.            | zanschdescha<br>[p.?]      | jepasz-szel      |                    | pantschwer-<br>desch  |
| 60 szittîn ph.             | schowdescha                | trivárhisz       | tshowerdesh        | dschober-<br>desch    |
| 70 szebhein ph.            | eftadescha                 | eftavárdesz      | efftawerdesh       | eftawerdesch          |
| 80 tmanîn ph.              | ochtadescha<br>[s. Bisch.] | sztarvárbisz     | -                  | ochtower-<br>desch    |
| 90 tissein ph.             | jenjaedescha               | en'avárdesz      | -                  | eijawerdesch          |

dinalia.

| Zipp.                 | Lieft. Zig.                 | Bisch, S.17.n.W           | Bw.                                                 | Hindl nach Adam.              |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| jek                   | Yak                         | jek, Art. je              | yeque L., ieque,<br>iesque, ies,<br>Art. ie (un L.) |                               |
| dui                   | dui                         | dui                       | duí                                                 | dô, dri                       |
| trin, tryn            | trien'                      | trin, tri                 | trin                                                | tina, tri                     |
| ., ., .,              |                             | ,                         | ti i i                                              | una, un                       |
| schtaar -             | står; (Lett.)<br>tschetteri | stahr                     | estar, L. star                                      | tschira,<br>tschin, tschatura |
| pantsch               | pandsch                     | pansch                    | panche; L.                                          | pántscha                      |
| choof,schoor          | seize the                   | schohb                    | job; L. zoi                                         | tshha:, ahat                  |
| lita                  | seize =                     | Afta                      | efta                                                | sáta, sapta                   |
| ochto                 | kahisa M                    | ochto                     | otor, ostor                                         | itha, ashta                   |
| inja, engia           | ochta (sic!)                | enja                      | en'ia, esn'é;<br>L. nu                              | nau, nawa                     |
| lesch                 | desch                       | densch                    | esden, L. deque                                     | daca dasa                     |
| lèscho – jek          | deschejack                  | děschějek                 | esden y yesque;<br>L. once Sp.                      | uasa                          |
| dėscho – dui          | deschedui                   | dèschădùi;                | esden y duis;                                       | Cdwadaca.                     |
|                       |                             | dėschėdůi<br>(Dutzend).   | L. duideque                                         | {hàraha                       |
| lèscho - tryn         | deschetrien                 | dèsch ĕtrìn               | esden y trin                                        | Strayôdaça,                   |
| lèscho –              | deschestaar                 | dèschűstáhr               | esden y ostar                                       |                               |
| dėscho –<br>pantsch   | desche-<br>pandsch          | dèschepansch              | esden y panche                                      | panadaraha                    |
| déscho-               | ) -;                        | dèscheschohh              | esden y jóhe                                        | Sshôd asha                    |
| dèscho- efta          | Esth                        | (èfta dèscha)?            | ander a sette                                       | sataraha                      |
| dèscho-ochto          | ) M                         | desch' ochto              | esden y estér<br>esden y ostor                      |                               |
| lèscho-engia          |                             | dehschania                | esden y esn'e                                       | unnîsa (20- 1)                |
| ysch                  | hisch                       | hihsch                    | his; L. bisch                                       | bîsa                          |
| ysch ta jek           | bishe ajak                  | hisch jek [?]             |                                                     |                               |
| ysch ta dui           |                             |                           |                                                     |                               |
| wsch te trin          | bishe trien                 |                           | hian [23!]                                          |                               |
| rianda                | triana                      | trianda                   | trianda;                                            | tisa                          |
| chtarwell-            | schawardes                  | stahrwal-<br>dèsch        | L, sineho<br>estardi; L, qua-                       | tschálísa                     |
| desch<br>pantschwerr- | pa-scheel                   | tschansdè-<br>scha[s,Sz.] | L. IX. 14. cin-                                     | patschása                     |
| desch<br>ichôwerdesch |                             | schohhdèscha              | cuenta Sp.                                          | sêt'ha, shasht'i              |
| ftawerdesch           |                             | èfta dèscha               | jobardí<br>esterdi; L. se-                          | settara santat                |
| HILLY CIGGSON         | Esthn.                      | [wohl 70,<br>nicht 17]    | tenta Sp.                                           | Jertara, sapiae               |
| desch                 | )                           | echtodèscha               | ostordí; L. o-<br>chenta Sp.<br>u, otorenta hybr.   |                               |
| engiawer-             | trischelda                  | enjaděscha                | esn'erdi; L.                                        |                               |
| desch                 | $[30 \times 3?]$            |                           | noventa Sp.                                         | 1                             |

| _     | Graff. S.                   | 48.       | Alter S. 15  | l. Engl. Ziz.    | S. 386.      |
|-------|-----------------------------|-----------|--------------|------------------|--------------|
| 1     | jěk                         |           | jek'         | aick, yek        | veck         |
| 2     | dui; Fr. duj.<br>2. V. 2.   | . L. III. | dun' [so!]   | dooce            | duy          |
| 3     | drin; Fr. tr<br>L. I. 56. I | in LG.,   | trin'        | trin             | trin         |
| 4     | stahr                       |           | schtar'      | sitar, staur, st | shtiar       |
| 5     | bansch; Fr.<br>L. I. 24.    | pantsch   |              | pange            | panch        |
| 6     | shōb                        |           | nuo [?!]     | shove            | shove        |
| 7     | efta                        |           | fte, öfta    | heftau           | eftå         |
|       | ociido.                     |           | oclito       | 1                | oktô         |
|       | ennia                       |           | enija        | henya            | enia         |
|       | desch                       |           | dosch'       | desh             | desh         |
|       | desch jek                   |           | uosen        | ucsu             | ucsu         |
|       | deschdui u.                 |           | _            | 1                | 1            |
|       | L. II. 42, de               |           |              |                  | 1            |
| 20    | bisch                       |           | -            |                  | -            |
| 30    | driganda; di<br>desch       | in kope   | -            | -                | -            |
| 40    | schtardesch l               | L. IV. 2. | -            | -                | -            |
| 100   | schel Ms.; sch              | ieel LG.  |              |                  |              |
|       |                             |           | deschdesch   |                  | 1 -          |
| 1000  | _                           |           | desch'wersch | el; —            | -            |
|       |                             |           | ökeceros     |                  |              |
|       |                             |           |              |                  | , to 0       |
| _1_   | Pehm.                       |           | Zipp.        | Frenk            | 6) 0         |
| 1 jel | ihto                        | 0 Wa      | go; gilletu- | jecto LG., L.II  | 7., i jecto  |
| 2 du  | jto; aver                   | o du      |              | wawerr LG.       |              |
| 3 tri | to                          | - tri     | tto, tretto  | tritto LG.       |              |
| 4 szi |                             | - sc      | htarto       | -                |              |
| 5 par | nxto                        | pans      | chto         | -                |              |
| 6 826 | ovto                        | scho      | wto          | schobtato L. I.  | 26.36        |
| 7 eft | ate.                        | cftar     |              |                  | -0.00.       |
| 8 ocl | itato                       | ochta     |              | appo ochto tiw   | on I I wo    |
| 9 eŭ  |                             | engia     |              | enjato LG.       | cs 14. 1. 59 |
|       |                             |           |              |                  |              |

# C. Wortbiegung.

| Bry. S. 393. | Harr.    | Bright<br>Ung. Zig. | Grellm. 1. u. 2.                                               |
|--------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| yec          | yek      | jeg                 | jek, ek 1.; jek 2.                                             |
| due          | due, doe | dul                 | duj, doj 1.; duj 2.                                            |
| trln         | trin     | trì                 | trin, tri 1.; trin 2.                                          |
| stor         | stär     | stah                | schtar, star 1.; schtår                                        |
| peng         | panj     | pannch              | pantsch, pansch 1.;<br>pantsch                                 |
| sho          | shov     | shef                | tschowe, schow, sof 1.;                                        |
| afta         | -        | -                   | está 1.; esta                                                  |
| oitoo        | -        | _                   | ochto 1.; okhto                                                |
| enneah       | -        | -                   | enja, elja 1.; nah, enja                                       |
| desh         | -        | _                   | desch, des 1.; desch                                           |
| _            | -        | -                   | _                                                              |
| 400          | -        | -                   |                                                                |
| bish         | -        | -                   | bisch, bls, besch 1.;                                          |
| blsh u desh  | -        | -                   | trianda, tranda 1; tri-<br>waldesch, sl 2.                     |
| due bisha    | -        | (schtarwer-         | starweldesch, saranda                                          |
| dae Bione    | -        | desch) Kog.         |                                                                |
|              | -        | -                   | schel, tschel, sel 1.;                                         |
| 38           | -        | (sero) Kog.         | deschwerschel, ekeze-<br>ros 1.; deschwarschel,<br>ekezeros 2. |

dinalla.

| Bisch.          | Riid, u. Grellm. | Bw.                                                                                          |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| jecto; glanduno | o gluno          | brotobo cet.                                                                                 |
| Elec-           | o duito          | dulsquero, duincho L.;<br>reblanduy. O vaver L. XXIII. 40.                                   |
| o tributo       | o trito          | reblanduy. O vaver L. XXIII. 40.<br>trinchero; L. XXIV. 7. trincho;<br>trino 2.; brodelo Bw. |
| stàhrto         | o schtarto       |                                                                                              |
| panschto        | -                |                                                                                              |
| _               | -                | zoble, f, zobia L. XXIII.44.                                                                 |
|                 | -                |                                                                                              |
| -               | -                | otero L. I. 59.                                                                              |
| -               | -                | nubla f. L. XXIII. 44.                                                                       |
| _               | -                | _                                                                                            |

Card. Nicht bloss haben, Pchm. S. 13. zufolge, afle Num. und Adj. ein e vor dem 2. Worte in Compp., sondern sie nehmen auch nach S. 24. (vgl. ob. S. 182. 203.) vor Cass. obl. ein e hinter sich, wovon nur jekha Fem. Im Gegensatz von jekhe Masc, eine Ausnahme macht. Wo die Zahiwörter absolut stehen, Ist auch die gewöhnliche Abwandiung zulässig, und natürlich für ichh die sing., als Gen. m. ickbeskro. f. jekhakro: A. jekhes m., jekha f.; D. jekeske (ob. S. 182.), für alie übrigen die plur., als A. thrinen u. s. w. S. 172. D. Ada greva nasehena andre schtaarinde Diese Pferde laufen im Galopp [eig. anf ailen Vieren], draberna traben, dschana poschukker gehen sacht. Zipp. Tol truschulldenles jon Da kreuzigten sie Ihn, und lehe I duj merebengre [Acc. müsste -en sein], und mit ihm die 2 Uebeithater, jek tschatscho, und jek app sarwo, den einen [richtiger jekes] zur Rechten, den andern zur Linken. LG. - Gen. S. 52. 145. und bei Zipp. Hi duljingero koova Das sind Zweier (duorum) Sachen; triningero, schtäringero, pandschingero, schoovingero, eftingero, ochtingero (3-8), scheelingero (100) cet. Zipp. Solite daraus nicht vielleicht, nach Abwurf des r, die sonst in den syrischen Benennungen der Wochentage S. 78. su räthselhaft erschelnende Sylbe ge entstanden sein? - Sonderbar ist der Einschub eines s bel Bw. in; lesque, ostor, esnia, esden (ob das n, welches nicht vom Span. diez herrührt, noch Nachhall, wie im Latein. decem u.s. w.?); am befremdendsten gewiss aber in ester (s. 17. 70.), was kein Druckfehler, nämlich f für f, sein kann, wofür es in der That in estawerdesch (70) bei Grellm. Ausg. 1, und Bisch, zu halten, sondern sich vielmehr an Span, slete näher anschliessen möchte. Von diesem Einschub, der im Romanischen nicht ungewöhnlich (Diez, Rom. Spr. II, 267.), war schon S. 95. die Rede.

Keck (odśic), welches negativ gebraucht wird, allein regelrecht wohl nicht ohne Beifigung einer Negation, wie Pers, ¿z. (aliquis) mit Neg. nemo, nullus Vullers, Inst. p. 102, no. Deutsch kein, nehr nicksichtlich ihrer Verbindung mit; ein, ist höchst wahrscheillich entweder mittelst eines Ableitungssuff, wie Hindl čkáki Adv. (aingly) oder mittelst einer Redupl, wie Hindl čkáki (ach) und Hindust, jekjek (jeder), daraus entstanden, und zwar so, dass das Wort vorn durch Aphärese verstümmelt ward.

2. Duj stimnt besser zu Sskr. Neutr. und Fem. dw'e (duo, duae), als m. dw'au – im lindust. beides 3, — könnte dan ande Walach. döi sein. — Duis bei Bw. u. 12. scheint das s als Pluralzeichen auf Anlass des Spau. des angefügt zu haben. Duj wawer, zwei andere Lú. — Mendul (heide) Bisch, ist wohl nicht; uns zwei zu deuten, wie es mir friher seihen, sondern, nach Diefenhach's sebbouer Bemerkung, nichts als Walach. amandöi = Bmbi (Clemens, Walach. Gramm. S. 77). Soduj (heide) Pchm., scheint hasammengesetzl, wie fis Ge (singulatim) Zipp., und zwar mit dem sonst mit a vorkomenden fas (mit u. s. w.); über duxene (mitsammen) ygl, ob. S. 191. Hier noch die Frage, ob es du (2) sein könne mit der Pers. Pluralendung ; [v. Vullers Inst. reg. 119. 2

3. Trin vergleicht sich am nächsten mit dem Sakr. neutr. trin't. Ephelkystisch, wie sonst wohl an Fem., scheint -n nicht, da es sich z. B. auch im Illindust. كيِّ zeigt, welches r eingehüsst hat.

4. Sztár neben Sskr. tschatwàri n. (Hindust. (15) hat von der Palat. bloss das zischende Element festgehalten unstreitig wegen des nachfolgenden t, dann aber noch den Labial ausgestossen. Schtar-raj Vierfürst L. III. 1. 19. u. s. w. Fr.

5. Wenig vom Sskr. abweichend. Disk, nach Roberts 5, hält Diefenb. für Verwechselung mit 10.

6. Szov oder tschow mit Grelim, stimmt in Betreff der Kürzung am Ende mit Pali tcha, Ilindust. 

5. st. Sskr. chaf' (six) Essai p. 87., das o aber z. B. mit dessen Gestaltung im Sskr. shod aça, Ilindust. 

166); v ist blosse Erweiterung des labalen

7—9, s. ob. als fremd, nämlich Griech., was schon Marsden als merkwürdig aufficl. Auch eftan [eftan?] Woche ist bemerkenswerth; denn, obsehon ins Ilindust, das Pers. متعاد aufgenommen worden, ist doch saath die Hindi-, سانت die Hindustaniform für 7, womit das Zig, augenscheinlich n leht stimut; s. ob. — Bei asch (8) Scetz, lasst sich streilen, ob es eine aus dem Pers. oder Indischen (Sakr. ascht'a, Hindust, åth [th cerebr.]) entstellte Form sei; nu (9) Luc. Bw. könste Pers., aber auch s. B. erst Romanischen Ursprungs sein

10. Desz = Sskr. daça, so dass mithin dessen Zischlaut

wohi weder vom Siaw, noch Romanischen herrührt.

An additiven Zwlschenzahlen, ausser den schon in der Tabelle euthaltenen, füge ich noch bei: Zipp. hat auch: deesch u jek 11. u. s. w. Graff. bisch jek 21.; bisch dui 22. Ferner:

| _ | Jen 220 m    | 24              | J         | 25      |              |
|---|--------------|-----------------|-----------|---------|--------------|
|   | Zipp.        | bysch te schtaa | ar —      | pantsch |              |
|   | Seetz.       | uisu stár       | -         | pendsch |              |
|   | Liefl. Zieg. | bishe star      | _         | pandsch |              |
|   |              | 26 2            | 27 29     | -       | 29           |
|   | Zipp         | schoof - el     | fta — och | ito     | - engia      |
|   | Sectz        | tschesch - h    | aut — asc | h .     | uis nau      |
|   | Liefl. Zleg. | Ea              | thn.      | _       | bishe ochta. |
|   | 1            |                 | 1, 11,    |         | (41) 11      |

Zipp, trianda te jek (31); schlarwelldesch te jek (41), schl. te dul (42); schöwerdesch te jek (61) etc.; Rud. eflawerdesch jek (71); efl. dul (72); eijawerdesch-ela (99); Zipp, scheel te jek, Bisch. desche descha jek (101); deschwerscheel te jek (1001).

Bei den höheren Einhelten ist zu bemerken:

dass Seetsen von 30—90 Arabische Zahlen hat, jedoch mit dem räthselhaften Zusatze phiemenn. Auch sinebo berjis (30 J.) Luc. III. 23. Bw. befremdet, wenn gleich sein Anfang an Pers. رئيس einnert. Nebo, neu, zu b.?

2. deren ofmalige Bildung durch ganz einfache Zusammenstellung der Einer, nungekehrt wie bei den Zwischenauhen, vor die Zehn, deren Form descha in diesem Falle Jedoch ein Plur, sein muss, nach Analogie z. B. von schaar tschonna (4 Monate) Zipp., wesshalb ich efta descha, das wäre 7 Zehner (70), auch nicht mit Bisch. für 17 halten kann.

3. durch Vorsetzung von Muitplicativen auf vår oder wer vor die Vollkahlen, so jedoch dass hel der Drel- und Viersahl (das zweiter in schtarwerdesch 40 Kogalnischan ist gewiss biosser Druckfeller) wegen des zweiten, in ihnen bereits enthaltenen r Dissimitations halber 1 st. r vorgezogen ward. S. ob. S. 92 and Muitplic Greilin, hat, anser einer Reihe auf - dis in Ansg. 2-, in belden Ausgaben solche durch Muitplich auf mittels wer oder in Ausg. 2- war gebildete höhere Einhelten, nämlich pantschwardesch (30), tstonwardesch (60), eftawardesch (70), obthowardesch (80), enjawardesch 22.

n. eijawerdesch 1. (90). Bel Zipp. anch sogar noch höher, hinauf z. B. schtaarwelscheel 400; pantschwerscheel 500, Bw. pansch cientos la als hybride; schowerscheel, Rtw. tsowshel 600; eftawerscheel 700; ochtawerscheel, Bisch. ochtoschehl 800; engiawerscheel 900. Einige Beispiele unter den angeführten verlangen eine Multiplication, ohne dass diese ausdrücklich hervorgehoben ware, und dies gilt nun noch von dui scheel Zipp., dujszel Pchm., duischel Rüd. und daraus wohl duischel, deischel Greilm. 1., duischel 2., 'aber bisch' descha (20 Zehner) 200 Sz., und trynscheel 300 Zipp., bei denen man etwa hinter scheel, wie oben bei descha, ein plur. a hätte erwarten mögen. - Grellm. 1. pontsandis und panda [?] 50; schoandis 60; enjandis 90, worin an vor dis = Ung. tiz (10) scheint nach dem Muster Ung. Zabladj. auf an, on, en, als ölen, hatan, kiientzen (ihrer 5, 6, 9) Farkas Ung. Gr. S. 33. anfgenommen zu sein. Wäre das an etwa die Deutsche Prap., so hatte es natürlich höchstens Addition haben herbeiführen können. - Für 50 wird in Liefland und Böhmen anch: cin halbes Huudert gesagt; - mithin durch Division.

Il na dert. Rive, tsbell, Pehne szel, Rüd, schel, Bisch, schelh, Zipp, schele entspricht au genauseten dem Afgh, szel nach Dorn, sonst sil (100). Ungenau ist wohl schell für Schock, d. l. 60, bel Bisch, Bel den Zig, Lieflands szel und bei Nectzen szel, phiemenn (das Panet vielleidst zu tilgen, und das beigefüglet Wort etwa semilisch: in Wahrheit, genau, gerade?), erinnert an das aus gata gekürzte Hindi siav oder sät, Deschdescha (10 Zehner) hal Sz.; Bw., ausser dem Sp. ciento, cien, ein eigenthümliches Wort; gres s. Diefenb. A. L. Z. p. 560.

Tausend: chischiell Bisch. ist entweder schell (100) mit Józu, oder, etwa in verwirrter Weise mit zhor, verbunden. Bw. hat das romanische milan m. Ekzerens (ein-tausend) Ureilan. ist wohl aus dem Vor. Petrop., wo ökreeros nach Alter steit, genommer, und entweier, wie das Hindust, eek huxaar hel Ihadley componirt aus jek (1) mit Pers. jyz. Skr. sahnoara, oder mit dem Ung. zeer (1000), woraus sich auch wohl sero Kog. erklärt: auf das Ung. Wort deutet wenigstens die Hinzufigung des, vielleicht erst auf Europäischem Boden gewachscaen Suff. oos, s. ob. S. 105. welches auch das aus dem Slaw. etalichat tisicos (1000) Pehm., aber nicht das Deutsche tausento Zipp. zeigt. Ebenfalis multipliernel: Riud. deschwerschel, Aller deschwerschel, Zipp. deschwerschel (10×100) 1000; Zipp. duiwer deschwerschel (20 der du Lausente manuscha 2000) Menachen; tri-

wen [triwer?] deschwerschel 3000, und sehtarwel deschw. 4000; Bw. panschizaar 5000 L. IV. 14. [man beacht darin j.-p], de-que mil 19300 L., und bisch mil 20,000 L. XIV. 31. = Zipp-bisch deschwerschel; Zipp, et lawer oder ochtwaerdesch tausento laredden, 7—8000 Soldaten Acc.; schtarwel desch tausento 40,000; schtarwet desch tausento solo,000; schtarwel schel deschwer sehl (4 mal 100 zehn mal 100) 400,000; Bw. tasquiño m. (Hillio).

4. Begegnen wir nicht ohne lebhastes Interesse auch sogar einer Zählung nach Zwanzigern. So Bry. bish u desh (20 und 10 = 30), ganz wie Gael, delch 'ar fhichead Stewart Gael, Gr. ed. 2. pg. 66., Irlsch deich air fhichit E. O'C. Gael. (i. e. Irish) Gr. p. 60., Weish deg ar ugain (aber 13 Triarddeg = Ir. tri-dhég) Pughe, Weish Gramm. ed. 2. 1832. p. 106., 10 über 20 = 30. Ferner Bry. due bisha (2 Zwanziger = 40), wie Gaei, da fhichead (40), tri fichead (60); Ir. da fhichit (40), deich alr da fhichit (10 über 40 = 50), tri fichit (60), ceitre fichit (80); Welsch deugain (40), deg a deugain (50), trigain (60) n. s. w.; BBret. Legonidec Gr. p. 60. daou-ngennt (40), hannter-kannt (denicent = 50, wie oben im Zig.), tri-ugennt (60), dek ha triugennt (soixante-dix, 70), pevar-ugennt (quatre-vingt, 80), dék ha pevar-ugennt (90). Fande sich dies bloss bey Bryant, so setzte man die Erscheinung leicht auf celtischen Einfluss; Indess hat nicht bloss Sznjew in Russland bisch' descha (20 x 10 = 200), sondern auch Pchm. für Böhmen dieseibe Zählungsmethode in 40, 60. 80, z. B. sztarvárbisz (4 × 20; Engi. auch fourscore), womit Frz. quatre - vingts (das beweist sein plur. s vor Subst.) wenigstens nur in so fern stimmt, als es 4 Zwanziger, aber schwerlich quater viginti besagt. Nach Zwanzigern rechnen noch ausserdem viele Völker; so in Enropa, ausser den Kelten (Lor. Hervas, Aritmetica delle Nazioni, Cesena 1786. pg. 128.), die Vasken p. 116-7., ferner die Albanesen (Hall. Jhb. 1836. S. 462.); in Afrika die Mandinga-, in Amerika die Othomi-, Mexikanische, Cora-, Yucatan - und die Sprache von Darlen; in Asien aber, nach Hervas pg. 15., bloss l'Ibero-Grunischi (Georgisch), wie er es nennt, und in dem Catalogo delle lingue nr. 252, pg. 155., gestützt auf einige Wortahnlichkeiten, dem Iberisch-Baskischen in Europa verwandt glaubt. (Die Osseten des Kaukasus rechnen nach einem Octodecimalsysteme. Kohi, Reisen in Südrussland Th. I. S. 308. vgl. 297.). In diesem letzten Puncte irrt Hervas wenigstens in so fern, dass sich aus Alex. Burnes, Kahnl Leipz, 1843, auch noch das Vigesimalsystem in

der Kafflesprache hinzufügen lässt, nämlich: dowaschi (40), trewasehl (60), chatawaschi (80), d. h. 2 x 20; 3 x 20; 4 x 20 ans waschi (20), das etwa zu Sskr. wincati stimmt, oder an Sanskr. dwidaça (Twenty, two ten) Ilall. Jhb. a. a. O. S. 511., als aus du + dosch (2 x 10), etwa mit Dualendung, entstanden. Die Gründe der Zählmethoden bis 5, 10, 20, hergenommen vom menschlichen Leibe (1 Hand; 2 Hände; die Finger und Zehen beider Hande und Füsse), hat schon Hervas sehr riehtig angegeben, woher denn auch, Ihm zufolge Arltm. p. 16., die Benennungen im Guarani popetei (manouna) 5, wie in vielen anderen Sprachen Amerika's Hand st. 5 Hervas p. 11.; pomocoi (mani-due) 10; mbombiabe (manipiedi-ancora) 20; Im Lule is-elù-yauom (tutte-manl-piedl) rühren. Ja, man ging so weit, um jener Aeusserlichkelt willen, bel grösseren Zahlen nach Mensehen zu reehnen, als im Yarura; cani pume (un nomo) 20; noeni pume (due nomini) 40 l. l., und andere Beisp. p. 138. Das Sprichwort, keine Funfe zählen zu konnen, lässt sieh auf mehrere Völker In so weit anwenden, als sie, so zu sagen, ein pentadlsches Zählungssystem befolgen, wonach bei ihnen schon über 5 hinans eine Weiterbildung der Zahlwörter mittelst der niederen Einer zu Stande kommt, wie sie der übrigens sowohl von mir Hall. Jhb. 1838. S. 470., als jetzt von Schwartze, Altes Aeg. Th. I. S. 2003 ff. in dieser Hinsicht bekämpfte Lepsins (Sprachvgl. Abh. Berl. 1836.) sogar für das Deci-malsystem zu erzwingen versucht hat. Es genüge als Beispiel aus der Gramm. Wolofe, par J. Dard die Fulah-(p. 148.), und die Wolofische Sprache (p. 26.) in Afrika, wogegen weder die Bambaras oder Mandingo's p. 146., noch die Sarajoules (Serawalis, Seracolets) p. 149. jenem Systeme huldigen. Es helsst demnach im Fulah:

1. go 6. diégo (5+1) 11. sapo é go 2. didl (redupl.) 7. diédidl (5+2) 12. sapo é didl 3. tatl 8. diétati (5+3) u. s. w.

4. naī 9. diénaī (5 + 4) 19. sapo é diénaī 5. dié 10. sapo 20. nogasse.

30 — 90 mit voranigehendem tiapandé, was also 10 vertreten muss, vor tati, naï u. s. w. — Im Wolfor dibiorroum benne (5 + 1) 6, u. s. w. bis dibiorroum niamette (5 + 4) 9; fout 10, font ak theme 11, fout ak dibiorroum niamette 29 (ak bedeutet; avec p. 152.); niamette fouk (4 × 10) 40; dibiorroum benne fonk (60); dibiorroum niamette fouk (5 + 4 × 10) 90. Sonderbar ist im Wolof. überdem die Anfangssylbe ni in niare 2; niatte 3; niamette 4.

Ordin. werden nach Pchm. und den Uebrigen, kaum mit Ausn. von 1. 2., sammtlich durch Anfügung von to an die Cardinalzahl gebildet, und dies auch zuweilen flectirt, als tretteskero, duiteskero lav na schunjum, des Dritten, Zweiten Wort habe ich nicht gehört, wie vageskere von vage, vgl. Hiudi agra (the first), worauf lch auch o ghino u. s. w. beziehen möchte. Jenes to stimmt mit Sskr. tha-s z. B. sztárto mit Sskr. tshaturtha, Ilindust. جوتها (quartus), wie mit Gr. τος, Lat. tus, Poln. ty n. s. w., welche Suff. jedoch keineswegs, wie es mit dem Lith. tas und dem Deutschen -te melstens der Fall ist, allen Ordinalformen zustehen. Zinp. hat Gespr. 11. kizzido (quotus?) und will jekto nicht eben als sehr gebräuchlich anerkennen. In ajekto, aduito scheint das a blosses Versehen; richtig hat auch Rüd., Grellmann's Quelle, dafür o als mannlichen Art.; wesshalb bei dem zweiten z. B. an Walach. adóa (secundus) Clemens S. 73. zu denken sich von selbst verbietet. Uebrigens giebt Bisch., als von Ilim selbst erfragt, a jetto [so!] für: einfach, also alienfails vergleichbar dem Pers. Lix (simplex) Vullers Inst. p. 86. Beisp. aus Zipp. deschojekto, wie Pchm. deszujekhto u. s. w. 11.; deschoduito 12.; deschotrinto und deschotritto 13.; deschoschtarrto uud deschto [so!] schtarto 14.; deschopauschto, L. III. 1. deschpantschto, Bw. im L. panschdecima 15.; deschoschowto und deschosofto 16.; aber: descheftardo, deschochtardo, deschengiarto 17. 18. 19.; bischto, Pchm. biszto 20.; bischto jekto, duito cet. 21. 22.; trijanto, L. III. 23. triando 30.; trijanto jek, oder; trijanto o wago 31.; trijanto duito cet. 32.; panschwerto deschto, Pchni. jepaszszelto 50.; scheelto, Pchm. szelto 100.; duischelto 200.; tretto schelto, schtarto schelto 300. 400.; deschto schelto 1000.; decto schelto jek 1001.

Distrih, werden, sufolge Puchim, nach der Weise von dit he duj (efg. zwei und zwei; binl), trin the trin (trin) gegeben; nach Bisch. S. 17. aber durch Belügeng von je z. B. jeklę (je ciner), wosu man nach etwa dujé duljede (paarveis) ob. S. 186. füge. In letsteren glaube ich das Zig. jek zu finden, welches als unbestimmter Art. In der gekürzten Forn je vorkomut. Dies wird um so wahrscheinlicher durch den Versiehen Gebrauch. Hienach nahmlet diern inch bloss die Wiederholung des Sing, der Card. als yek yek (singuil), dit da (binl) u. s. w. in Gemässheit mit der von Puchim benerkten Zigeuner-Weise, oder bald das einnalige, bald zweimslige Setzen des Plur. vom Card., als yekta oder yek als yekka (dagud)) u. s. w. zur Bezeichnung distributiver Zah-kan yekka (dagud)) u. s. w. zur Bezeichnung distributiver Zah-

len, sondern auch die Anhängesyibe gan, z. B. yegan st. yek-gan, dugan u.s.w. (Vullers r. 158.), welche selbst nichts anders sein durfte als mutilirtes yekan (singuli). Duije duijende bedeutete hienach wortlich: "je zwei zu je zweien" vgl. Engl. by two and two (Paar und Paar), indem die letztere Form als Dat. Piur. trefflich zu der anch geminirten Form gottegotterende (stückweise) (s. unter Dat.) stimmt. Eine Nachstellung des Deutschen je (unquam) ware, wie an sich unwahrscheinlich, so auch noch überdem in Widerspruch mit der Flexion in duijende, vorausgesetzt, dass j nicht etwa bloss eine phonetische Eutwickelung aus i wäre. Aber auch die etwaige Meinnng, weiche in jenen Formen eine dem Lith, dwejl, treji (bini, terni) gemässe Bildung sucht, fände in den elgentlich Siawischen Sprachen kaum eine Stütze, da in diesen z. B. Pola. dwoje, troje (ihrer 2, 3; 2, 3 von verschiedener Art) vgl. Bandtke Poln. Gramm. S. 177., Dobr. Inst. p. 340. als sog. Collectiva diversi generis geiten; und überdem kennt jene Zig. Form nicht etwa Zipp. in Lith., sondern bloss Bisch. in Eisenach. - Im Lith. und Slaw. z. B. Poin. (Bandtke S. 211. Mieleke S. 61.) bedient man sich der Prap. po für Distr., und 80 auch Zig. bei Sz. S. 134. pe wastende po pansch (Lith. po penkis, Polu. po pieć zu 5) anguschta (an jeder Hand 5 Finger), während sowohl Rüd. als Zipp. in dieser Redensart, in Uehereinstimmung mit dem Deutschen, nichts als das Card. hieten. Auch Zipp. hat sa po jek einzelu, zu einem, tsehyv sa po dui leg zu zwei, pokutti (zu bisschen für sensim). S. noch fso jek (singulatin) und fsa jek (jedesmal) u. saro (ali). Zertheilt - fsa pro pasch [zu halb] gene krik sie sind zertheilt weggegangen. Sea to dul dechana Sie gehen zu 2, to tria, to sehtar. Ob st. po verhort, oder plattd. to = zu? -Noch kommen, weniger estar (4) und esden y ostar (14) mlt 0, well ihm schon im Sanskr. r gebührt, als vielmehr otor, ostor (8), und noch auffallender esden y ester (17) neben efta (7), ferner estardi (40), joberdi (60), esterdi (70), ostordi (80) und esnerdi (90), endlich bei Zipp. die Ord. von 7-9 wegen ihres r ln Frage, da von 4 an lm Llth. die Distr. ketwerl (quaterni), penkerl (quini), szefserl (seni), septinerl (septeni), afstuneri (octoni), dewineri (noni), jedoch von nur seltenem Gebrauche, mit den Slaw., jedoch neutralen Collect., z. B. Poin. czworo (ihrer vier), siedmioro (ihrer 7) u. s. w., Russ, bei Heym S. 71. nur von Personen, in Berührung stehen. Allein die grössere Wahrscheinlichkeit spricht dafur, bei den angegebenen romschen Formen lieber auf eine Entstellung aus den Multipl. zu rathen, indem das w dieser letzteren einschwinden konute, wie nicht nur jeker bei Zipp., sondern auch das Card. 4 = Sskr, tschatwårah = Pall tschattåro Essai p. 90. darthum. So mag denn z. B. ostor aus ostordi (8 mal 10), wo es ganz an seiner Stelle war, allmälig auch zu unpassenderen Stellen hinabgeglitten sein.

Graff. S. 53. Demare dui (euer zwei), S. 48. mare dui (wlr 2), dumare drin (ihr 3). Zipp, maare hi tryn (unserer sind 3); maare, tumaare, lingere hi trin akkey (unser, euer, lhrer sind 3 hier). - Duierleie hi (zweieriel sind) Bisch, mit deutscher Endung. - duipahsch zweifach, z. B. duipahsch pochtam Zwillich, von pahsch halb Blsch., aber jektopash (11/2) Rtw., elg. ein und ein halb. - Stahrgarturgende, vierfach, dehschegartergende, zehnfach, Bisch. sind Dat, Piur, (s. ob. S. 186. und vgl. rücksichtlich des letzten g sp. wawer). Diese adv. Ausdrücke liessen alienfalls an gartiri, frz. quartier Viertel denken, oder an das Suff. krat Siaw. und Lith. Multipl. (Grimm, Gramm. III. 233.), wobel aber doch eine Schwlerigkeit bliebe in der Autepenultima, fails man nicht darin entweder rik (Seite) oder ein zweites Multiplicativsuff, (s. u.) oder endlich einen ähnlichen Schluss als in halianter zu suchen den Muth hat.

Multipl. Adv. 1. mit vár, vgl. u. Pron. saro, ferner oben die Ordin. von 40 an, und S. 92. Bisch. duwer und Rtw. duber doppelt, und daraus Grelim. Zipp. jekwerr, auch jeker (semel), noch jeker (noch einmal), Pehm. jekhvår (einmal) nebst prejekhvar (auf elnmal); duiwerr, Pchm. duvar (bis); trywell, Pchm. trivar, S. 49. trinvar (ter); Zipp. starrwel (quater); panschwerr (quinquies); Pchm. dészvár (decies), biszvár (vicies), szeivár (centies). Dies erklárt sich aus Hindl ekawara (once), Hindust. يكباره (All at once, once) Shakesp.; dowara (twice); triwara, tiwara, tritiyawara (thrice) und Beng. tinawad'a (three times) Mendies p. 17. u. s. w., so dass Boup nicht Unrecht haben mag, die Lat, Monatsnamen Septembris u. s. w. rücksichtlich Ihrer Endung herbeizuziehen. Vebrigens stimmt das Zig. so trefflich rücksichtlich seines w (bioss in duber ein b) zum Hindi, dass es kaum einer Erinnerung an das Persische , welches im Uebrigen nahe genug دو بار , (semel) یک بار B. Vullers Inst. p. 86. یک بار (bis), auch selbst lm Ghllek صد باره (centies) Chodzko, Specim. p. 545. - 2. mit dem Roman. wolta, als Rtw. schwakiwoita (allezelt), und Zipp. schwakko wolta (jedesmal), but wolte (oft), viele Male. Kizi wolta (richtiger wolte? quoties) awjan tu adey? Wie viel mal bist du da gewesen? Me akkia kizzi wolte (so viel mal; toties) me [ob das zweimalige me, ich, richtig? vjum adey. Jeka wolta (semel), wo das a richtiger

(s. ob.), als das e la apry jekke woltatte (Dat.; auf einmal, zugleich); dui wolte (bis), trynwolte (ter), dess wolte (decies) nach dem Ital. una volta, due volte cet. Grimm, Gramm. III. 233. So auch noch bel Zipp. I wago woita (zum ersten Mal), wawer w., I tritto wolta (zum andern, dritten Male). -3. mit kope Graff. S. 48. z. B. drin kope desch (3 x 10 = 30), ferner in der LG, duj koppe (bis), trin koppe (ter), wawer koppe (abermals), noch jek koppo (noch einmal; so mit o, folglich als Sing.), und Bisch. butgoppl (oft), butidir goppi (mchrmals, vielmal). Man konnte dies etwa für einen Locally (im Haufen) von Ung. kepe (Capetiae. Acervus frugum: vgl. Bohm. kopka, Hänschen) zu halten sich versucht fühlen; doch wahrscheinlicher ist es Plur. und mit Dicfenb. auf Ngr. zonal (χοπαίς) zu beziehen, das demnach, wie sonst δέχα αρouic, Boluic gebraucht ware, und dem Gebrauche von Schlag, Franz. coup , Lith. sykis (Comm. Lith. II. 65. Grimm. III. 232. Schmidt, Westerw. Idiot. S. 163.) für: mal entspräche. -4. "Begal f. ἐφημερία L. I. 8., andré desquerl b. (ihrerseits) XIV. 12., andiar en b. ωςαύτως XX. 31., quantas begais (wie vicie Male) XIII.34., cfta b. (septics) XVII. 4." Diefenb. -5. Chumia f. (Turn, time. Vez) Bw.

# 4. Pronomen.

## a) Persönliche Pron.

Zipp. bringt als Berichtigung zu Grellm. folgendes Paradigma bei:

| Pers. 1. |             |              | Pers. 2.  |                |  |
|----------|-------------|--------------|-----------|----------------|--|
|          | Sg.         | Pl.          | Sg.       | P1.            |  |
| N.       | me -        | mee, amce *) | tu        | tume           |  |
| V.       | -           | _            | ey tu     | tume           |  |
| Α.       | man         | menn         | tot       | tumen          |  |
| D. 1.    | mande (man) | mende (men)  | totte     | tumende (tumen |  |
| D. 2.    | mange       | menge        | tokke     | tnmenge        |  |
| Abl.     | mander      | mender .     | .totter . | tumeuder       |  |
| S.       | mansfa      | mensfa       | toha      | tumensfa       |  |
| G.       | miro-rl     | mārō **)     | tiro      | tumăro         |  |
|          |             |              |           |                |  |

Die Abwelchungen bei Grellm. sind nicht sehr bedeutend, und wohl ziemlich alle Formen ächt, nur dass sie nicht gerade lummer denjenigen Casus angehören, unter deren Titel sie

 <sup>,</sup> A mee, amaare etc. ist auch recht, doch nicht so gehräuchich" Zipp.

<sup>\*\*)</sup> Z. B. hi dui, unser sind zwei. Vgl. S. 228.

gebracht worden. Ueber das angehängte hi s. u. Poss. Gans faisch scheint der D. tumengole (vobis) in Betreff wenigstens des Ausganges, falis dieser nicht etwa ein zweites Pron. gole oder ole [vobis istis?] cinschilesst. - N. sg. und pl. unterscheiden sich bei Zipp. zuweilen nicht gehörig, z. B. Me tschoro manusch ich armer Mensch! Mie tschore manuscha Wir armen Meuschen! Sonst z. B. Mee dui, wir beide. Das Verlöschen des a im Piur., weiches aber noch z. B. überali bei Pchm. erscheint, durch Aphärese hat diesen Numerus sehr entstellt, und, richtet man nicht auf den Vocalunterschied sein beständiges Augenmerk, in eine zu leicht störende übergrosse Nahe gebracht, weiche sich überdies etymologisch nicht rechtfertigt, indem im Piur. 1. und 2. pers. das m keineswegs wurzelhaft ist, wie im Sg. 1. pers., sondern der Einschubsylbe sma oder shma im Sskr. entspricht, welche nach den Gesetzen des Pali und Prakrit sich in mh umsetzte: Essai sur le Paii p. 96., z. B. Paii toumhe (vous) p. 118., Prakr. chen so p. 172. als Neubildung aus dem Sing. st. der Sskr. Vedaform yushme Hoefer, Pracr. diai. p. 169., Lassen, Inst. ling. Pract. p. 329., und anthè = Ved. asmè (nos) p. 163. - So auch im Mahr. min (I), A. D. mala cet., aber Pl. âmhi (we), A. D. àmhas, amhaia (us), und tum (thou), A. D. tulă cet., Pl. tuuhi (ye or you), A. D. tumhas, tumhaia (you) u. s. w. Carey p. 41. - Ferner Penj. main (1; vgl. ahuliche, wenn auch oblique Formen im Prakr. Hoefer p. 161.) - ami (we); A.mainni (ue), - amani (us); G., dem Zig. sehr ahnlich, mera (unne), alicin Pl. amada (ours); tû (thou) - tumi (ye); G. têra (thine) - tuniada (your). - Hindi maia (1) - ham (ourselves), hamara (our, ours); tu (thou) - tum,

tumhi (yourself) nach Adams, und Hindust. مين (Je, mol),

o (nous); j² oder ω² (Tu, tol), μ² (vous) Tassy p. 40, vgl, auch ob. S. 49. — Zugleich erhellet nun hieraus, dos, der Singularnom. ne (ego) gleichwie in vielen Indischeu Mundarten und im Persischen, nach Anfgebung des als Solitar neben den obliquen Casus stehenden Sskr. Nom. ahan, auch im Zigr, aus letzteren, gewissermassen als deren regelmässiges Haupt, hervorgeschossen ist; und welter, wie sich die oben S. 153. berührte Nasalirung der Nominativ-Formen im Pt., wie bei Grellun auen, unen (wir) und tumen neben tume (ihr) wohl nur als aus dem Acc. in jenen Casus einegeschilchen verheidligten lisst. Sonst hat diese übrigens nicht bloss Pchm. (amen, tumen z. B. S. 72.), sondern auch Bisch. 18. men (wir, uns), ferner z. B. men —men (wir — uns)

u. verschwören, als N. u. verschweigen; dann; führen; begleiten; berathschlagen; als A. u. bekehren, ankleiden; allein nichts desto weniger nur tume (ihr) neben A. tumen. - Bel Szuj. S. 130.: Me, tu, wow Ich, du, er, Pl. amy, tum', wony. — Alter ur. 247—254.: Mo, tu, juw', jub' oder wow' Ich, dn, er; june [dies wohl eher Pl.] und jui (sie; ea, illa); amo, jamer', scho (wir), tumo, tumer' (ihr; vos), juno, on' [vgl. Russ. oni], woren (II, illi. Sie) mit dem Dat. l'ingo. (iis). Von diesen sind jamer', tumer', viell. selbst das sonst sehr räthselhafte woren? Poss.; aliein scho weiss ich bei der Unräthlichkeit einer Vereinigung mit Russ. nasz' (noster) gar nicht zu deuten. - Die Flexion der Pron. ist, wenige Eigenheiten abgerechnet, nicht verschieden von der, welcher die Subst. unterliegen. Daher hat der Plur. das übliche -en, z. B. amenge, tumenge, lenge, ja auch der Sg., mit Ausnahme von Pers. 1. 2., sein -es, als peske, leske u. s. f. Dieser Umstand aber verdient, so dünkt mich, aus dem Grunde be-sondere Beachtung, weil sich auch bel einigen Pron. des Hindustanl jener, in diesem Idiome beim Subst. nicht vorfindliche numerale Gegensatz (vgl. ob. S. 153. 192 fl.) mittelst Zischlaut und Nasal zeigt. Es könnte sich gedachter Gegensatz nämlich eben so allmälig im Zig. erweitert haben, als es z. B. im Prakr, Locative (Lassen, Justitt. p. 304.) oder mit der Sanskr. masc. Pluralendung -è der Fall ist, welche, obschon dort nur dem Pron. zuständig, im Griech. und Lat. als or, i eben so schr In Subst. und Adj. bluht. So in den, sich sehr charakteristisch durch die Voc. i und s'unterscheldenden Hindust, Pron. der Nahe und Ferne, als & yik (This; celui-ci), ca ye (These; ceux-cl), D. sg. بان كو , pl. وان كو; und و wuh (That; celul-là), we, we, win = col un (Those; ceux-

ià), D. sg. J., pl. Z. J. kann doch Jene numerale Antlthese auch haulich nieht gleichgültig sein. Während übrigens
in der 2. Pers, der Sg. lediglich aus dem urspringilichen Thema seine Casus bildet, hat derselbe higgegen in der erstelfer den obliquen Casus man zum Grunde gelegt, was vielleicht, in welchem Falle die Flexion innerhalb der sonstigen
Analogie bilebe, dem Prakt. Acc. nam = Sskr. mäm gleich
kommt, oder aber sich dem reduplierten Thema mann (ye.
Lat. sese, quisquis; und vielleicht sehnst den Zig. A. to, wen
er nicht zu dem D. gehört), aus dem im Prakt. mehrere casus dieser Person hervorgingen (Lassen, lastit, p. 330). C.
und voraus von Dopp sogar der Persische Nom.

wird, anschliesst. Uchrigens länft nehen der gewöhnlich von Präpp, regierten Pronominalform auf -te, de noch eine des Nasals enthehrende kürzere her, als bei Pehm. pre ma auf nich S. 26, 76; Bisch. ge me zu mir s. morgen, an mich s. anlocken, ke me zu mir s. mahnen, aber, viell. irrig, de me zu mir u. bestellt. Desgeleichen Zipp, Schoes ke me Er war bei mir; ke pe zu sieh (s. Reft.), welches pe Zipp. bald Ace, bald Nom. neut, unstrellig almt lim Gedrange, weil den Zip. Präpp, sonst nicht der Ace, sondern, ausser dem D., nur die denhah teisfa teisfriakke ke jov (Wir vollen morgen frah so ihm gehen) sieh rechtfertige, möchte ich nicht zu bestimmt behannten.

Spuren der Flexion des Pron, scheinen selbst da erhalten, wo das Subst, sie einbusste. Bei Harr, finde ich im Subst. wenigstens keine andere Andeutung einer Flexion als etwa res (nobleman), welches Acc. sein könnte; daneben aber mehrere aus dem Pron. So: Muk man chumer tote (Let me kiss von). Ov dande man (He has bit; doch wohl; me), aber, ohne Nasal; Ma dande ml (Don't bite me). Mande (me) p. 551. Mege (us) p. 556. etwa D.? vgl. p. 550. Jas omingo (Let's go) u. a. verderbte Formen sp. u. Imper. Simensa (relation, kin) enthält wohl den Instr.: "die mit uns," nămlich das sa (sat, mit, Bw.) pră - und suffigirt, wie im Span, conmigo (con mit Lat. mecum), Vgl. racamansoe ob. S.37. - Perakra tut (Thank thee) p. 556., vgl. Pchm. S.70. - Tate angeblich: Thou p. 535., wofur allenfalls Tate tano juvu (Art thou a maid?) spräche; allein leicht könnte es vielmehr in Wahrheit bedeuten; Estne tibi juvenis puelia? oder aber tute enclitisch die Fragpartikel te (s. Conjunct.) enthalten. Ja tuki (Go, thou), chatucue Luc. V. 14, kann, vorausgesetzt, dass es nicht etwa, wie Rtw. nähsie penge (aufugerunt sibi), hier als wirklicher Dat, fungirt, doch unter keiner Bedingung etwas anderes sein als Dat., mag dieser nun auch wie tucue (Thon. Tu) Bw. vgl. Luc. I. 22. wirklich zum Nom. umgestempelt sein. Bei Mange kin las (I will buy) p. 540, ist nur las (es) deutlich, aber nicht, ob mange (sonst: mir) pronominal sein soll oder verbal von mang (to beg). Etwa: Verkaufe mir es, oder; Bitte, verkaufe es? Kin kann regelrecht nämlich nichts als Imper, sein. Ja puch las (Go, and ask) p. 537. 547, enthalt sicherlich noch einen Pronominalacc.: Erfrage es, oder, falls die gewöhnliche Coustruetion jenes Verbums mit dem Abl. hier nicht beachtet wurde: Frage ihn. Achipaleste (Bless) s. Lex. Jin ciali (I know them) ist wohl cher jinela - 11, Er kennt sie (cos st. len; oder eam?), we night mit nachgestelltem fem. Il im Nom.: Sie kennt. Di (she) als Fem. zu ada Zipp., s. sp.

Ans Bw. grösstentheils durch Diefenb. gesammelt: menda (I) z. B. Luc. I. 18. XXI. 8.; men (Mine. Mi); mu (ημείς) III. 14.; andre amangue (er huir), also wohl hier der 2. D. st. des nach Prap. üblichen D. 1. Luc. I. 1., penaron á amángne (παρέδοσαν ήμεν), who auch sonst der D. 2. bel diesem Verbum 2. B. á tucue 45., aber á mángue (ἐμοί) 3., μοί and πρός με 43. diñado á mangué IV. 6, wie l. 13. á tucue (σσί), opré tucue (ἐπὶ σέ); de tucue (von dir) 35., majari tucue εὐλογημένη σύ - 42. Als Acc. araquelarán mangne majari μαχαριούσί με 49. De mangne XVI. 2. 3., wie de tucue 2. Con a-mangne (bei mir) XV. 31., o Erano con thene δ χύριος μετά σού 1. 28. Que terelas tucue con amangne IV. 34. con amangne μεθ' ήμων IX. 49. Die Form con tusa, die höchst interessant sein wurde, weil sie noch gleich dem Span. contigo zum Ueberflusse con mit dem Instr. verbande, führt Dief. aus Bw. an, doch habe ich sie leider nicht finden können. Miurio pron. poss. (Mino. Mio) 1. 43., im Fem. mlnrl.romi, ἡ γυνή μου 18., wie tirl romi 13. von tiro bucos Il. 35.; à mlnres canés (an meine Ohrea) 1. 44.; tirias (tuae) XV. 29.; amares (nostri). Nonrro (Nuestro) lst ein Bastard aus dem Span. mit dem Zig., und nu Acc, sg. (me) hat auch wohl vom Sp. Plur. seine Färbung, wie auch tun chabo (dein) XV. 30., sun (sua f.) z. B. su men (Usted) und tun men Lnc. I. 45. gewiss unter Sp. Einflusse standen. - Einer glaubhasten Deutung haben sich bis jetzt entzogen dle sonderbaren Pluralformen 2. Pers.; nämlich sangue (vusic). worin, mit Ausnahme des s, das sich etwa auf os oder vos anrückführen liesse, vielleicht Alies ausserhalb der Wurzel fallt. Es steht z. B. Im Nom. XI. 39., ferner ysna de sangue (οὐαὶ ὑμῖν) 42 ff., sangne penelo (λέγω ὑμῖν; also noch in alter Welse als Dat.) XXI. 3., peno à sangue (ελάλησεν υμίν) XXIV. 6., sangue (vueic), enre sangue (èv vuiv) XXII. 26. - Sos na sinela contra sangue, por sangue sinela. IX. 50. (euch, nicht: uns nach einer verschiedenen Lesart). — Bros m., bras f. (Vuestro) mag sich gleichfalls an des Spanischen Wortes ersten, zu b verwandelten Buchstaben lehnen, das Suff. aber ăcht Zig. sein, wie desgleichen la jlre (vuestro) Luc. III. 14.: sat jire jayere, τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν; jires retes Bw. = t'mare netze Fr. V. 4.; andre jires canes Bw. = glan tumaro kann [Pl.?] Fr. IV. 21. jires batuces πατέρες τμών XI. 47. 48., aber als Fem. sat yeque de jiresias (als ware an das Masc. die Feminalendung neu angetreten) angustias ένὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν 46. Das Sskr. yuyam u. s. w. ins Interesse

zu ziehen nicht wagend, stelle ich noch die Frage, ob nicht die Höflichkeit in gegenwärtige Pron. des Zigeuneridioms einige Verwirrung gebracht habe. Um nicht davon zu reden, dass ich namentiich bei Zipp. hänfig den Plur. des Pron. und Verb. finde, we die angeredete Person doch nur Eine ist. denn die Gesnräche sind nach Peplier's franz. Gramm, gemacht, und es soll daher der obige Ausdruck das Frz. vous wiedergeben - möchte doch immerhin einiges Gewicht darauf zu legen sein, dass in vielen Indischen Sprachen Betreffs des Pronominalgebranchs die Etiquette oft nicht weniger wunderliche Wege eingeschlagen hat, als in neueren Sprachen Europas. Siche, ausser meinem Art. Indogerm. Spr. S. 35. Gramm. Person S. 60., z. B. Campbell Teloogoo Gramm. p. 15 sqq. Hadley p. 29. und vgl, den Brauch der Aeg. Hieroglyphik (Champ. Gr. Eg. pg. 249 sqq.), neben Ich z. B. bald noch Mann, Frau, bald das Zeichen eines Könlgs, Gottes n. s. w. zu setzen, um dadurch gleichsam auf eine in die Augen springende Weise den Rang des Redenden anandeuten.

Rt.w. in dem Briefe; me ieh, mann nich, auch mir; z. B. schillinnam Zilter (eig, frigan mili est), we Zipp, man hi schyl, mich friert. — Apermande (aber mich), mange (mir), mer wastlengri (melner liande), aber in mare namasch, are siga ist das erse Wort falschilde; mein st. unser ubersetzt, so wie auch kal me galjum medre, wo wir (nicht: ich) gekehrt ein [das m in medre ist noch zum Vb. himberzuszischen]. Abl. lias mander S. 11., entrissen (eig, er hat genomen von mir); Soc. felsovennamana ob. S. 189. Tutt-dieb.

R d.d. i. 74. 77.; Me ich; man meiner, ") mir, mich; mander von mir; mange meinetwegen [fir mich]. Me wir, mende unser, men uns, mender von uns, mense mit uns. —
. Th dis, tate deiner, dir; tut te [wohl Ein Wort und von dem vorantgebraden nicht verschieden] dieh; take deinetwegen; tater vondir. Tame hir; tunende euer; tunene euch; timenes entl dir, euch ferstress wohl nur im bofflichen Sinne].

Bisch. S. 18. hat onlige Formen, die ich, vom Vr. senbager Bisch. S. 18. hat onlige Formen, die ich, vom Vr. senbageri unser, das zwar mit lengeri (ornum) in Analogie ständer, aber das Ächte maro, z. B. maro göwa (unsere Sache). S. sa verdrängen nicht geeignet ist, zumaß Bisch, seibst tuméro (euer) als G. aufstellt in Urbereinstimmung mit Zino. mater

<sup>\*)</sup> Auch Pchm. hal als Gen. man, pl. amen; lut, pl. tumen, allein kaum nach einer besonderen Heingniss, da bei den übeigen Prun. steit das Poss, als Gen. sugegeben worden. Noch sonderbarer nehmen sich die Datisformen nn. leste, f. leti, pl. lênte als angebliche Gen. 3. Pers. bei Bisch. aus.

tamaare, lingere - hi triu akkey Unser, ener, three sind 3 hier. Faisch ist ferner make (für mich) als Acc. II., vgi. ob. S. 182 .: denn dafür ist das hier unter den Dat, gebrachte mange vorhanden; die Analogie mit tuke (für dich) trügt. Zuletzt miss ich gegen manser, als ob es; von mir bedeute st. mit mir und gegen die instrumentalbiidung mit - ha mich erklären. -Einige Beispiele: Barkewaman Ich bedanke mich. wie Zipp, parkirvaman, mre reia; hi man, mande hi (wie anch bei Graff.) und mange hi (wie Pchm. S. 30. Mange chi, man aveia u. s. w.) s. Noth, haben, besitzen. Mange (mir) s. beweiben. De man n. mande ob. S. 180., wie me dava tute Ich biete dir [nicht: ihm] dar vgl. Leben, leste deaf, übergeben, leste mekaf überlassen, neben leske deinm les s, verschenken. - Tute bei geben, aber tuke bei pennawa; s. beides t. Rath, and take auch u. besinne dich. Ili tute? (llast du?) s. Taufschein. Hochewawa tute Ich trotze dir. - Acc. tut (dich) s. wledersehen, kammen, kennen, vom vorigen, wie es scheint, lautiich nur durch den Mangel des Endvocals, genetisch aber vielleicht dadurch unterschieden, dass es reduplicirt sein möchte, während tutte die Partikel -te in sich schllesst. Abl.: pntschawa tuter (ex te quaero).

ZIDD. Na haijoha tu man, Iso me tokke pennaya Verstebst du mich nicht, was ich dir sage? Deh mande zig akkey Gieb mir geschwind her. Tu mange schon schoel wolta penjal Du hast es mir schon 100 mai gesagt, wie Me pennava tokke noch jek woita Ich sage es dir noch einmal. -Instr. Kammeha tu mansfa te dschasf Willist du mit mir (meeum) gehen? Bei Pchm. S. 74. mança (mecum), amença (nobiscum) und auch Greifm., bei dem in 1. 2. der Sing, fehit; amense, mense mit uns, tumense mit euch; sonst aber icha mlt lhm, laha mit lhr. Befremden that nur, dass bel ihm auch selbst der Sg. gadzese (mit dem Menschen), Pi. gadzense; bari balisse (mit dem grossen Schweine), Pi. balense die sigmatische Gestaltung darbieten. Falsch sind unstreitig Bischoff's maneba, menaha mit mir, uns; tutereha (den Corrigendis zufolge schwerlich Druckfehler; wahrsch. aus dem Abl. tutar, ans dir, Pchm.), tumenaha mit dir, ench; lenaha (st. lença Pchm.), mit ihnen. Dass, ansser dem Pl., sich fast einzig im Sg. manca (mccum) s. oben S. 189, der Zischlaut erhielt, hat wohl bloss im voraufgehenden Cons. seinen Grund, der diesen, statt des Hanches hinter Voc., festbannte. Ob aber das Sskr. saha (mit) sich gewissermassen bler in zwei Hälften gethelit habe, darüber, so wie in Betreff der Frage, ob das End -r einiger Formen viell, aus Sskr. sa mit artha (vgl. Hindi gatha, with) herrühre, s. ob. Instr. Möglicher Weise

hatte sich aber das Suff. schon mit dem Dat. (also mande + sa, und nicht man-sa) verbunden, was theils in Uebereinstimmung stände mit der übijchen Rection der Prapp., theils aber auch das c Pchm. = z (d. i. ts) Graff. und scharfes s s. ob. S. 189, Zipp. treffjich erklären wurde. Gewiss Irrig soll der Soc. manser, gieich dem wirklichen Abl. mander, bei Bisch. S. 18 .: "von mir" bezeichnen; vielmehr ist dessen wahrer Sinn kein anderer als der von manser LG., manzer Graff.; ja Bisch, selbst hat manser (s. ob. S. 190.) z. B. Jow wijas gleichsik manser ano foro Er ist zugleich leig, wohl: gleichrasch mit uns [muss wohi: mlr heissen!] in die Stadt gekommen. - Im Pi. Zipp.: Houte das meen e devliste Wir müssen uns Gott ergeben. Mekken apry mende te dikkas Lasst uns auf uns sehen! Menge hi meschto te pennas Wir haben gut sagen. - Acc. Me mangava tut Ich bitte dich, vgl. Bisch. u. bitten; rakk tot Hute dich; aber mit anscheinender Verwechselung zwischen D. and A.; Dscha, tschiv totte te fsauel Geh, ieg dich schiasen; adaieske me tott na dava tschi Dasur will ich dir nichts geben. Me hom toke andry schwakke kotteriste [in jedem Stücke] kammio Ich bin euch zu allen gefälligen Diensten bereit (= willig). Sso kamena tume? Was wolft lbr? Rakenn tumen Hutet euch. Sso jov penjas tumenge Was hat er euch gesagt? Tumender (ex vobls) z. B. putschaf (quaerere, fragen). Me hom anna tumende drovent pandado Ich bin euch sehr verbunden [an euch gebunden].

Graff. S. 30. u. Frenkel: Me ich; man mich, z. B. me guraba man Ich schlage mich, vgl. Bisch. bengen, biegen; mange, duge, lesge für mich, dich, ihn Ms.; mande hi (mihi est), am mandte an mir Luc. I. 45.; har mange u rai pendass ti pennapp me, wie mir der Herr (zu sagen) besohlen hat LG.; und Ms. koba hl mander, das lst von mir. LG. dejenn tut mande sie hahen dich mir überantwortet; mander (de me). Pi. me wir, men uns, aber mende, mender unbelegt. kro rat weia paalmenndte und praal mare tschawende Sein Blut komme [kommt] über uns und unsere Kinder. Helfer tat selber und men Hilf dir selber und uns; prenn praal mende Faliet über uns! tschakker men Bedecket [eig. Sg.] uns! Men hi (nobis est) kek kunnugo (nuiius rex), har coii' kalseress (durch Anacoluth; nisi Imperatorem, sc. habemus), LG. - In Pers. 2. du wahrschelnsich durch Germanismus mit d. - A. dud. z. B. du gureha dud, du schiagst dich, von Graff, wegen des nahen Anklangs an den Dat. angezweifeit; bei Frenkel genauer: man hi soor tut kreuzigen Ich habe Kraft, dich zu kreuzigen, neben: cowa man tutte praldejass, der mich dir überantwortet hat, also st, des D. dudde Graff. Bei diesem

Ms. noch duge = tukke Luc, I. 45. Auch tutter von dir, wie mander (de me) LG., st. des unsichern dudder Graff: Für den Soc. duha (vgl. ob. S. 189.) darf man schwerlich mit Graff. dud-ha als Composition mit dem Acc. vermuthen, welches ehen so wenig vorkommt, als ein etwalges pircsha st. pircha (mit dem Fusse) u. s. w., in welchem vermuthlich gerade desshalb kein s vor h voraufgeht, well diesem Casus ursprünglich selbst schon überall ein Zischlaut zustand. Auch würde uns die Doppelung von dudde nicht als Acc. mit de gelten trotz man-de. Plur, dame ist mit Unrecht von Graff. in du me zerschlagen, wenn gleich nur die erste Sylbe darin radikal ist; tumee, temmeh LG. — D. dumende, wie LG. Rowenn praal tummende und praal tumare tschawe Weinet über ench und cure Kinder; pasch tumende, zu euch. - D. tumenge, euch, Luc. IV. 25. Dumenzer, mit euch, S. 37., dumende, dumender bloss erschlossen. Pall tumaro cowa nach eurem Gesetz LG.

Pchm. S. 24. Me; G. und A. man; mange mir; mandar aus mir; mança mit mir; pal mande nach mir. Pl. amen N. G. A.; D. amenge; amandar [etwa amendar?] ans uns; amenca mit uns; pal amende nach uns, mamuj amende uns gegenaber. - Tu; G. A. tut; D. tuke (z. B. tuke chl, aber tut avelas); totar aus dir, S. 52. von dir her; tuha mit dir; angal tute vor dir, S. 77. andre tute in dich. Tumen N. G. A .; tumenge ehl; tumendar ans euch; tumenca (voblscum); S. 18. kia tumende zu euch.

## b) Pron. possessiva.

Das besitzliche Pronomen stimmt gewöhnlich seiner Bildung nach mit dem poss. Adj. oder sog. Gen. s. ob. S. 141 ff. überein; als, um dort vergessne Beispiele aus der Waldh. Beschr. hier noch nachzutragen, mit; gurmasterom (d. l. Zipp. kuremaskro mit rom Mann) Soldat; paschemascru Spielleute [elg. Sg.]; themmeserou Landknecht im Amt. und pireserou S. 148, 156. Büttel in der Stadt, Stadtknecht (vgl. Rtw. Hascher und Bisch. Pedell), aber auch von einem Pl. menengerou Scharfrichter. - Die beiden ersten Pers. hingegen haben eine abweichende Bildung, welche sich als ganz Indisch erwelst, aber auch hier öfters für den Gen. genommen worden, als Hindust. ميري = Zig. miro (meus), ميرا = Zig. mre vor obl. Casus, مبارة عماري عماري عماري Pl. (mea); Pl. عمارة عمارة عماري

تنهاراً (tuus), اتياراً Eben so تنهاراً (tuus), اتنهاراً (vester) = Zig. tiro, tumaro u. s. w. Da die Poss. der beiden ersten Personen vielleicht um ihres Gegensatzes willen gern zu einer comparativen Form hinneigen (nutrepoc, noster, unser u. s. w. s. meinen Art. Gramm. Person in der grossen Hall. Encycl. S. 59.), so scheint mir diese auch hier statt zu finden, nach Analogie des Sskr. adha-ra (inferior) u. a. Vgl. Bopp, Vgl. Gramm. S. 486, - Grellm. hat S. 306 ff. eine vollständige Flexlon dieser Possesslypron., allein es treffen mehrere Grunde zusammen, mir jene vermelutliche Flexion als bloss ersonnen zu verdächtigen. Vor Subst, findet keine eigentliche Flexion statt s. ob. S. 142. und Zipp. sp. nire u. s. w., an deren statt, mit leichter Abweichung, für den gleichen Fall, obschon sie es Gen. nennen, Rud. S. 75. merl, tiri und Grellm. merl, teri (meines, deines) sehr richtig angeben. \*) Pchu. Indessen nennt S. 43. Gen. mreskero, treskero, fem. mrakero, trakero u. s. w. als übereinstimmend mit der Substantivflexion, welche aber, ausser der Bedeutung; der meinige u. s. f. doch nicht leicht bel unseren Poss, zum Vorsehein kommen könnte. Ueberdem müssen Grellmann's augebliche Formen D. A. merige, terige, Abl. merider, terider, Soc. terise mit deinem, Pl. marige, tumarige; marider, tumarider, Soc, tumarise zum Hochsten befremden wegen ihres Mangels an dem soust üblichen s lm Sg. Masc. und dem n im Pl. Sodann hat der angebliche Genitiv der Personalpron, bel Grellm, immer ein hi angehängt, als mrohi, amerohi; trohl, tumarohi; wozu noch der Abl. tutar - hi neben tuter kommt. Es konnte einem dabei etwa die Sskr. Enklitika hi (γάρ) oder noch lieber das Hindust. , o kt adv. or emphatick affix. Very exactly z. B. waisa-hi In the same manner. Wahi he himself, that very; Hindi màlň u. màlňhi, anch apnèhi (Myself), Apahi (yourself) u. s. w. einfallen. Nichts jedoch von dem Allen: es ist bloss ein misskanntes hi (est) daran getreten, wie z.B. Bisch. gowa hi miro (die Sache ist meln) s. ob. S. 177. oder Graff. Ms. koba hi mander (das lst von mir), nur mit voraufgehendem Verbum, sagen. Zuletzt muss auch noch miro, was neben maro; noster bedenten soll, in dieser Pluralbedeutung verworfen werden; wogegen sieh noch eher maare (meine, st. mire), wie es einmal Zipp., inzwischen gewiss auch irrthumlich, angiebt, vertheidigen liesse,

<sup>\*)</sup> Miro pircha (Pl. mire pircazer) Graft, und lakro rommehe m'i hirem Manne u.s. w. s. ob. S. 150, môchlen in Bleireff des nomin. -o st. e wohl bloss auf Rechnung ungenauer Auffassung zu setzen sein. Dasselbe gilt dann vermuthlich ungekehrl von Nom. lirerum (dein Mann) Rtw. S. 39. Richtig z. B. mre devleha Pchm. s. ob. S. 178.

Bisch. mere, mer, f. meri (mens, a); tire, ter (wohi enthalten in der Begrüssungsformel s. ob. Compar.), fem. tiri (tnus, a); maro (noster) S. 95.; leskero, f. i (ejus viri) und peskero (suns) sein, nach dem von mir angemerkten Unterschiede; laskero (das s scheint falsch, oder das a sollte genauer e sein, vgl. muteraskero pihri Nachtgeschirr u. ob. S. 144.) scheint wohl nicht synonym mit lakere (eins feminae), ihr. Die hinten vocalios bleibenden Formen vergleichen sich wohl mit dem Zusatze mur' (nach ihm mare: ich denke fieber an den Sing. miro, mro mein), der nach Graff, Ms. fast immer in Begleitung von Debel gebraucht werden soll s. ob. S. 178.; sodann aber einigermassen mit den, um das r gekommenen Formen mu, mi (nieus, a), die statt miro, 1, jedoch bloss (ähnlich dem Griech.) unter Beifügung des Artikels, 2. B. koba mu dschi (das mein Herz), zufolge Graff, S. 29, in Gebrauch wären. Tover mno (Hacke meine) Pchm. S. 58. hat wohl bloss durch Druckfehler n st. r. — Kūd. hat miro mein, tiro dein; maro unser, tumaro euer; leskro selu, lakro ihr, Pl. lengro. - Puchmayer's mro, I and tro, I enthehren dagegen des ersten Vocals durch Synkope; sonst ist bei ihm amaro, i (noster, ra), tumáro, i (vester, ra; das Fem. z. B. S. 56.); leskro (ejus viri), lakro (ejus fem.), pl. lengro (eorum) S. 58., aber reflexiv peskro, I (suus, a); obschon ich den Unterschied, offenbar wegen des Deutschen, nicht in allen Quellen streng beobachtet finde z. B. Luc. IV. 24. Fr.: kek turkepaskro hi anni leskre [es müsste peskre heissen] dadeskri temm angenehm.

Bw. s. ob. Desquero, pl. es m. z. B. L. IX. 14., desqueri I. 9., pl. desquerias (earnn) fem. ist nach Bw. pron. pers. inflec. Of him, bis. Del, si, und mit Hindust. Iska vgl. Man könnte glanben, als sei es statt des sonst üblichen leskero aus der Span. Partikel de gebildet; wahrscheinlicher

dünkt mich eine Herleitung von ada (hlc) s. u.

Zipp. su Grelim; N. V. sulro, ure m, niri, nut f., in G. and alle ubrigen Cases im Sg. und Pl. hindurch ulre oder mre (meln), mire (unser); tre, tumare; leskere u. s. f., wobel nur auffallt der Mangel jener sonst von Pehm. aufgestellten Regel, wonneh die Fem. im Sing. von Cass. obl., nicht mit e, sondern a sehliessen. Eben so: tiro, tro, tri, tri f.; märo, i (noster, ra), tumaro, i (rester, ra); leskero, ri (ejss virl), lakero, ri (ejss f.), lengero; (corum, earum), z. B. mit dåd, del. Als: Adava hi mro dåd Das ist meln Valer; Voc. mro dåd, o maro dåd. Mrl del, o märl del, o meine, o musere Mutter. Nom. miri, märi, tiri oder tri u. s. w. del. Im Pl. Mire (nel), mari,

(nostri); tre, tire (tui), tumare (vestri), leskero [e?] dada. Mre, mire; mare; tire delja, dela. Sonst z. B. mre, maare; tre, tire, tumare; leskere u. s. w. verbunden mit; dadeskero, dakro (meines u. s. w. Vaters, m. Mutter) keer, lav (Haus, Wort), - dadengerl (m. u. s. w. Väter) keera (Häuser); deljingero lav, deljingeri zoche (m. u. s. w. Mütter, Worte, Klelder). - D. 1. Anna mre cet. dadeste, datte, definde (in m. u. s. w. Vater, Mutter, Muttern); D. 2. -dadeske, dakke, mre deilnge penjum (dixi). - A. -dades, da z. B. karava rufe ich. - Abl. - dadester, datter, delinder lijum (accepi). - Justr. - dadéha, daha, deiensfa hom ketene apro iek keer, mit u. s. w. wohne ich zusammen. Vgl. Bw. L. XIV. 26. Si veque abillela á mangue So jemand zu mir kommt, y camela (und liebt) desquero batu, y dal, y romi (seinen Vater, Mutter, Frau), y chabores, y plalores (Kiuder, Bruder; Demin. nach S. 102.), y péndchlas (Schwestern), y aun tambien desquerl chipen (und auch dazu sein Leben), n'astis que (nicht möglich dass) sincle discipulo de mangue (er sei ein Junger von mir). N. Sg. Mro; tiro, tro (dies angeblich auch Voc.); tumaro pral (mein, deln, euer Bruder). Pl. Mire; tire. tre: tumare praala. G. Tre praleskero, Pl. praalengeri; tumare praaleskerl. Soust D. Tre pralesti, eske, Pl. praalende, ge; A. prales, praalen; Abl. pralester, praleha und praalender, praalensfa. - Mri; tirl, trl; tumari peen (meine, deine, euere Schwester). Pl. Mre, tre penja. G. Tre, tumare penjakri, angeblich auch im Pl. so. D. Tre penjatte, pl. penjinde u. s. w. S. 197. - Ferner N. Mro, miro rom (mein Mann), mri, mirl round (meine Frau) vgl. Pchm. S. 24. tykni rouni. N. o mro rom; o mri ronml. G. mre rommeskeri (meines M.), mre romniakri (meiner F.). Pi. N. mire romma, G. mire romengeri (m. M.); N. mire romnia, G. mire romningeri (m. F.). Sonst noch im Sg. m. mre ronmes, rommesti, eske, rommester, romeha; f. mre romnia, romniatte, romniakke, romniatter, romniaha.

## c) Pron. refl.

Das Pron. refl. Ist gen. comm., hat aber auch Plaralformen. Bel Pclim. verterlit der Sing. den Pur. mit, wei im Lat. Deutschen und Böhm., um fändet sich auch nach Slaw. Weise auf Pers. 1. und 2. angewendet. §. 50. S. 29. Zu erklären aus dem appa, pån Indischer Vulgärsprachen 2. B. Pendschahl åpe (aus Sakr. átman). Lassen Ör. Zitschr. IV. 449. G. de Tassy, Gr. Hindoust. p. 41. B. Schulz. p. 26. Mahr. àpan'a (self; respectful pronoun of the third person) vgl. Carey p. 50. åpan'a A. et D.;

Sz. pestrel (ob Liberos suos? oder: sua? mater osculatur), s. ob. S. 88.

Puchm. S. 25. - Gen. peskero. D. peske und peste. Acc. pes sich. Abi. pestar aus sich. Soc. peha mit sich. -S. 63. pehende kia pes 2 mai: sprachen zu sich 1. die Gesellen 2. die Magde, also pl. m. und f. - S. 67. pchenen kia peste (udi die Glieder masc.), ruszte pes (sie erzürnten sich), S. 68. peskro dylinipen (ihre Thorheit; nicht pengro!) und dyne pes andro keriben, gaben sich in Arbeit; aber sg. Pro pesko [krol grast (auf sein, eines Mannes, Pferd) S. 79. und peskre gaxenge, seinen Leuten S. 59. - S. 73. Ray th'o xakel rakhle pes andro vesz. Ein Wolf und ein Hund trafen sich im Waide. - Fem. Sing. S. 66. zamba f. (der Frosch) pchurdynas pes blies sich auf. - Pl. Fem. Miszi vikatar pes darandlie Die Mäuse ob dem Geräusch fürchteten sie sich. -Ko avreskerestar terd'ol, peskrestar avel Wer um Fremdes stehet (stogj), um das Seinige kommt. S. 75. - S. 29. Me man asarav, tu pes asares, jov pes asarel Ich lobe mich, dn - dich (eig. sich) u. s. w., Pl. amen pes asaras, tumen pes asaren, jon pes asaren. Asar tut oder pes Lobe dich! Daher erklärt sich denn auch wohl S. 33. Graff, man onel' pes "es ahnt mir," wo pes gewissermassen lpsum?

Biw. hinter Verben; Perf. 3. pers. Risserdas—pes aladern; puszerdas—pes entschliessen; tsecheda-pes entspringlabekirdas—pes chebrechen. In der ersten Pers, ranserdunman entkleiden. — Ferners, ob. S. 184. die sonderhare Verbiadung; nabsle penge Sie sind davon (eig. für sich) gelaufen; vgl. okia davon, weg Pehn. S. 78. Tan fe ha chibado tucue sasti [fem.]; Chatneue (geh du) andré paz. Luc, VII. 50. entbalt auch die Daitve form!

Graff. S. 33. der Acc. pes age; pen pl. vgl. les, len S. 27. und Hindost. Nom. پا (Sskr. atma) moi-, tol-, ul-, sol-nuème, und mit cinem Zischlaufe hinter sich: ورس مورة المنافقة الم

Zipp. Joy kamela pes und les, Er licht sich und ihn. Jol kamena pen, Sie lichen sich. E dada, e delja kamena pen Die Vater, Mütter lichen sich. Aher Me man kokeres kamava Ich liche mich sebhst (me ipsum). Tu kameeha tot, Plemee kamala meen, tume kamena tumen. S. G. peskero. D. peste und peske. Ungelehrig: Na mekkela peste zikker krisast sich nicht lehren. Ace, pes und auch pe mit der Präuke (ad, 2u) s. ob. S. 186.; ke pe, 2u sich, sowohl im Sing.

als Pl. Joy vela ke pe Er kommt zu sich; jol avena ke pe Sie kommen zu sich. Mro devel zirrdela mare dslja ke pe Gott kann unsere Herzen zu sich ziehen. Abl. pester; Soc. peha. Baro scheriskero dschala peskere luredenfsa Der Konig geht mit seinen Soldaten einher. Im Pl. G. pengero und A. pen. Manuscha leua pingero dschiven kekorre Die Menschen nehmen ihr Leben sich selbst (s. Bisch. eutleiben). Kanna manuscha pengere grechender na kerna dschudsche pen, talla na wena andro balepen Wenn die Meuschen von ihren Sanden sich nicht reinigen, so werden sie nicht in den Himmel kommen. Eben so Blach.: pengere pallia rnppewena awrl Sie raufen sich ihre Haare aus. - Acc, Schwakko manusch homte tschaleven (pl.) pen, te kenden kascht Ein jeder Mensch (wie Lat. quisque mit Plur. und daher pen) muss sich rühren, Holz zn lesen. Ada manuschin (Acc.) nan hl keek gedanke, ke jol te andry [o?] devliste te kerenn penn Diese Menschen haben keinen Sinn, dass sie sich an Gott kehren (aus dem Deutschen oder: machen?).

Bisch, hat falschlich pes, pen A., pester Abl., peskëro S. 18. nicht von les, ien n. s. w. geschieden. A. pl. Gariela [Gurèna?] pen Sie balgen sich; ferdena pen, sie werfen sich S. 43. u. s. w. Vgl. n. dem Suff.-pen ob. S. 130 ff.

Frenkel: Schütteldas peakro schero, Er schüttelte sein Hanpt. Lejas jol jäte, etg. e. ast. ean J (cow) schawo peach peatre, Nahm wie der Jünger zu sich. Peachteupenn jon kett ne Sie setzten sich zusammen, und Petrus peschtass peas paach lente, und P. setzte sich zu linnen. Toll tatterdass pes, und wärmte sich. Krellepeas-könnugo Er macht sich zum Könige. Delle pende, (sie thellten) unter sich. LiG.

Bw. bedient sich 'in dessen Ermangelang Romanischer Worter, als sich; eine si (πορέ ἀλλιγλοίς) XXIV. 14.1 can-dré si matejos (dε ἐαυτούς); à si matejos, sich seibat, IX. 25. — 0 matejo Jesus (ἀτὸς ὁ 71) XXIV. 15. Doch vohl. Raum Sp. misuo nach der Hal. Gestalt; unclesimo. — De sun dal there Mutter). 1.5a, andre sun eilbesse 7. vzgl. 55. — Ausserdem des que ro, wie Diquelaron sa' desquerias aquías, sahem mit libren Augen 2.

## d) Pron. 3. . Pers.

1. Er, Sle, Es. Graff, S. 31. bemerkt, das Pron. lo m. (cr), ll f. (sie), le pl. nicht anders als dem Verbaum hi (est) na ch genetat gefunden zu haben. — So nun auch, und gewissermassen durch Enklise angewachsen, bel Bisch. Gerik hillo (weg ist cr) u. unkommen; schukker hi lo tru-

pester (schon ist er von Korper) u. gestaltet, s. auch aufrecht. Ill lo siklo u. verwöhnen. - Zipp. ") bessert nicht allein bei Grelim, schukrohlio (trocken) in schukko bi jo (trocken ist es; das r etwa ans schukkgeraf, trocknen, Zipp.?), bbarahilo (schwer) in baro bi lo (er ist gross, ho st. jov; warum nicht vielmehr pcharo, schwer?) um, - was anch vielleicht bei warjuhilo Kalb (Ung. borju) und bulhaila breit neben buchlo geschehen dürfte, - sondern liefert ausserdem eigne Belspleie, als: Bot shi lo zag (viel lst es zah), but zohr hi les (viel Kraft ist ihm, hat er) und Ssavi butin hi la? Was für Arbelt hat sie? Anch: Grei dela schkornija, ke hiles (hilles) schtaare heera Stolpert doch wohl ein Pferd, das 2 [muss heissen: 4] Füsse hat. Hier also les, la A. st. D. - Einmüthig: Sshaare apro jek lav hille Sie sind alle auf Ein Wort (vgl. uno ore), d. h. einstimmig. Chewja hi adry Es sind Löcher drin. Pascir hille (hi le) Sie sind entzwei (lialb), nämlich cholevva die Strümpfe. Akiakke hi ie meschto So sind sie (die Aermel) recht. Jol fanohia [1 st, n?] man nina le Sie gefallen mir auch (le neben jol also wohl tantologisch), mithin auch hinter einem concreten Verbum. Sodann hinter Perf. Bot zis le (bot shaes le). Sie waren sehr. Auch Zipp. Lo-Gespr. 5., wie Bisch. his-li u. ankitten. wie Rud, S. 65. dschandni muljas 11 Im Gebären starb sie, wias-li. Bisch. pejas-lo u. tiefsinnig; das pes lo u. verstohlen; duffejas-lo u. erstickt; s. noch einwiegen. Leneil u. ansschöpfen wahrsch, Part. Prät. st. 3. Pl. Prät. (sle haben genommen) mit oblgem II; so auch etwa verdschaneio (verblüht) erklärlich als Sie sind vergangen? und mehrere Präs. 3. Pers. s. sp. Vb. - Ucherans häufig', und in mancheriei Verbindungen, besonders gern im Nachsatz, wo im Deutschen das Pron, dem Verbum folgt, bel Frenkel z. B. am Perf. hisle jon, waren sie; kuurdennie jon, schlugen sie; k'jennie paale, wichen sie zurück; glass lo joh (also noch zum Ueberstusse iob. wle so eben jon im Pl.), ging er Luc. I. 9. Har tikkdass li less, da sie ihn sah 29.; k'jassii bale kehre jol, ging sie wieder beim 56.; pendassil, sprach sie LG. Und mukkdassia, und verliess sie (eam). Und ssikk schtejassie pree, und denedals len, und bald stand sie auf und dienete ihnen L. IV. 39. Ho kerdassio? Was hat er gethan? Cotte wejennie Da sie kamen, cammeles lo (hier am Imperf.) nit bijell, wollte er

<sup>6)</sup> Graff, Ms. bietet koba hi soro lo u. koja hi sori li (stark); al-leuchten mir wenig ein. S. das Adj. bei uns S. 124., dessen Suff, allerdings pronominal sein mag.

es nicht trinken. — Am Präs, Jon dschannena nit, hei krennie Sie wissen nicht, was sie thun. — Am Conj.: d'pijello, zu trinken (dass trinke er, oder er ex?); hoske [etwa te einzuschalter?] merel-lo, warum er sterhen soilte; te weilo, dass er werde, te wennie, dass sie wirden LG.

Dies, und der artikelartige Gebrauch von e le vor Cass. obl. bei Zipp., wie z. B. e ie reister (de domino) ob. S. 187., e le mojenge (für den Wein) S. 183. und andere Beisp. in den Parad. S. 194. 201. 202, machen es unwahrscheinlich, dass hillo' = Sskr. bhawila sei, als Partic., gleich piclo, i Graff. S. 32., der in diesem, vielleicht nicht mit Unrecht, als Suff. ein Pron. lo, li erblickt. - Als Acc. mag hicher gehören Lopennawa (kurz! Ne multa -) Rtw., wenn es: "Ich sage es (letzteres sonst durch: les ausgedrückt)" bedeutet, und nicht etwa Acc. ist zu laveha (mit Einem Worte) = charnes (kurz!) Pchm. S. 68. - Augenscheinlich ist io, li, le der wirkliche, wenngleich bloss in enklitischer Stellung beibehaltene Nom. zu den Formen, an deren Spitze man jetzt jov (is), joj (ea), jon (li, eac) Pchu.; job, joi, jon Grafi. und Frenkel; joy, joj, june und jun Kraus; joy, joj, jol vgl. ob. S. 91. Zipp.; job, joi, jole Grellm. S. 305.; jow, jol, jole Bisch., und zufolge S. 15. a Jow a masc., a joi a f. (da er, sie da) gestelik sieht. Ueber den vermuthlich falschen obliquen Gebrauch dieser Formen s, ob. S. 186. Bisch, hat S. 84., wie auch Rud., joi, sie (ca mulier), allein die als entlehnt aufgeführten joie (aus Greilm.) und wony (Sz.) bedeuten zwar auch: sie, aber als Pi. Ajawa (das) u. Ebenbild ist entweder bloss leise Abweichung von agawa u. Wille, oder aber zu vgl. mit; ahnlich A jowa pitschola (etwa aus Poln. widziec, sehen, nach Conj. H. S. 97.?) har me Er sicht aus wie ich. - Harr. p. 538. Ov (hc). — Szuj. S. 130. wower, wol sie (ca), Pl. wony, wohl rückslichtlich des wein wenig slawisirt. S. auch Alter ob. - Sogar noch bei Bw., alierdings mit spanisirter Endung, junos — sos diquelaron (die, welche sahen) L. I. 2.; ο Debel de junos (αὐτῶν) 16.; dui de junos (δύο έξ αὐτῶν) XXIV. 13., à junos, sat (mit) junos 15. u. s. w. - Will man eine Vergleichung mit Hindust. s. wuh oder , wo He, that, it, she, pl. 15 we They, those Sha-

kesp. Diet., Gen. pl. U of u. s. w., dessen Stanum dem Zend. ava sich nähert, nicht gelten lassen, so darf doch vieleleich an das Mahr. hå (this), Pl. hê (these) ricksleitlich seiner obliqu en Casus erinnert werden, die überali als Stamm ya, 2B. A. et D. yås, yåla m. und liä f. (to tlis) Carey, Mahr. Gr.

p. 45. zeigen, weiches, trotz seiner demonstrativen Natur, mit dem Sskr. relat. ya wurzelhaft zusammenfällt. Das j der melsten romsehen Formen würde gedachtem Stamme näher treten, and doch der o-Lant sammt dem labialen Cons. im Sing. m. keinesweges dieselben jenem entfremden, indem es auch im Sskr. vorkommenden Falles als vo auftritt, dessen Vocal sich leicht zu einem Cons. verbreiterte. Joi als Fem. aber dürfen wir. dächte ich, entweder aus dem Sskr. Masc. vo oder ans dem f. yå (quae) etwa mit dnuklerer Aussprache des à durch unorganische Hazufügung der Feminalendung -i entstanden wäh-Ich erinnere nur z. B. an Itai. noi, voi aus nos, vos mit Ital. Pluraisuff., oder Gr. voi ans vo mit erneuter Dnalendung, am passendsten aber an Lat. quae N. sg. f. aus qua (in: si qna) mit dem Sskr. Motionssuff. -1. Bopp's Erklarning von job ans Sskr. ayam, also b st. m, wie thub Ranch st. Sskr. dhimas, kann ich nicht billigen, und glaube auch jon nicht von job trennen zu dürsen, wenngleich einzelne Formen, wie namentlich on' neben juno (ii, iili) Alter nr. 147. ins Siawische hinüberspielen. - In Betreff des lambdakistischen Stammes, der auch in mehrcren, weiter unten zu erwähnenden Pron. den zweiten Platz einnimmt, möchte es schwerer halten, ihm Indische Parallelen zur Scite zu stellen. Noch weniger ware eine Berufung auf das Lat: ille gestattet, die einzig zulässig erscheint in den eig. Spanischen Artikelformen bei Bw., wie: le penó, είπεν αὐτῷ ΧΙΥ. 17., les (πρὸς αὐτούς) penó XXIV. 17. las (ils mulieribus) 11. o lo [es? oder: fhuen?] peno 1. 22., al Eraño êπὶ Κύριον I. 16., le (πρός αὐτήν) 61. n. s. w. Dem widerstreitet der schon in den Slawischen Landern und sonst welthin sich zeigende Gebrauch. - Ein, dem obigen, bei Zipp, vorkommenden sehr entsprechender Gebrauch, obschon ole mit o, chenfalls in obliquen Casus bei Pchm. soll lifer Platz finden. Ole dui diese beiden (Aexte) A. Pl. m. S. 59.; jekh ole dnjendar (ex lis ambobns) 64. vgl. ob. S. 149. ole exorengero; im Sing. ola (Thy) Pchu. S. 71., ole korkoreha (co ipso, sc. se nutriat) 67.

Die Formen hel Greilm. S. 305-6. sind nicht vollzähilg, sonst aber, die magenaue Unterordung unter die Casus abgerechnet, untadelhaft. Was er D. nennt, fällt gau unt dem dort, davon getremenen A. zusammen, nur dass una far has (lim) auch les mit e schreiben nuns. Man vzt. nau les teht te kern Er hat nichts zu thun [eig. fachalt] ein missig; Nan hi leste butin Er hat teine Arheit Zippa na. Ards. S. 176. Wirkliche Dat, sind, was er unter Gen. anfürner - ein schlümmerer Irrithum, als wenn Graff. S. 34. die Ablatlyformen (etwa wegen des Dentschen Gebrauches der Prap.

von) zu Gen. macht!

Blsch, hat die von Grellm. herübergenommenen Irrthumer noch durch zahlreiche eigne in diesem Pron. S. 18. vermehrt, so dass sein verwirrtes Zeug für Unkundige völlig unbrauchbar geworden. Las st. les (lhm) u. überreden, und viel ärger las (cam; bei Grellm. richtig: la) u. entjungfern; lende (eos) s. ob. S. 176.; die abgeschmackten Instr. leaha (mit lhr) st. laha Grellm., und lenaha (mit lhnen) st. lença Pehm.; ferner lett angeblich G. (lhrer), und Abl, leter (von ihr; vgl. verstossen) st. lati, later Grellm.: das falsche laskero st. des daneben gestellten richtigen lakero (ejus feminae) und der angebliche A. 2, laske st. D. lakke (für sie) Zipp., endlich die Vermengung dieses Pron. mit dem Refl. zeugen wahrlich von grosser Unachtsamkeit, we nicht von noch etwas Schlimmeren. Bloss seinen Gen. Pi, lengerl [vor Masc. jedoch natürlich lengerol, und die. Hinzufügung von leske u. vorgreifen, und Me pendum leske lls (dixl el illud) u. bekanntmachen, Pl. lenge (ihnen) u. vorwerfen kann man, als stichhaltige Neuerungen, billigen. Dass leste D. und nicht G. sel, hatte er aus selnen eignen Belsp. bei deaf, mekaf übergeben, überlassen, apo leste (auf lhm), überladen, ersehen können. Der Soc. dschaf leha u. begielten. - Oft wird les neutral für Es gebraucht, als De les avry u. herausgeben; gerries mekles (thu es, lass es) Entweder oder; u. unversehens S. 93.; me patschawalis Ich glaube es S. 54. - Graff. Ms. "Les wird für das Neutr. gebraucht; Man onela les Mir ahnt es." Eine von den unendlich vielen buchstäblichen Uebersetzungen; denn les kann nicht Nom, sein, den doch vernünstiger Weise diese Redensart verlangt.

R R d. leskre tschaven (liberos suos — doch heissel; eig. eig. eig. ein. — mater); lakro em, lakri techal (eig. f. marius, filia); kamele la (amat cam) und dativisch la hi (ei f. e4), la 'has (hr ward), wie la onela (lhr ahut), Graff. S. 33.; es. onst D. basher lati (bei lir), wie litw. pas lotte [o st. a]; Frenkel pascir latte, app latte (au lir) Luc. I. 22, 35. u. s. w. s. ob. S. 185.; S zu]. läte, laty (lhr) als D., ausser latiri (ejus mulleris, sc. filia). Int Pl. D. l'ingo (lis, illis) Alter nr. 254.

Graff. S. 34. and Frenkel, von demen der zweite den ersten ergänst. Und jon wunderten pen leskrif elikkerpenn (nicht G., sondern A.), denn leskri rakkerpenn his soorlo L.IV. 32; Laker, 1.36, P. Llaker S. lengre(corum) 77. — D. app! leste (zu lbm) oft, pasch' leste (hel, zu ihm) 11. 40,, IV. 40. (falsid pasch' les V. 1.) und Fem. latte vorhin, besser als hei Graff. mid d: iesde, lade, wogegen bei diesem richtiger leade als paschiente (au ihnen) 1.79. Als 2. D. leake (für ihn) 11.27., lenge landlo (ihnen folgeam) 51. A. les, la, ien Graff; bei Fr., z. B. kerdass la fasato, manchet sie (eann) gesumd IV Alo, vgl. wegen des unversinderten Adj. oh. S. 203; sikerdass lens (ess) und auch flaischlich dafür jon (ii), bloss unstreitig wegen des doppelsinnigen Deutschen; sie, das auch A. sein kann) IV-911: Im Abl., st. des, Graff. nicht vorgekommenen sog. Gen. (lesder, lader, lender) gans richtig z. B. lester (de co) II. 38., IV. 14., later (von ihr) 1, 38., lender (ab iis) II. Selverdem noch als Soc. lehe (cum co), lense (cum iis) LG. vgl. oh. S. 190;

| the S          | ig. Zipp. | Pl.         |
|----------------|-----------|-------------|
| masc.          | fem,      | comm.       |
| N. jòv         | joi       | iol         |
| G. leskero, 1; |           | lengero, i; |
| D. 1. leste    | latte     | lende       |
| D.2. leske     | lakke     | lenge       |
| A. les         | la        | len         |
| Abl. lester    | latter    | lender      |
| Sec. leha      | làha      | lensfa      |
| - Barried      | Pchm.     |             |
| N. jov         | jol       | jon         |
| G. leskero     | lakero    | lengero     |
| D. 1. leste    | _         | lende       |
| D. 2. leske    | lake      | lenge       |
| A. les         | la        | len         |
| Abl. lestar    | *latar    | lendar      |
| Soc. leha      | laha      | lença       |

Der von Pehm. S. 25. zwischen dem sog. Gen. und dem Poss, gemachte Unterschied, diem unlöge letzteres die synkopirte, ersteres die volle Form ware, z. B. leakero seiner, leskvo sein, lagro ihr, (corum) S. 55. schetan imi durchan inchtig und werthos. Avlas hia leste S. 79. vgl. 64. Pre leste 76. — Angal lende pes lelau (Böhm, se brai), enlegeren ihnen (Ils viris, ihme heiden) kam Ib. — Ehi ienze avdin (est ils mel) S. 76. — Dyhas les lenge, gab lin (den Beutel gonorio m.) haner (den Rauhern) S. 66. aber dyhas les (dedit eum st. ei) len (éos, die heiden Aexte, m.) S. 39. — S. 52. kaml'as (sing): Pes lenge te pijel (sg.), der Wolf und das Lamm wöllen tiriken (Böhm, chte'lo se gim pjit), eig. wohl; jeder für sich. Etwa st. penge (sibh)? — Belde Dat. S. 79. Ilas lesk vasz

leste starost'a (nit el cansà Illins cura). — S. 58. leske nav Mercuris (el, s. cul — vgl. Zipp. ke unter Relat. — noner Relat. — noner M.) — S. 59. sikad'as leske per, er zeigte hin sich. — Sopes leske kerdas (Böhn. os e mu stalof) was him geschehen sel? S. 58., wie S. 59. so pes kerd'as, was geschehen sei. — S. 68. lenge (ihnen) zilenge (Adern), ihren Adern), den Adern, dern Adern, den Adern, den Adern, den Adern, den Adern, den Adern, den S. 77. et ar (cap Pehn. S. 77., auch (Nagel, karfa), f. S. 76. — letar S. 64. 59. — Jeht tendar (ciner von Ihnen, m.), S. 54. wah

Zuwellen concrescirt proklitisch die Prap. mit dem Pron., als bel Pchm. S. 65, téleste (unter lhm) st, tel leste S. 32. - Frenkel: wejas Pilatus wrin glannende Es kam Pilatus heraus zn ihnen LG. Alii (also wohl an mit ll, s. ob.) jak, lns Feuer Luc. III. 9., alleskro mnj = ann leskro muj, lns (in sein) Angesicht. LG. - Blach, u. neigen, glaneste (vor lhm) mit Unterdrückung des I sogar, vgl. glan peste (vor sich) S. 93. und Pchm. S. 31. angal leste (vor ihm). -Paschalleste s. Misshelrath. - praleste (über Ihn) s. unüberwindlich. - Pralduno pralende Oberherr. - pralènde (über sle) s. elnsegnen, vgl. Segen. - So auch Harr, Me deval achipaleste God bless yon (wohl him) d. h. Mein Gott, bleib - über oder bel? - ihm! - Auch mit anderen Pronn., als Puchm. klodova, zudem, S. 54.; proda, darauf (d. l. sprach) S. 53., aber pro odova (darauf) S. 56.; prodova (dabei) S. 63., proda czaro auf die Schussel S. 77., androdova, in dem. S. 72. 75., während dem, S. 74. Andrada czoripen, in dieser Armuth, S. 70. Andrakadava kher, ln diesem da Hause, S. 61., vgl. akad'a (desgleichen) mit ad'a (so) S. 80. Ob auch viell, kado, czaczó (Ita, sic. Ja; czaczo eig.; wahr). Alter nr. 258., nakade, nano (Non. Nein) nr. 259, hicher? - Zipp, Paliadowa awela Er wird nach dem (nach diesem, Adv.) kommen. Harga schon giliadowa, schon lange vorher. Me penjum tokke schon gilladowwa Ich habe gesagt dir schon vordem (Pchm, avgoder).

2. Das Pron. relat. wird haufig mittelst der Part. ke, entweder allein oder la Verein will einem Pron. ausgedrückt, la welchem letzteren Falle ke die verbindende Kraft im Relativum überninunt, das demonstrative Pron. aber sum Trager der Abbengnng wird. So Zipp, Nan li keek rose akkin schukker Es lat keine Rose so schön, ke (die, eigk wohl: dass sie) na jeker (nicht einst) verreklöla. Te rakten man o Devel manuschinder, ke man gil mre jakka latsche lav dela [sg.] o lund?] pallo mor dumum fratarja hi, Gott he-

wahre mich vor Leuten, die vor meinen Angen gute Worte geben [glebt], und hinter meinem Rücken falsch (Verräther, pl. von frataris) sind. A hi bekkaria (vom Sg. bekkaris) (ke maaro pekkena, die Brot backen), ke schpanschitko fsapuncha kerna, ko Idass derl teigo apry dschala Es gicht Bäcker, die das Brot mit spanischer Selfe aufgehen machen (machen, dass der Teig aufgeht). Verläumderisch: ke wawerister mydschach rakerla, der von elnem Anderen Böses spricht; vgl. zukünftig ob. S. 140. Auch Acc.; ke schwakko manusch dikkias te dschlunel, was ein jeder Mensch gesehen hat und weiss (publik). "Ke heisst gul, gune, guod, G. m. ke leskero, f. ke lakero (cujus). D. m. ke leste, f. ke latte (cui). A. ke les (quem), ke la (quam)." Zipp. Ada manusch, ke me les maaro dijum, schoes ke me theisfa Der Mensch, dem ich (gleichs. quod ego el) Brot gegeben hahe, war gestern hei mir. Ada m., ke me les theisfa mangjum, man na kandijas Der M., den ich gestern gebeten habe, hat mir nicht gehorcht. Ada m., ke me lester rakerdjum Der M., von dem Ich gesprochen habe. Ada m., ke me leha dschava Der M., mlt dem ich gehen werde. - Pi. Ada manuscha, kohnengero, auch ke lengero ada koola hl, aduy na vena paale Die M., deren diese Sache sind, kommen nicht wieder her. So auch etwa bel Bw. L. XII. 43. Lacro, sos pur Id. l. wanni abiliare o Eraño, le alachare andiar querelando [sos welcher; le lhn = welchen]. Bei Frenkel bemerke Ich ausserordentlich hanfig statt des Relativums, das Demonstr. co w. Pl. colle, coll', s. u., verbuuden mit der Part. kaj, als LG .: Turke men Christe, con hin town, cow caj (der) kurdass tut? Weissage uns, wer ist der, der dich geschlagen hat? Ich vergleiche die relative Kraft der Goth. Part. el u. s. w. z. B. für die 3. pers. sa-el, so-el, that-el (der, die, das da; Lat. qui, quae, quod) Grimm III. 15 ff.

Bisch, ge, welcher, s. B. a gawa hi — ge (das ist — welcher) S. O. 48 (Erbe). 92. Jeka, ge (manu quae) u. Misaheirath; dik n mui ge (also A.) gerrela Sich das Gesicht, dass er macht u. Miene. A gàwa hi mer gòwa, ge hun te gerrävales Das ist meine Sache, dass leh muss thun sie (Pilleth), wofitr man anch sagen könnte; welche (quam) ich u. s. w. "y.) owa 1 eskro tsichi hi gege sunde Er let aufrichtig gegen mich, wertlich: da er da, dessen Herrs ist für mich," nach Bisch. S.31. — De (welcher) Rud. I. 75, ent-

weder Druckfehler, oder st. dor.

Puchm. S. 76. Ehl gaze, have chi lenge avdin andro muj Es gieht Menschen, welche es ist ihuen Honig im Munde, also durch zwei Pron., und eben so Graff. Ms.:

"Sahe leade, weiche haben. Der D. wörde durch sabe alselen nicht aussidricken sein." Sodam Frenkel Com sees ein hi (der da hat; elg. cul sunt) entweder st. coones (capen st. cul) b. Ill. 11. oder wich: Cow less cal nani keek, der keinen hat, (lb.) Keek üktkdass mor Dewel [der N. falseh-lodo tschawo, cow ke (der) peschela ann l' dadeskro kool, tow (der; yel. u. odova) pendas les menge, Joh. 148.

3. Als Nentr. mit der Bedeutung was sowohl in fragendem als verknüpfendem Sinne so oder ho vgl. ob. S. 93.

Zipp. a) fragend: Ssoh? (quid?) Sso hi, fso dela? Was lst's, was giebt's? See te vel adava? Was soil das bedeuten? Sso vela akkia but kova kerdo? Warum [was] wird so viel Wesens gemacht? - Acc.: Sso kamena time? Was wollt ihr? Sso pandevocha tu adoleha? Was dünkt ench davon [eig. damit]? Sso, fso pennocha tu? O, was sagst du? - D. Ey, fsoske tu na kerocha adava? El, warum thust du das nicht? Ssoske schpilleha tu man tri elibogaha? Warum stosst ihr mich mit dem Ellbogen? Ssoske na weha tu? Warnm kommst du nicht? Ssoske adava? (Cur hoc?). Ssoske bi adaya meschto? Wozu dient das (ist's gut)? Unstreitig verschmolzen mit einer Prap.: Poske (bis dass), wie apposte, wohel? Luc. I. 18, z. B. Atsch devleha, poske meen pale dikaha, Gott befohlen, bis wir uns wieder sehen. Auch: well, z. B. Me ada rat na anjum meschto perdal, poske mro kurlo dukejas Ich habe die Nacht nicht gut zugebracht, weil mir der Hals wehe that. Tu hom te wesf, poske [auch: phoske] tu mange penjal Dn musst kommen, well du mir gesagt hast. - Instr. Bakli, fsolia kerocha in tre bala krezza [e?] Jungfer, womit kräuselt ihr eure Haare? Ssoha deha karie? Mit was schlessest du? b) relativ z. B. fso bukkoske trebbohla. was zur Leber gehört; fso trebbohna [Pl.?] pasch o draaba, zur Arzenei gehörig; Iso pasch o beero trebbohia, zum Schiff gehörig; fso preiskerdo fsasti vela, was bezahlt werden kann (zahlbar); Iso baro beeriskero panin hi (was eines grossen Schiffes Wasser lst), oder: I flysfa, key beero fsasti dschala (ein Fluss, wo ein Schiff gehen kann), schiffbar. Im Acc.: Sso tu rakervocha, adava hi vonze fsaaben Was du redest. das ist nur ein Lachen, d. i. lächerlich (fsanopen, der Schlaf).

Widh. So rackerweha? Was redest du? Hau plekeweha? Was willst du verkaufen?

Rtw. Ho spinderde, was sie gesponnen hatten, als Re-

lat. Hoske (warum), hosky (aber).

Blach. Ho, was, s. aufmerken, verfinchen. Apo hoste
hl, worauf (elg. auf welchem ist). Hoske, warum, wofür.

11, Coop.

Alter: So (quid, was) und sossa (qua re) neben dem persönlichen kanésa s. ob. S. 193.

Frenkelt: Tschi — hoi kardo hi, nichts, was gemacht ist Joh. I. 3. Hoi? was? L. I. 67. Hoi tran? aber anch: looke? Warum? E.G. — "Hoi (was) be! Fragen und reflexiv [relativ]\* und "hoha, womit; "von hoi und ha, wle goder für goder" & Tenrik. — Benreknenwerth ist hierin das nachtonende 1, was doch sonst feminalen Charakter zu haben pflegt; sollte cs etwa eine Parlikel sein?

Bw. Sos (Pron. relat. Who, that. (ne). Sogar lim [1], fems. B. Luc, XXIV. Silve silve so — (dic, welche), as averes, sos — (die where welche) 10. und 11., aher anch mase; i juino sos — (in energy welche) 10. und 11., aher anch mase; i juino sos — (in energy welche) 11. XIV. 21. juino sos sinarian segrifones XIII. 30. Alm den de scheiblar spanisch—plur. Form xum Trota, sich den den the Sing; x. B. o ternator, sos sinaba (das Junge, welche das gegenüber liegt) 30. — Danit verbunden; so sun 1. den Brot xum 23.; i occan gau, sos sinche de manuli (and Brot xum 24.) 22.; devine (19. — Danit verbunden; so sun 1. den Brot xum 19. 22. du que (10.) XIV. 17. von wahrscheillich anderen [19. x yii. 23. du que (10.) XIV. 17. von wahrscheillich anderen [20. x yii. 25. du que (10.) XIV. 17. von wahrscheillich anderen [20. x yii. 25. du que (10.) XIV. 18. Luc. IX. 14. 24. 25. 26. mit den Prapp. per (For, by. Por) und pré (For, Por); endlich ann sos (Aunuge).

Pchm, S. 25. N. V. so (was), Neg. niszt (nichts); G. soskero (wessen); D. soske (wem), aber hoske (warum) S. 40., Neg. nihoske; Abl. sostar (worans), Neg. nihostar; Soc. solia (womit), Neg. niszoha, welches ganz verschieden von szoha, Ung, soha (niemals) S. VI. n. 48. Dem fügt sich wohl die Qualitativpartikel sar, har (wie) Pehm. an, die bei Graff, har (gleich, als) S. 43. und har (wie Lat. Ita in Betheurungsformeln) S. 44. und nach Ms. auch har (als) bei Compar. und von der Zeit (als); Rtw. hirr (wie); Alter s'ir' (quomodo) nr. 270. u. s. w. lautet. - Schulz. Gr. Hindost. p. 78. hat (sicut), aber neihi - sarka (ne) p. 38., das sich etwa, wie Lat. ut ne, Gr. ὅπως μή fassen liesse. Ob dies einen Vergleich zulässt? Ausserdem bietet er p. 77. vgl. 15. ein postponirtes ... so für Qui, wogegen bel Shakesp, Hindust. Dict. p. 454. "Hind. , su sometimes used for so, He, she, it, they cet." Wollte man nun unser Zigenuerwart hieran, oder gar an das Sskr. demonstr. so (6) anknupfen, wogegen dessen Interrogative Natur zwar, aber nicht seine relative sich auflehnt, so kame noch lusbesondere sein durchaus neutraler

Gebrauch, namentlich gegenüber dem ganz eigentlich persön-lichen Sskr. so [tad ist: es], als sich einer solchen Zusammenstelling heftig widersetzend, gar sehr in Betracht. Wahrscheinlich gehört es zum folgenden von ebenfalls mir noch unklarem Ursprunge, aber umgekehrt persönlichem Gebrauche.

4. Hawo, hawi hi, Welcher, weiche lat's Bisch. S. 104. - Szavo hal (qui es) Grellin. VU.

Pchm. S. 25. Havo, I, Im Ungar. Dial. savo, I, welcher, e, mit Flex., wie cziriklo ob. S. 196. Havi fragend z. B. S. 68.: have (welche Axt? und daher, wie N.) Acc. S. 59. Relativ have (welcher) S. 79., lithi, havl (arbor, quam) als Acc. Fem. S. 55.

Graff. S. 24. 25. hatte erst bloss sabi, sawi f. (welche), in Ms. aber sabo, I, Pl. e, welcher, als Relat. -

Frenkel: Hab' gruss hi cow'? Welch ein Gruss ist das? L. I. 29. Acc. Dall' cow lab parrdo wela, fsawo (quod, als Unbelebtes) caj job pendafs Auf dass das Wort erfüllet werde, welches er gesprochen hat, aber: fsawes me dschumewawea, welchen Ich küssen werde. Schwerlich ganz richtig: pirodejass les, have [Acc.?] cannuelles le Er hat freigegeben ihn, welchen sie wollten [der Form nach wohl; es, das Volk, wollte im Sg. LG.

Zipp. sagt: "Kohn und fsawo bedeuten gleichviel." und fügt hinzu, dass von fsawo gelte, was von kohn, nämlich dass es nur als Subst. flectirt werde, also vor Subst. ohne Flexion bleibt, z. B. von fsawo grel lm Gen. fsawe grelskere port hi lengste, welches Pferdes Schwanz ist lang. Kohn manusch, - kohn (oder fsawi) round - adava tokke penias Welcher Mensch - welche Frau - hat dir das gesagi? Ssawo, was für einer, quis. Deh tu e grels adry, Spanne das Pferd an! Was für eines? Ssawo? — Ssir, apro fsawo kova, joy tot tschordjas? Wie, auf welche Weise, hat er dich bestohlen? - Ssawo manusch shi adev, welcher Mensch ist hier; ssawo hl adda manusch, was lst das für ein Mensch? Ssawo hi dava? was ist das für einer (qualis)? Adava hl akkia fsawo das ist ein solcher (talis). Akkia fsawo manuschus, elnen solchen (vgl. solch mit welch; denn akkia helsst; so) M. Akkia fsawo kooya, solche Dinge. Mare rakja (A. st. D.) hi akkia fsawo hart wasta, fsir okko barr Unsere Magd hat so [solche] harte Hande, wie ein [jener?] Stein. Adawa hi akesfawo nasflepenn Das ist so eine Krankhelt. Ssawi wundra! Welch ein Wunder! 1! fsawo schukker koova! O, welch ein schönes Ding! Ssawi freuda, patuf! Welche Freude, Ehre! Ssawo bachtelo dives hi dava! Welch ein glücklicher Tag ist das! Im Masc. fsawo, eskro,

esti, es, ester, eha; Pl. fsawe mannscha hi adey (sind hier), fsawengeri, fsawende, fsawen, Abi. fsawender lijal tu? Mit [vielm. von] weichen hast du bekommen? Ssawinsa tu dschaha.

5. Bw. "Coin Pron. relat. Who. Quien. Hind. kaun." Coin Tic; L. III. 7., de coin of 16. Coln Ti; I. 66.; Pl. opré coines (¿q ous) XIII. 4. Das Wort hat in der Aussprache eine lelse Färhung vom Span. angenommen, entspricht aber sonst dem Hindust. Yourn, pron. who? which? what? oder J ko (im Braj) pron. who? auch Mahr. kona (who?) Carey p. 49. - Zipp .: "kohn wird decilnirt, wenn es substantivisch gehraucht wird; sonst nicht, als Kohna manuscheskero hi adava grey, welches M. ist das Pferd? kohna manusekiste dijai ada greis? kohna mannschus hitschijal." Kohn hi adey? kohn hi daya? Wer ist da? Wer ist es? Kohn tokke penjas? Wer hat dir das gesagt? - O dewel, kohn meen rikkerla, Gott, der uns erhält. I tschep, kohn mydschach rakeria, shi armandiini Die Zunge, welche lästert, ist verflucht. Also auch relat. - Kohneskero hl akko grel. Wessen ist das Pferd, wie colleskri t'well, Wess er sein soll LG., viell, mit 1 st. n. - Kohneske te (wohl nicht Fragpartikel, sondern Versehen für; tn) penjal Wem hast du's gesagt? - Kohn hoes adava, kohneste ado dsl hoes? Wer lst's gewesen, der das Herz gehabt hat? Kohneste tu dijal adava Wem hast du's gegehen? - Kohnes tu bitschejal Wen hast du geschickt? - Kohnestar tu lijai Von wem hast du bekommen? - Koncha tu avjal Mit wem bist du gekommen? Pi. kohne manuscha; G. kohningero; D. Ider Form nach A.] kohnen manuschin addowa tu dijal, Welchen M. hast du das gegeben? Acc. kolmen; Ahl, kohnender; Soc. kohnensa, koline manuschinça, oder fsawwo manuschinsa, mit welchen Menschen?

Graff, S. 26. doba, kon, derjenige, welcher; aber linter. Ms.: "gon (nicht kon) bei Fragen; welcher; oon (quis?) L. III, 7. Fr. S. anch ob. den Superi, bei welchem aber Graff. im Ms. noch an den Armenischen Gebrach (dhb. für wiss. Krit. 1836. Jan. Nr. 13.) erlunert. — Rukwkoohn wer (quis?) — Blach, gohn wer. Gohn hi gai? Werda?

Pchm, S. 25. hat ulcht allein im N. ko (wer) ohne in, milthin entsprechend dem Ball oder auch, in gewissen Verhindungen, dem Sskr. Merkwürdig erachte ich auch das an inden Cass, obl. und nieldt, wie sonst, e.), was vielleicht sich hier, wo das Wort kein besonderes Fem. hat, geltend machen durfte. N. ko. G. kaskero. D. kaske. A. kas wen S. 54. (vgl. ob. las, lum). Abl. kaufar aus wem. S. kaba mit

wem. Ko wer S. 54., aher kodova, weleher S. 42. welches offenbar also mit der relatives Part. ke, oder mit dem Pron. ko sich verbändet hat. — Mit Lift. Vorschlage: bille kays (irgendwo), billis fer (reske, vgl. Lift. bille kaps). Sa über die Indef: vareko jemand, vareso etwas, varehavo, ein gewisser, vareha (so so), varekaj irgendwo, u. s. w. ob. S. 92. — Auch Bw. quilchi Adj. Adv. (As many as), Pelin. keef, Zipp. Lital? Bisch. gitschi (wie viel), verleicht durch Assibilation entstanden am Sskr. kail (quot), woraaf Shakesp. auch Hindust. Lizz kituä und Uz kittä (How inany) zurückleitiet.

Aus diesem Pron. entspringen nun viele Partikein a) viell. kaj Conj. dass 2. dann Pchm. s. sp. und b) local u) mit elnem i, das an die Sskr. Locative (s. ob. S. 188.) gemahnt, Pchm. varekaj (alicubi), nikaj, Zipp. umgedreht keiny (nusquam); auch bei diesem, ausser key wenn (kanna), key wo, wohin? key dschana? Wo geht lhr hin? key lijan tume (oder: karik anjan tume; im Sg. anjal tu) ada kraftmehlo, nan hi latscho. Wo habt Ihr die Stärke geholt, sie taugt nichts. - kai (ubi) Aiter nr. 260. - Do wa keer (das Haus), kal (worln), kolester (vor dem), kal (wohincin) me wium, ich gekommen blu Rtw. - Geltschaha hingehen feig. Wohin gehst du?) Wldh. - Gai hal? Wo bist du? Gai dschaha? Wohin willst [eig. gelist] du? Bisch. Kay hal tu? Wo bist du? key tu dschaha akkia zig? Wo gehst du hin so geschwind? key dschala jov, joj? Wo geht er, sie hin? dschana jol? gehen sie? key koeha tu? Wo wilist du hin reiten? Zinn. 8) kotte (wo) Rtw.; cotte weiennle, da fquam) sic kamen LG., offenbar mit Dativendung S. 184., allela mit bemerkenswerthem Mangel (auch in der nächsten Nummer) des Zischlauts, falls man nicht die Form für welblich ulmmt. -7) kathar woher, wodurch, nikathar, nirgends durch, varekathar, irgend wodurch Pehm. - Katterweha, gurko, woher, Rtw., offenbar das erste Wort: Unde venls? - Ist gurko etwa: o Herr, wie κῦρ u. a. F. = κύριε DC., und dazu auch kirvo (Gevatter) zu stellen? Oder ist das Komma zu tilgen. und enthält ein zu gurko noch hinüberzuziehendes a (diese Woche)? Eben so gatterhall (Wohnort) Bisch, s, ob. S. 70. und vgl. gowahall (Rang; eig. wohl: Der bist du), sich erklärend aus: Catter hal tu? Von wannen bist du? LG. Katera Woher (kommst dn?) Zipp. Gatter dschaha awri u. woraus. Bisch, Gader wela? Woher kommt er? Wela gader Er kommt daher (offenbar durch Aphärese; wela 'g., oder wel 'ag.) s. ob. S. 188. Abl. d) karlk avela jov? Wo komut er her? Karik

avena tume? Wo kommt ihr her? bedeutet elg. wohl; auf welcher Selte (rik)? Doch s. die Prapp. - c) temporal; a) kodo (vgl. Sskr. kada), koli (quando) Alternr. 266. 6) kana wann (akana, jetzt), varekana manchmal, nikana niemals Pchm. (kama, wann, und nikava niemals S. 33. sind Druckfehler). - kanna (quando), kana? wann? (akanna Nun, Lat. nunc) Zipp. - Man vgl. noch die Demonstr. a ganna (jetzt) Bisch., axana (nunc) Alter nr. 267., wohl zu verbessern aus dem gleichbedeutenden akana Grelim, VU. Gana (jetzt) Graff. Ms. Akanua nur (modo) Zipp. Ho kerdafslo cann Uebels? Was hat er denn Uebels gethan? LG. Endlich acana, aocana Adv. (Now. Ahora), desde acana (and rov vvv) L. I. 48. mit falschen Erklärungen aus dem Pers, und Sanskr., während aber zu untersuchen bleibt, ob man hlerin nicht Span, a mit cana f. (Hora. auch Campana) Bw. zu suchen habe, so dass es dem Span-Ahora analog stände. Ueberhaupt aber möchte noch die Frage sein, ob zwischen diesem Subst. und der Partikel ein verwandtschaftlicher Zusammenhang anzunehmen, und welchem von beiden die Priorität einzuräumen sel. Stammte z. B. die Part. aus dem Subst., so liesse sich deren Anknupfung an das Pron. ln Zwelfel ziehen,

(there), whe auch Pers. od (hle), of (ille). — Wolofisch bliev (celui-cl), haley (celui-la) Dard, Gramm. Wolofe P. 3. u. a. p. 31., doch vgh. p. 36. — Tamil; Iven (this man), aven (that man), in Telugu; virid'u und varid'u. Ettis Note to the Introd. of Campbell' Teloogoo Gr. p. 70. — Malah. nach Alter, Sanskr. Spr. S. 198.; evide (ubl), vide, inghe (hie), avide, anghe (illie); eppol (quando), ippol (nune); enghene (quomodo), anghene (tla sle). — Hindl; yaha, waha (this, that), yahàm, waham (here, there), idhara, udhara (lither, here; thither,

is (hic), as (ille); إلى is (is, iste), he Fem. int sonderharer Weise durch illa wiedergegeben, ما أول (illa) Sonia. Gr. p. 23 – 25.

Im Zig. lässt sich dieselbe Wahrnehmung machen, nur dass ich zweifelhaft bin, ob sich nicht gar in seinen Demonstrativoron. der dreifache Gegensatz des Lat. hic (mir nabe), late (dir nahe). Ille (beiden fern) vorfinde. Man beachte hier nun die Antithese im a (e) und o (u), deren ersteres die Nahe, das zweite die Ferne anzuzelgen bestimmt ist. Vgl. Pchm. adaj (hlcr), odoj (dort). - Voc. Petr. adal (hic; hier), odoi (illic; dort). - Rud. ojol [j st. g?] dort, agei hier 1. 76. - Bisch. 1. a gai, agai, hier, und a gatter aw', hieher (komm!); o gai (da) n. rückständig. 2. a gotte dort; dahin (s. ungehindert), vgl. mit gade (hier, hieher) Graff, S. 43.; akkote (ty), dorthin, wie wawerte anderwarts, Zipp., neben bis catte, oder bis gatte, bis hicher. LG .-Zipp. adey, da; akey, hler, hieber (De i seen akkey Gieh den Sattel her); akoy dort, auch: da, daselbst; akuy und okoy dort. - Graff. S. 44. kol dort, da, S. 15. 16 .: dahin, hin; im Ms. zu S. 46.: "gol, dort, goider von dort. Ob gader, galder?" Ferner: "kol dort, goi Wurst; doch ist mir goi, dort, wegen gai, wo, wieder wahrscheinlich geworden" u. a. e. a. O .: "golder (koider ausgestrichen) wird fast wie godder, daiage fast wie dagge [matri?] gesprochen," allein ich muss mich doch entschieden, wenigstens von Sciten der Etymologie, überall für k, und nicht g, crklären. — Frenkel hat z. B. Toi his je baar, toi trin kijas Jesus, Da war ein Garten, darin ging J. Judas, cow kaj (eig. wohl: der da) pukkedas les, dschandas coi (hier fem. Art.) jegag nina, J., der ihn verrieth, wusste den Ort auch. Und har job toi hin wejafs, penndass job app' lente, Und als er dahin kam, sprach er zu ihnen; Peschenn tumen kai Setzet euch hle, jak raha (so lange) me dschaha [wohl Versehen st. dschawal col hin und priesterwawa, his dass ich dorthin gehe Atschenn kaj, und atsch pre (eig. Sg.: bleib auf) manser, bleibt hie und wachet mit mir. Und job kejass i wawre koppe, bali toj, Und er ging zum andern Male, abermals, hin. Tikke, job hi caj, cow caj man pukk' dass, Siehe, er ist da, der mich verräth (eig. Perf.) LG. His col, war da. L. II. 13. Und coi | quum, also temporal | jon kett'nc his, pendass P. app' lende Und da sie versammelt waren, sprach P. zu ihnen. Toi [tum] kaardenn [Pl.] i ganzo haufa

Da schrie der ganze Hanse LG. Recht schlagend stellt sich der Gegensatz heraus in der Bezeichnung des Hlnundher vgl. sp. die Conj. the (and). Zipp. akkey tokkuy (hinundwieder), eig. hier und dort; okuy tekkay (hin und her) z. B. joy naschela (er läuft). - Pchm, adaj th'odoj (hin und her) S. 33. 60., vgi. S. 64., we adaj th'cdaj lob th'odei. oder the'dai, wie so eben tekkay doch wohi für; te kay?] ber and hin, viell. also mit Wiederholnng desselben Pron., wie Bisch, u. schiefen; agal - da agai [hiehin und hiehin] dahln und dorthin. Tolleske, dall job fsikkerdafs jak ti jak annu tscheela Biboidengro tem, danilt dass er gelehret hat hin und her [ob eig.: so und so, s. sp. ?] im ganzen judischen Lande LG. - Ferner in: Zipp. Akka rigk (diese Seite; vgi. akarik, von hier) dschin akuy (von hier an bis dorthin); ane kai rik diesseit, apokny rlk jenseit, vgl. apowawerik Bisch. und prew. Rtw. (jenseit), eig. anf der anderen Seite. Vgl. auch Zipp. dscha, dscha krik Fort, fort, geh, geh, und Dsan [schreib dsch.] krlk akarik Geht weg von hier; s. sp. Prapp. Auch wohl okia (fort) Pchm. scheint comp. mit kia (zn) und buchstäblich; iiluc, nicht hinc zu besagen. - Apokalja rik (diesselts), apokulja rik (jenseits) Zipp. ist augenscheinlich das femin. Pron. hinter apo (auf) mit dem Fem, rik (Seite). Bel diesem findet sich nämlich Fem. akka, ak kalja romni (doch wohl, wie Rud. agcie romni: llace mulier) und akkujja, akuija romni (ilia mulier), auch okko [so hinten mit -o!] jenes (Madchen), wie addo manuschni (dieses Weibesbiid) neben adda manusch (der Mensch). Ausserdem: "1. Ada (hic, Lith. tas zmogus), der, G. adaleskero. 2. Akka (is, Lith. fzis zm.), akkava, auch akka, dieser, akava. G. akkaleskero. 3. Akkova (ille, Lith. ans), akova jener, akova das da. G. akkoleskero. Pl. akolla (illi) als Subst," Hiebei schelnt aber in Betreff von ada (hlc) und akka (is) dle Verwechselung statt gefunden zu haben, dass umgekehrt zn jenem; ls, zn dlesem; hio gestellt werden müsste. - Auch Graff. Ms. zu S. 26. 28. giebt eine dreifache Form, jedoch ohne ihre Bedentung: 1. gaba, gaja mit ga; gai. 2. goba, goja mit go; gol. 3. doba, doja mit do; (hier ohne Beigebung elner Partikel, weiche er aber z. B. aus Frenkel: toj [t nngenaner st. d] hatte erganzen können). - Rüd, I. 75. ajowe, ajoje (der-, dieselbe); agel [so!], f. agele (dieser, e).

"Koba, wahrscheinlich doch goha, nicht seiten gowa gesprochen, fem. goja, hat noch viel Räthselhaftes. Namentlich ist es merkwürdig, dass es nicht nur, wenn für unser das (dieses) — vgl. Matth. XIV-13. — gebraucht, auch

im Acc. sg. (koba) goba behālt, sondern auch im Acc. mit Adj. verbunden ebenso goba behålt. Z. B. Ich nehme das Grune, me laba koba senelo, während; me laha kola scheres, ich nehme das Haupt; kola romesge hal du mischdo doha Für den Mann bist du gut genug; kola romeha sei dechaha du, mit dem M. kannst du gehen. Vgi. kola romniaha, mit der Fran. S. 37." Handschriftliche Worte Graffunder's zu S. 28. - Dabel entsteht nun die Frage, ob nicht dies Pronzuweilen zu einem wirklichen Subst. geworden, so dass man sich dann auch weniger über die sonst auffällige Flexion z. B. von gowa Sache ob. S. 174. zu verwundern hätte. Ich meine 1. ko va f. (Ding) Pchm. Ssharo kowa Dewel dijas Gott hat Alles eig. jede Sache geschaffen Zipp. u. s. w. vleli., trota dem Mangel des s, ursprünglich ablative koter Stück Pchm. (glchs. davon etwas). 3. kola (Kieid) richtiger wohl Pl. Rtw.; "Pl. koola die Kielder überhaupt (jek Isocha, ein Franenkleid)" Zlpp.; Acc. leskre koola (seine Kleider) LG.; concles L. XXIV. 4. - Man vgl. kovva (das) Rtw. mit towa (das) Acc. L. Il. 12., ferner Ilaliauter towa, (alle Dinge) hi tran colleste (durch dasselhige, N. cow'his, dasf. war Joh. I. 2.) karrdo, und ohne cow' hi tschi karrdo, hol kardo hi Joh. I. 3. Auch lb. 10. anno itowa ausgestrichen cowa, durch dasselbige; L. l. 53. aber: put cowa (viele Sachen = Güter). - Vieileicht haben diese Formen Aphärese eines a erlitten, welcher Buchstab etwa das strenger nnterscheidende Merkmal vom obigen Interrogativstamme So steht caba Pron. dem. (This. Este) z. B. on caba foro (in this city) Bw. II. 84. neben dem gleichbedeutenden acaba; acol Adv. (Here. Aqui), also, dem strengeren Gebrauche entgegen, mit o st. a etwa um des Sp. aqui willen? Acatan Adv. (Hither. Aca) etwa das Sp. Wort mit Zipp. than (Reihe) oder ein alter Dat. auf -te diesmal mit nachgestellter Prap. an oder Ung. Suff.? - Die demonstrative Kraft des a als Praf. erprobt sich in den Bezeichnungen des lleute (hodie; Im Sskr. a-dya mit dem Pronominalst, a) u. s. w., als z. B. Bw. a-chibés, s. v. a. Pchm. ada-dives (heute), wle adalinaj (hener); Fr. caw' diwes L. Il. 11 .: Sz. aw-diwe (wohl mit Unterdrückung der Gutt. vorn); Rud. ka dives (vgl. ihn auch S. 76., we die Verwirrung so zu lösen: ka diwes, agawe diwes hente; telsee gestern, morgen s. Lex.) durch Apharese des a; Graff. S. 44. gaba dives (hente) = a gawa diwes Blsch. S. 57., whe last Fem. a gala brewul (diesen Abend) u. einladen. Ada dives tro tschora nan hi teheie kerde Ihr seid heute nicht barbirt (dein Bart, Pl., ist nicht herunter gemacht). Me ada theissiria lazjum ada rakja ke

joj e bala dral e peskere phowa zirdejas ich hahe diesen Morgen das Madchen angetroffen, als sie sich die Haare aus den Augenbraunen raufte. Zipp. Vgl. Bis app cow diwes, ann tow' - (Bis zu dem Tage, an welchem -) L. I, 20.; pail' colle tlwes, nach den Tagen 24.; ann' coll tiwes, in den Tagen 25.; Graff. koba dives S. 38. neben koja rad Ms. zu S. 39. -Sodann Bw. a-rachi Adv. (Last night. Anoche), was man als spanisirt deuten konnte, stände dem nicht Sz. a-ratl (gestern Abend; eig. wohl; dlese [verwickene] Nacht), entgegen. Mrl jakk ada zelo rat na kerdjum zu Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugethan. Cal rat, ann caj rat (in dieser Nacht) LG., vgl. anno coj coora, har tub kerrdas (unter der Stunde, während er Rauch machte) L. l. 10. - Das a scheint nun aber auch eine locale Endpartikel, entsprechend den Zusätzen ln ôd-1, frz. celui-çl n. s. w., was, es scheint mit Grund, schon Bisch. S. 15. andeutet, indem er sagt, "statt des Artikels [?] bediene sich der Zig. des Fürworts mit vorgesetztem und angehängtem Bindewort, z. B. a jow a (da er da), a joi a (da sie da)." So erklärten sieh wenigstens die obigen Nominativ - Formen mit a sowohl hinter Masc. als Fem. Des letzteren Charakter I verschmolz leicht mit dem vorhergehenden Voc. zn einem Diphth., oder kräftigte sich um Aufhebung des Illatus willen zu j. Der labiale Cons. des Masc. (w. v oder b) liesse sich, wenigstens hinter dem lablalen o, auch nur als elne Verbreiterung dieses Vocals ansehen; vor welcher Erklärung jedoch mich noch theils acaba u. s. w., theils das doch kanm ein rein wohllautliches b, w enthaltende sabo u. s. w. zurückschreckt. - Noch vgl. man; alales (da hast du es) Bisch., wohl der Imper. le (nimm) mit les (es) und elnem demonstrativen a vorn. Widh .: Alcadreygaris sob Da hast den Dreier (dreygaris s. ob. S. 103.), dessen ca entweder den oder allenfalls einen (jekhe) ansdrücken muss. Sob steht wohl für: te sob (zum Schlafen), da te (dass) oft sich mit der scheinbar imperat. Form des Verbums verbindet. - Mag sein, dass nicht minder das oft vor hi (ist) erschelnende a Zipp., e Pchm.; and a bei Part., welche bald mit, bald ohne dasselbe erscheinen, als avry, draussen, awryall auswarts, apallall hiuterwarts n. s. w. einen ahnlichen Werth (da) hat. Vlelleicht auch , wofern man nicht an Illindust. ankh, Sskr. akshl (oculus) sie anknüpfen will, hieher, als pronominalen Ursprangs mit Locativendung, Ake (Ecce, en. Sieh) Alter nr. 273., und daher Mithr. I. 245., womit schlecht nr. 230. das angebliche ake (caedere; schlagen. Etwa; hacke?) stimmt. Gewiss ganz interjectionell ist Ehe! (Bohm. Ilie!) Pchm. S. 58. He acol (sieh da), 1800 L. XIII, 30. 35. Bw.; könnte alleafalls he das Verbum [cst] sein? Vgt. Zipp. Okt hi je haro spiglo Da ist ein grosser Spieged! Dit (schau; vgt. auch oldik je gåwa Schadel eig. O sich eine Sachel) Bisch, lst ein Imper. — Ilindi dek ha, sonst lö Sec. Interj. Bel Zipp. öke ditk, avela Sich da, er kommit; also verbunden mit "öke; welches heisst Decel en! Da ist's: Lihk Istay kur!" Sonst OK awena Romma, Dort kommen Zigenner. Oke! mre rela Da ist es, mein Herr! Oke hi tot jek chadwige Da habi thr chen Ducaten. Oke a hi tro dynaris Da ist euer Diener u. s. w. Des Walach, jaca, jacate, anch

dem Zigennerworte mich versichert zu haiten.

Als demonstrative Modalpartikel wahrscheinlich dem conjunctiven kaj [dass; gleich dem Lat. nt, wie, dass] Pchm. entsprechend; akeake hi (so lst's) u. widerlegen. Na [st. ma] gehr' tut akëake Verstelle dich nicht so, doch wohl: mache, (wie gerr' tutt ketene [mach' dich zusammen], marschfertlg), und nicht von gahreaf (verstecken). Keake da keake [so und so veränderlich. Akcake (so) u. unausbleiblich. Damit der Bedeutung nach nicht sonderlich stimmend; immer. Akeake but (so sehr) S. 75. Bisch. Te vam me anna tro stetto, to me keraves akkia te akkia, Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich es so und so machen. Dschakkerven akkia harga, poske me wawa Wartet so lange, bls lch komme. Akkia fslr tu tro lav rikkervocha, akkla me kerava, fso tu kamniocha Wofern du dein Wort halten wirst, so fern werde ich auch thun, was du haben willst. Akklakes [mit Adverbialendung s. S. 212. und redupl.] geijas adava So Ist das zugegangen. Jov akkla zlg muljas, ke mee na pandejam adova Er ist so plötzlich gestorben, dass wir das nicht geglaubt haben. Akia but (so viel) Zipp, = adeci Pchm. Akkia fsave manuschin [A. st. D.] na dela mro devel tschi Solchen M. giebt Gott nichts, Zipp. s. ob. fsavo: - Rtw. kiacke (so), wie Graff. Ms. "giage und glal: Ita und etwa (so)", deren das letztere sich an andial, andal Adv. (Thus. Asi) Bw. anznreihen, und mittelst der Adverhial-Endung -al, s. sp., (jedoch auch andiar L. XII. 43.) gebildet scheint. Ob ad'a (so) = akkia? s. S. 88. Soust weisen ad'a (so) Pelim. S. 33., od'a tob bloss aus Verschen mit o?) S. 66, nebst akad'a (desgleichen) s. ob., auch alienfalls auf das, mit d auftretende Pron. zurück. Noch hat Pchm. avoka (so) S. 68., das doch nicht etwa Rtw. wawa (mit) einschliesst? - Frenkel hat oft iak' (soi, was z. B. an Poln. jak (wie) erinnert, doch mag i bloss ein Vorschlag sein durch Angewöhnung an das Slawische, welches reine Vocale zu Anfange nicht liebt.

Die Augenblicks weiter zu besprechenden Pron, haben mit jov; jol und seinem Zubehör das Gemelnsame, dass der Nom. Sing. m. u. f. sich exclusiv gegen die übrigen Casus verhält, indem derselbo das in letzteren zum Vorschein kommende I, mit Ausnahme des oben erwähnten Falles der Enklise und einiger bei Bw., wie ondole, f. ondolaya (El, ella), von sich fern hält; etwas anders steht es um den N. Pl. Nicht einmal eine Abweichung macht der stetig vor allen Cass. o b l. (nicht lumer behn Acc.) fortlanfende Gebrauch einer festen Form, z. B. kola Graff., da wir früher e le Zipp., ole Pchin, auch in dieser Welse verwenden sahen, während hier wie dort in freier substantiver Steilung wirkliche Flexlon statt findet. Sonst dürfte auch noch wohl das I in Nom, and Voc. Pl. (S. 160. 177.) z. B. i tschiale! ihr Mädchen! Graff. einige Bezielung zu der zuletzt erwähnten Form haben. -Nur, glaube ich, weil er von der irrigen Ansicht ausging, dass koba (der), koja (die) Artikel sei, während es mir vielmehr als ein emphatischeres der, die (derjeuige u. s. w.) gilt, nur diese vorgefasste Meinung möchte Graff. S. 28. an Auffindung der Casus dieses Pron. gehlndert haben, obschon er gleichwohl dem zum Trotz das Poss. kolesgro, kolagro (sein, ihr), Pl. kolengro (ihr) S. 23. 32, sehr richtig angiebt.

Beachtung verdient sein Anstoss an dem sonst femlnalen a des kola wenigstens im Sg. m. und Pl., wofür nicht nur nach der Puchmayer'schen Regel S. 205. kole mit e steben musste, sondern auch bei Graff, S. 39, vgl, ob, S. 158., verbunden mit den Berichtigungen, wirklich: kole dschukla (die Hunde) steht. Desgleichen Colle kei lejenneles pre Wie viele da nahmen ihn auf - Joh. 1. 12. und Colle ham Welthe slnd (also ham, elg. sumus, wir sind, verweebselt mit; sle slud) 13., colle rom, coll' kal rikkerwenes les, verspotteten les, die Manner, die ihn hielten, verspotteten Ihn LG., and, wie es scheint, abgestumpft vgl. ob. S. 158., z.B. call' wallette die Knechte LG., del' coll' manuschende unter den Menschen L. I. 25. So auch von der nahverwandten Form, Rad, ag ale schlar tschawe (dieso 4 Knaben); Pclun, S. 71. akale marhendar f. (von diesen Sachen), aber pre kale len (uber den Fluss) S. 75, wohl prekal (durch) mit dem Art. e. - Me gunschewawa a gal a butjaha mer lobwe tele Ich trage [vg], ausrotten] mit dieser Arbeit meine Schulden ab u. abarbeiten. Bisch. - Rakkerwehe tu tschi colenge [etwa Pl.; zu jenen Dingen], Antwortest du nichts zu dem, hol calle pennela [Pl. richtiger penneua] app' tutte? was diese wider dich zeugen? LG. Tran cail' barr [Sg.?] Aus diesen Steinen L. III. 8. - Gleichwohl ist ein a zum Schlusse das gewöhnlichere, was mich, da ohnchin das a in diesen Pronominen so oft über Gebühr gegen die Gewohnhelt des Subst, auftaucht, auf die Vermathung bringt, ob nicht auch dieses a als ein Locatanhangsel gefasst werden musse. - Bisch.: G. a golla gatscheskero gowa, jenes Mannes Sache, s. auspfan-D. ano agolla wawereste (auf den anderen) s. anklagen, und ein anderes Beisp. ob. S. 202. - Im Pl. subst. A golla hi auseinander gerde (Sie sind aus einander gemacht) u. Ehescheidung. A golla dodi gawa gathes awrl Sie [unstreitig fem., und zwar im Pl., da dodi hinten i st. e hat als Part. Perf., und Im Sing. agoia zu erwarten ständel haben das Hemd ausgewaschen. Adi. Lawa a golla ganzke gahrende Ich nehme alle Eler s. ob. S. 175. Tu hajedam [n?] agolla tappja (fem.) Du hast die Schläge gefühlt. Dik' har marena golla gatschen akeake but Sieh, wie sie die Leute so sehr qualen. Hun te rodeha a golla wawer mannschen Er muss (vielm. du musst) die andern M. aufsychen. - Vgl. Zlpp. Me beschadium akulla manuschin andre khangeri ich habe jene M. In die Kirche geschickt. N. Akulla manuscha mange pendlee Jene M. haben mir gesagt. G. Akulla manuschingero godswripen hi baro Jener M. Klugheit ist gross.

Bw. Ocola obrog L. l. 32.; ocola, sos (is qui) X. 37. Coin de ocolas trin τ/ς οδν τούτων τριών; Majaro ocola lacró, sos - Muxágios ó doudos exerros, or - XII. 43., aber o cona sincia, del que sinela randado, οὐτός ἐστι πιοὶ ὁ γέypanrat VII. 27., ocona manu ovroc 39. De ocola, sos (dessen, welcher) X.36. Ocolo, also mit o am Ende, τοῦτο V.6.8., wogegen, mit scheinbarer Feminalendung, ocolas abillaron (Il venerunt) 7., vgl. de ocolas buchias, andré que (jener Sa-chen, worin) I. 4. Ocola matejo chibes (an demselbigen Tage) XXIV. 13 ; andre ocola mateja ocana, lu ubry ry won X. 21.; aber desde ocona chiros ἀπό τοῦ νῦν (von dieser Zeit an) V. Ysna de ocolas sos [dies sonst bei Fem, sehr abstechend! dinela de mamisarar andré ocolas chibeses! Wehe denen, welche zu sangen geben in jenen Tagen! XXIV. 23., aber oconas sinelan chibeses (das sind die Tage) 22. Ueherhaupt öfters die Formen mit n: para ocona suetl, über jenes Volk. XXI. 23.; o nao de ocóna, der Name von Ihr, 1,5.; à lanarte ocona nueva lachl (zu bringen dir diese gute Neuigkeit) 19.; oconas berdes (die Schiffe) von berdo m. V. 3. Pur Jesus junelo ocono (Ais Jesus das horte) VII. 9. vgl. Deren n kann, well es ja auch im Sing. erscheint, nicht füglich den Pluraiwerth von junos Bw. = jon (sie) haben; noch weniger aber wohl mit dem in akana (jetzt) u. s. w. in Gemeinschaft stehen. Uebrigens entdecke ich, ausser Bw., nur noch ein paar Spuren dieses Pron, in der LG. Hawo [Acc. ?] cammena tumee telle cann dujende, hawo tawo [st. day? me tumenn [A. st. D.] piro? Welchen wolit ihr unter diesen Zween, den ich euch soll losgeben? Man hi kek schuld an cowa rat (an dem Blute) canna tschatscheste (dieses Gerechten; eig. Dat.). Sollte n darin mundartlich für 1 stehen, wie auch jon nud jol unter einauder wechseln (ob. S. 91.)? I bibolldo [Pl. e?] d'llegole [sg. Pracs.] und penndenn: Mukkeh' tu calles wrin, jak' hal tu l kalsereskro mala nit. Die Juden schrieen [eig. der Jude giebt Geschrei] und sprachen: Lässest du diesen los [heraus], so bist du des Kaisers Freund nicht, Tschail [aheat], weg ka'alche Ilinweg mit diesem! wie; Weg, weg coolehe, weg, weg mit dem! LG. Bei Graff. S. 33. Gaba (der da), gaja (die da); lm A. gales, f. gala; lm D, sicherlich galesde, galade, aber nicht gadeles, gadela, was Graff. auch als eine, jedoch von Ihm nicht erforschte Möglichkeit hinsteilt. - Sollte durch das an die Spitze dieses Absatzes gestellte Span.-Zig. ocola anch etwa ein 1 lm N. Sing, bei Bisch, sich rechtfertigen lassen? Ich mochte es bezweifeln, "Okulo tschangela Er Ist aufgewacht" bei diesem S. 32. enthält erstens kein Prät., sondern Präs., und anch okulo erregt Verdacht, ob es z. B. nicht etwa das obige oke Sichel (Lat. eccum, ellum) einschliesse. - Ferner S. 30: A galla hi pabulender schuhko gèwa (wohl gowa, Sache) übersetzt: Das ist gedorrtes Obst [eig. von Aepfeln eine trockene Sachel u. Apfelschnitze, vgl. eindorren. Nicht vielmehr zu schreiben; A gawa (das) s. z. B. Apfeibann Ib., oder A gaila hl zu übersetzen; Ei mulierl est - ? - Arznelglas: A golla hi wahlin te [dass? und? da?] tschiwena u trab atren Das ist [etwa; Sie hat?] das Glas, worin sie Arznei thun. - Zipp. Akko lureddo, akuija romni (liie miles, illa mulier) man fahnôhla (mihl placet); allein dazn elnige Beispiele, von deren Richtigkelt man sich schwer überzeugt. Nämlich; akuija [?] ronmlakrl zocha he te kny Jener Frau Rock ist zu kurz [zu nicht ausgedrückt, denn das znsammenzuschreibende; tiknl heisst bloss; kurz]. Akkuljo [?] romeskrl schtadl he rando Jenes Mannes Hut Ist rund. Deh tu ghaad akuwwo [?] nango manuschus [A. st. D.] Gleb ein Hemd jenem nackten Menschen. Akulles latsches rakles me kammava (Jenen guten Knaben habe ich lieb), worin die Accusativendung des Pron, sowohl als des Adi, falsch ist, Endlich Akullo [der letzte Voe. kaum richtig] mannschuster me lejum te pjiell Von jenem M. habe ich Geld [eig. zu trinken, also; Trinkgeld] bekommen. An einer zweiten Stelle heisst es: "Akka und akkawa heisst: dieser; akkowa: jener mit

dem Unterschiede von a und o; beides wird nicht declinirt," was wohl in dem Sinne zu verstehen ist, dass bei adjectiven Gebrauche vor Nomm, sich nur die Eine unveränderte Form (welche, wird verwirrter Weise nicht genau angegeben) vorfinde, nicht aber in dem, dass sich jenen Nominativen in den obliquen Casus eine Form mit i zugeselle, und sie mithia so vereinzelt stehen. Es heisst aber Akkawwa mannsch mange penjas (Dieser Mensch hat mir gesagt), mit dem Beiftgen; G. D. A. akka. Sg. akka manusch dieser M., Pl. akka manuscha diese M. Im Fem. akka, auch akkalja romni diese Frau; mit dem Zusatze; "wird nicht declinirt; G. D. A. Abl. akalla," was, wie ich glauben muss, sich jedoch auch auf das Masc, und den Pl. vor Nomm, erstreckt. - Dann Sg. akkowa mannsch, Pl. akulia mannscha [doch wohl: iiii?]; akujja romni jene Frau, Pl. akaila [doch wohi akulla?] romnia jene Frauen, akkullo [a?] romniakro hi tikno Jener Frauen [wohl alterer Gen. sg., nicht Pl.] Leben ist kurz. Anderwarts bel Zipp.; "Ssir me toha rakerjum, Da ich mit dir redete, awjias ado (addo) manusch, so ist der Mensch gekommen; eben so: akk' awjias cet. (akko jener M.); akk' awlee adde manuscha, so kamen jene Menschen. Ssir me addo schunjum, tschinjum o liel Nachdem ich das gehört hatte, so hab' lch den Brief goschrichen," woraus man allenfalls schliessen konnte, als sel akk' das interjectionelle: Sieh!, und la: andrakadava khér (in diesem da Hause) - Pchm. S. 61. und s. ob. Concrescenz. - bloss in Eins zusammongerückt. Interessant in dieser Bezichung Ist noch bei Sz. otkadai tschirikli (dieser Vogel) als Fem. Will man nämlich das t darin nicht ohne alien Grund für müssig halten, so kann man in ihm eine dreifache Comp. aus den Pron. oda, aka und dem Fem. zu ada suchen.

Substantivische Flexion der beiden Wörter:

a) Sg. N. Akkava, auch akka, hi adey Dieser ist hier;
I. akkelja oder akela. — G. akkaleskro (f. akkalakro) wasth hi baro Dieser sland ist gross. — D. Deh akkalesti (akalla wird als D. fem. angegeben, ist aber elg.
der zuwellen dativisch gebranchte Acc.] lowe Glob diesem
Geld. — A. Bitschuf akalles (f. akalla) avry Schick diesen
heraus. — Abl. Akkallaiter (f. akkallater) lijum garumnja Von diesem habe leh eine Kuh bekommen. — Soc.
Akkaleh (f. akallaha) dzawa Mit diesem gehe ich. — Im
Pl. gemeinschaftliches Geschiecht: N. Akalla (m. f.) hi adey
Diese sind hier. — G. Akkalen gere o, akkalin geri wasta
hi bare Dieser (horam, harum) Illande sind gross. — Acc.
Bitschaft (u akkalen (f. e. be. o, oder; akka romnia) avr

Schick diese heraus, und auch in dat. Geltung: De tu akkalen (m. f.) maaro Gieb diesen Brod. - Abl. Akkalender lijum schoschas Von diesen habe ich einen Hasen bekommen.

Akkalinsa me dzava (Cum his co).

b) Sg. N. Akkuva n'awjas Jener ist nicht gekommen. F. akulja. - G. Akkuleskro, akkoleskero, f. Akullakro. - D. Akullesti, akkoleste (f. akulla) de lowe. -A. Akuiles, akkoles (f. akuila) bitschuf tu awry. - Abi. Akullester, akkolester (f. akullater) lijum adava Von jenem babe ich das bekommen. - Soc. Akulleha, akkoleha (f. akullaha). — Pl. N. Akulla, akolla nanhi adey-Jene sind nicht hier. F. akuja [4]. — G. Akkulengero, akolingero (m. f.). - A., angeblich auch D. Akullen. -Abl. Akullender. - S. Akullensa.

- Rud. Agawe rom, tscherlklo (dieser Mann, Vogel). - Fem. Agele [adela Zipp. in derselben Verbindung] romni,

tschai (Haec mulier, puella). - Pl. agale s. ob.

Bisch. Es ist eine bemerkenswerthe Erschelnung, dass bel diesem Schriftsteller sich im N. Masc. Sing. allein die Form a gawa (zuweilen bloss gawa) mit a in der Mitte findet, nicht die mit o, von welcher Regel mir nur die einzige Ausnahme S. 106. u. wohlriechend aufgestossen: A gowa hi latscho gèwa dekandela Das ist eine gute Sache, dle [so, als eine Entstellung des deutschen Worts nehme ich die vom Verbum abzutrennende Sylbe de, wofern nicht dafür ge: welche zu schreiben?] riecht. Dagegen S. 93. u. unverdaulich; A gawa gowa nane latscho ano perr (Diese Sache lst nicht Selbst jene eine Stelle konnte ein biosses gut Im Bauche). Druckversehen sein, gleich dem o vor gawa S. 33.; Gliseia o gawa peskero [nicht etwa rov, sondern auroc, faurou] greues [vgl, Zipp, greis] awri (Er reitet sein Pferd aus), welches auch in dem sonst freilich durch den N. gral einer irrigen Aufstellung durch Bisch, verdächtigen; glisaf a gawa gral wirklich seluen Platz behanptet. Unnöglich lässt sich dies auf Rechnung blinden Zufalls setzen. Denn, während sowohl das Femin. Sg. als die obliquen Casus jenes, wenigstens vorauszusetzenden a gowa mit o in reicher Fülle sich darbieten, bei dem eben besprochenen Mangel des N. aber wie hanptlos erscheinen, so schrumpft eine weltere Ahwandelung von a gawa mit a bis auf a gala butjaha uud a gaia brewul, s. ob., auf Nichts zusammen, so dass dieses als Haupt seinerseits keinen langen Schweif hinter sich her zieht. Fast möchte man wähnen, es sei durch das Fallenlassen von a gowa einer Vermengung des Pron. mit gowa (Sache), mit wolchem sich überaus oft gerade das Pron. a gawa verbunden zeigt, aus dem Wege gegangen; wodurch inawischen keineswegs die grosse Au-breitung der o-Form auf Kosten, wie es scheint, der anderen mit a in den übrigen Fällen augleich erklart ist. — LG. atcht!; Job put-chalass iester cow 'caw Er fragte ihn (aus ihn) mancheriel; eig: jenes dieses, mithin im Acc. Tume andann coll' manuschefs pasch' mandte, har cow u manusch jos öfters für; Volk, wie es scheint neutral, und daher nicht mit offers für; Volk, wie es scheint neutral, und daher nicht mit diktafts [die 3. sg. Perf., passt nicht, also woh!; Sichel mit, das), me verschandomm ginn tumende und hatschawa ap coll' manuscheste kek caw cowa (und finde an dem M. der Sachen kelne), coll' fumen-else pakt/dafs [wohl pakt/dan].

MR Prapp.: Tran gâwa wahlin (o waalin m. Zipp.) ans diesem Glase s. austrikmen. Ano gâwa kehr s. unhewohnt; yell. Graff. koba ker S. 41. u. 42. Me hom gege a gâwa gówa (gegent diese Sache) s. dagegen, yel. widersetzen, sawider. Ano gâwa pub (auf diesem Boden) S. 91. hat wohl nur dem Geschlechte des deutschen Wortes zu Gefallen das masc. Pron. neben dem pehur f. Pehun. (Fe.m. Tran gola, aus die-

ser Pfeife, s. au rauchen).

Masc. Nom. A gawa (derselbe) S. 42. Von Personen (der, er; Lat. ls) s. anwerben, lernen, hexen. Ferner: gawa tschukkel [Graff. S. 39. koba dschuklo] der Hund s. beissen. A gawa gral [Graff, S. 38, koba grel] das Pferd, wie f. a gola tschantella dle Pfeife, u. beschlagen. - Auch bel unbelebten Dingen, deren Benennungen mannliches Geschlecht haben. A gawa temm, wohrtin, stammen Dieses Land, dieser Weg. Stuhl S. 28, 36, 37. A gawa tromm bl der triall [Dieser Weg lst welt um] Umweg. A gawa hl je ruk [koba ruk Graff. S. 39., o ruk Zipp.] Das ist ein Baum, s. Apfelbaum. Vgl. unheilbar, Wille, und a fawa [ i st. g] u. Ebenbild. -Kova (eln Ding), welches doch wohl nicht als Plur. gelten kann, ist bei Pchm. fem.; allein bei Bisch. verbindet sich gowa mit Masc., ja hat selhst Masculinarendungen, wie A. -es. Daher nicht bloss im N. Sg. a gawa gowa Es [ea res] s. Wie, dauern, selten, einfrieren, zusammenhängen, sondern auch selbst im

Acc. [cam rem], wobel man mlt Recht fragen könnte, warum nicht lieber eine Form mit 1 zum Vorschein komme. Urbrigens wüsste ich, ansser vom Unbelebten, nitgends im Masc. Sg. cinen solchen, den Nom. gleichenden Acc. nachzuweisen. A gawa gamzko gowa [N. oder A.7] s. ausrotten. Acc.; diese Sache u. appelliene, darbieten, unbewessi; das u. dann, vorhereschen; es u. cin-ammeln, unbegreiflich, ein-packen. Angelüch P. lu. aufheben, wo es aber Sg. so gut

whe ob. S. 20S. und th' [I I., oder st. e?] gowes u. durchsichen, Auch sogar; a gawa giwes angelbich; etwas u. he kommen; vielleicht so auch u. nnentbehrlich; Me na tschi [netender auch u. neur der angelbicht etwas u. he ulcht s [neth etwas?] geben. Vgl. noch Gerraf baro göwe u. (machen grosse Sache) Usigi treiben; oder durchbringen ob. S. 174. — Ausserden; a gawa unhro (panen) s. anschulten, wie im Nom. koba p. Graff. S. 3S., aber auch; gawa ga thes (das Hend) s. answaschen, von o gid m. Zibn wa ga thes (das Hend) s. answaschen, von o gid m. Zibn

Fem. Nom. A goie [wohi a goia] hi je lubiju s. Beischläferin, wie a gol a s. unkeusch. A joi a ob. S. 202, muss, da dieses nur subst.; sie bezeichnet, unstreltig in a gol a verbessert werden; seine Stellung ist nämlich dieselbe, wie in: a gola dikni sunge (die kleine Blume) s. aufblühen. A gola kachuin (diese Henne) s. ausbrüten. - Obschon S. 205, von mir koja im Acc. angefochten worden, und wiewohl es mir lmmer noch als ein Solokismus erscheint, hat doch die Sprache einen solchen Gebrauch, gerade wie bel a gawa, zuweilen vom Leblosen sich gestattet. So Frenkel: Rhidenniess coie purpurplaascht' wrin Sie zogen ihm den Purpurmantel aus LG. Mukkennmenn kann didschjass [Sinite nos nunc ut - eamus] palali (anni) Bethiehem, und cole paramifse tikkafs feam historiam cernamus), cola cai weiass hi [hi überflüssiger Zusatz], (die da geschehen ist), cole kal men u raj pendafs (die uns der Herr kund gethan hat). L. II. 15. Und peschdenu joi feam, sc. coronam ap'leskre schero Und setzten sie [was freilich im Deutschen auch N.] auf sein Haupt. LG. -Noch wunderlicher aber bei Bisch, dies Pron. bei, in der That weiblichen Subst., die doch mauntichen Ausgang zeigen, vgi, ob. S. 174. Danterwawa a goia pendieaches Ich beisse auf die Nuss. Port'awri a goia momelines Blas aus das Licht. A gola ganzki [1 f.] ch' hatschertlnes, den ganzen Branntwein s. austrinken, vgl. ausrotten ob. - Dagegen ohne Subst. ein regelrechter Acc. für Dat.; A' jowa siladas a golla [eam] Er Gewalt that ihr s. nothzüchtigen. Pra' collatte (de qua) s. ob. S. 185.

Sing, Nom. Masc. Mor dewel his cow (oder; u) had foott war das Wort Joh. L. I. Tikken, cow hi tumare kannage Scht, das ist ener König. L.G. Auch Cowo Englo, der Engel L. i. 19. — Fem.: To i (die; ca) L. II. 37. Col sehtakkerdass niana paschall ann' col' coro Dieselbige trat anch herax no derselbigen Stunde 38. Cola u. tola rotschoola (der Rock) L.G. Cal mit a steht L. I. 27., und awar relametry: Paache Iedellii tschaj, cai pess jek-roumeche verrakkedass

Zu einem ledigen Mädchen, das sich mit einem Manne versprochen hatte. - Acc. A golfis [ihn eder deu?] s. auszanken, auslachen, unversöhnlich. In dativer Anwendung: A gellis patschjum ichwes Dem habe ich Geld gelichen, s. ausleihen u. eb. S. 177. Unter: Vollmacht die schwer zu verstehende Redensart: A gollis dela gewes a geia pral. Bisch. übersetzt: "Er gibt ihm Vollmacht in der Sache," We richtig. müsste das Satzsubject im Verbum liegen; allein was soil; a gola sein? Ich übersetze lieber: Ei dat rem (nämlich eine Schrift) ea (sc. muijer) in hac causa. Prai (über) glaube jeb für: "darüber" dreist nehmen zu dürfen, Indem Bischoff's agai (da) bei palail (dahinter), delail (darunter), glan (davor), maschkerall (dazwischen), im Grunde nichts weiter als derber Germanismus lst, und überdem Bisch, doch selbst nichts desto weniger paschail durch: dabei, dazu wiedergiebt. Se auch L. IV. 29. deele (hinab) neben coi pru [darauf; in que montel. - koles (ei) Rtw. oh. S. 133. - tellester (ejus; eig. Abi.). colles Petrus [cui P.] u cant delekurdo, dem P. das Ohr abgehauen hatte. Darin beachte man erstens das Participium kurde statt der dritten Pers. Slag. Perf., entsprechend dem beim Pl. dieser Person fast stetigen Gebrauche; kurde u. s. w.; zum andern aber das t in cant (vgl. Graff, Ms. koba gand, Ohr, aber im angeblichen Acc. ganes ehne d) nach einer, im Deutschen nicht ungewöhnlichen Heranziehung einer dentalen Muta durch n wie: niemand, Mond u. s. w. So auch: schunt rabha (schen lange) L. I. 70. - Dat. 1. akkoleste (ei) Zipp. So Bisch. bei Prapp. geliste s. anhauchen, ansehwärzen, nachschielchen. Apo gelleste s. deuten, lauern, verkaufen; prahl a goliste s. heslegt, vgl. beherrschen, D. 2. A goliske s. Begrässung, vgl. Dank. A geliske nanc jek (für den ist keiner, etwa; willkemmen) s. Menschenfeind. A jew a nane goleske (der ist für diesen nicht) s. missgunstig. A golleske meia " er hat mich gern" s. streichein; etwa; Ihm ich (me) lieb (Poln. mity)? Vgl. a golleske (ihm) u. behülf-Tschlwena a golliske Sie legen ihm, n. einimpfen. -Abl. Cow his, collester cal pendom Der war es, von dem leh gesagt habe Joh. I. 15. Hoi te keramme kann [denn] i Jesus, colester pendio wela: Job hl Christus. Was soll lch denn machen mit J., von dem gesagt wird, er sei Christus? LG. Kolester Rtw. s. ob. S. 186. - Instr. wahrscheinlich Bisch. u. wetten; Me hun te gerraha je gewa (Wir müssen machen ciuc Sache) mettetn [ich und du] ketene [zusammen gelleh a [damit, darin?]. Bischoff's Zusatz: wer unter einander gewinnt" liegt in den Werten nicht. - Plur .: glan collende, ver die - (relat.) L. II. 18. Rodena tume

man, jake mukken collen Suchet fir mich, no lasset diese gehen. Me hom [dieses hom, ich bin, aberfüssig] naschedom kekess nit collender, coll'caj [Amisl nullum corum quos] tu man dejal (tu mithi dedist) LG.

7. Der vorigen Pronominalreihe zur Seite läuft eine zweite, die gleichfalls lautlich, und ehen so unzweifelhaft von Seiten des Begriffs in einen Gegensatz zerfällt, der sich jedoch in letzterer Beziehung, bel der grossen Relativität des Raumes, picht immer gleich scharf markirt ans Licht steilt. Uebrigens ist, wie dort eine Gutturalis, und zwar den sichersten Quellen nach k, und nicht g, so hier eine Dentalis und zwar wahrscheinlicher d als t, der den vocalischen Unterschied fa - o) tragende Grundlaut. Eine Herabsenkung von t zu d ware bei diesen Pronominen so leicht möglich als z.B. bei dem comparativen - der, und so auch eine allenfallsige Bezichung zu dem Sskr. Pronominalstamme ta in Frage zu stellen, der ia wenigstens auch mit e vor sich auftritt. Dagegen möchte ich nicht an das Sskr. ad - as - so ist dieses Neutrum, wie ld-am. Lat I-d, illu-d zu theilen! - und an Zend, dem (lui) anknupfen. Bopp's Zend. adem (lui) und adam (elle) (Vgt. Gr. S. 184. 188.) nämlich hat Burnouf, Obss. sur la gramm, compar, de Mr. Bopp p. 10. als unguitig verworfen.

1. Zipp. N. ada (der). G. adaleskero. D. 1. adaleste. D. 2. adaleske (dafür). A. adales. Abl. adalester. Instr. adaleha." Pl. N. addala. G. adalingerl. Ada, wie auch oda s. II., scheint Commune, aber das vielleicht bloss mundartlich hinten ein wenig dunkier gesprochene: a do (s. auch ako, okko, jener, 'e ob.) nicht minder. Z. B. adda oder ado techoro manusch (der arme Mensch!), ado hl tschatscho (das ist wahr), ada romni, addo manuschni (diese Frau, dieses Welbsbild), sogar Pl. Fem. ado wawer romnia (reliquae mulieres). Ado manusch: adda rakli, adda rakja (dieser M.; dieses und diese Madchen) hi schukker (ist, sind schon). Auch sonst vor Subst :: Bitschu adda rakies awry Schick diesen Jungen heraus. Me lifan adda manuschuster lowe Ich habe von diesem M. Geld bekommen. Pl. Adda manuscha hee godsware Diese M. sind king. Adda manuschengeri barwelippen hi baro Der Reichthum dieser M. ist gross. Me beczadjum adde naswale manuschinge te chali [sg.] Ich habe diesen kranken M. zu essen geschickt. Ada naswaie manuschinder na schunjum kek law Von dlesen kr. M. habe ich kein Wort gehört. Ada renge (den Herren) D. Pl. - Danghen, also in demselben Verhältnisse, wie akava neben akka, odova neben oda, besteht ein Nom. adava z. B. Adava hi fsawo Das ist ein solcher, s. ob. savo. Auch neutral: Adava hi gudlo Das lst suss. Adava

homte well wawertschandes Dieses muss anders sein. Adava hi ado kova Das ist das Uebel [eig. die Sache]! - Vorn gekürzt: Davva hi mange kamlo Das ist mir lieb. Davva hi meschto Das ist gut. — Fem. Ey, fsavi mohi hi adeia! Ei, was für ein Wein ist das! Adeia hi jek schukker [also ohne fem. -il tatti Das ist ein schönes Zimmer, wie Ada tatti hi avry kordi schnkker tanninsfa Das Zimmer ist wohl mit Tapeten [eig. mit schönen Tüchern] ausgeschiagen; und masc. Adava schlammen hi mange buglo Der Stuhl ist breit feig. wohl; für mich an breit]. Me na dikjum noch keek schukkedir boof, feer adava Ich habe noch keinen schönern Ofen gesehen, als diesen. Me na dikava keek schukkerpen annada boof, Ich sehe keine Schönheit an diesem Ofen. - Gen. Adaiakeri zocha (hujus, sc. mulieris, vestis). - Sonderbar, dass sich, ansser den schon besprochenen Formen: andrada exoripen (in dieser Armuth), andrakadava kher (in diesem Hause da) Pchm. und otkadai (haec fem.) Sz., keine weitern Spuren pronominalen Gebranchs dieser Wörter bel den anderen Schriftstellern finden; man müsste denn noch mehrere vorn durch Apharese entstellte Formen lieber hieher als unter II. bringen. So das Fem. dl (she) Harr. - Vielleicht selbst desquero (seln) Bw., obschon Zipp. adaleskero dafür haben wurde. S. noch Poss. - Besonders aber die mit Prapp. verwachsenen Pron. anna do, an de u. s. w. bel Sanj. Vgl. selbst bei Zipp. ape do kèva (auf die Weise), anna da wesch mirdaria rikervena pen Im Gehölze halten sich Mörder auf. Derlyata übrigens hievon haben sich in Menge erhalten, selbst wo der pron. Gebrauch verschwinden sein möchte. Nämlich Pchm. a) Quant: adeci (so viei), na adeci (nicht nnr) S. 60. adecivar (so viel mal), wie keel (quot), keeivar (quoties). - b) Tempor .: adadlves (hodie). So anch Bisch. dala (unterdessen), Zipp. thala (damals), kanna - tala (wenn so) u. s. w. s. Conj. Auch Bisch doska (damals, seither, jemais, vormals) vgl. S. 182., wenn auch viell, von Il. Kore wejas, dai-, die Stunde ist kommen, da (quà)-, auch tol (tum) mit o. LG. - c) Loc.; kaj - adaj (wo - da) S. 76.; adaj (hier) Pchm., adey (da) Zipp. - Adathar (hierdurch), wie kathar (wodurch), avrethar (anderswodurch) als Abl., we nicht vielmehr Sskr. Ortsadv. auf -tra entsprechend. - Adarde (hier) Pchm. steht rücksichtlich seines r aliein: sollte es das Zig. Dativsnff. enthalten, und das r sich ähnlich. wie in Sskr. a-tra (Here, herein), sich denten lassen? -Zipp. Adarik, (von) hier. Kanna dschaha tu adarik krik? Wann gehst du von hier weg? Die beiden letzten Wörter aus rik (Seite). Vgl. Akarik weha tu? Woher kommst du? Akorik (von dort her; gleichsam: ille latere). Jov wela ake rikk Er kommt von dort her.

II. Pchm.: oda Art. (der) S. 45., was sich, wie ob. ada, durch o da paramisa (diese Fabel) S. 61. als Commune erweist. Als Masc.: Pasz oda helos (an dem Orte), Instr. oda dromeha (anf dieser Strasse) S. 78. Acc. oda hijabachabneskero (diesen Umsonstesser) S. 68. - Weiter Nom. Odov [so hinten ohne al, have, der, weicher (von einem Menschen) S. 80. To odova pehend'as 66. (Dieses sprach er; Bohm. To to rzekl), wo es doch wohl auch N., nicht A. (Vgl. wegen des to z. B. To baro schukker schtammena Das sind sehr schöne Stühle. Zipp.) To [wohl das Fragwort: te] hi o do va o da tro? Oh ist diese [namlich tover m., dle Axt] die deinige? Odova oda (diese es). Anl oda (auch nicht die) S. 58. Te jov odova avelas, havo , [Acc.] mukl'as. 59. Ob diese es ware, welche er ausgelassen hat. Darin ist jov (er), auf die Axt bezogen, etwas befremdend. Odova vertritt hier das Deutsche es, wie in: Acz tu odova vaj tro pehral Sel du es oder deln Bruder. Wirklich neutral lm N.: Soha man [Böhm. sebe !] xidáravas, uz [schon, S. 57.] odova okla Womlt ich mich nährte, schon das dahin-Amenge inke odova irinelas Uns noch das anstunde S. 54. lm A. Szund'as odova ruv Es horte das der Wolf 61. Trin czave odova dyklie Drel Knaben es sahen 53. - Eben so Graff. doba, kon, derjenige, welcher S. 26., und Riw. S. 37. down keer, kal - (das Haus, woreln). - Frenkel: Tow his jek tschawo Adams, tow his deples L. III. 38. und unahlize Male eben so v. 23-28. Tow (der) I.32. Dowe kardas J. (der hless J.) Joh. I. 6. Cow ke - tow (qul - is) 18. Catter towa geisto, vom Geiste L. IV. 1., praal towa, über das Il. 33. - N. Fem. Havi hi odoja godi? Was ist das für eln Verstand? Pehm. S. 68. Je wawer, dola penndass app' coll' co [?] coj his: Cow hl jeker [gebildet von jek nach dem Deutschen: einer] cowlender, und his pasch coll' Jesus. Bine andere , die sprach zu denen , die da waren: Dieses 1st deren einer, und war bel J. LG. Tol [ea, se. muller] L. II.36., wie jol (sle), tol (die) 37. Ann heiligkeit und tschatschopenn, coj [quam, also A.] job latscho karela, die er gut heisst 1. 75. Bari freude, coi [quam] hallauter manusch lena [sie erhalten] wena [sie werden; ein durch den Mangel des Inf. aus Irrthum herhelgeführter Solökismus!] Eine grosse Frende, die alle Menschen erhalten werden. II. 10. Toj tran I. 78. (durch welche) kann auch mit dem Adv., s. u., verbunden: "dadurch" bezeichnen. - Vor Subst. In einem oblig. Casus z. B. tolle Josepheste (dem J.), tolla hauptrommes (den Hauptmann) LG.

Substant, Flexion: Acc. Dow'hi, dolles tapperwenn Der Ist's, den greifet LG., und mit dativem Gebrauche: tolles hi (dem ist) LG. Tow dela tooles, der gebe dem, L. III. 11. Tolles dechidenn u truschechul pre Dem legten sie das Krenz auf LG. - Dat.: Ehi odoleske bersz Es ist dem ein Jahr Pchm. S. 52., vgl. auch ode leske, havo (dem, welcher) 79. Mehr adverbial: darum, daher 45., desshalb 57., weil 61. Vgl. Zipp. Do leske me n'avjum, fsirr me shasto na hommes Desswegen, darum bin ich nicht gekommen, well ich krank [nicht gesund] gewesen bin. Jov hi mydschach manusch, doleske me les na zikkervava butir Er lst ein schlechter M., darum will ich ihn nicht mehr lehren. - So auch Fr. Doleske cal - Darum, dass L. I. 20. Tolleske dall' sikkerdass (damit dass er gelehret hat). Toleske cammawa me les kurawa [d. h. ich schlage] und piru mukkell LG. Darum will ich ihn züchtigen und loslassen; welcher Satz nicht ganz correct ist, doch vgl. die Ueberschrift: Pilatus camel Jesum pirumukkela [3. pers. sg. Praes.], P. will J. loslassen. - Abl.: Je kakko tollester, ein Gefreundter dess. LG. - Odolestar · (daraus) Pchm. S. 53., von ihnen felg, wohl Sg.; davon) 55. Vgl. Zipp., jedoch vorn mit a (vgl. ob. S. 187.); Te rakker tot mro devel adolester Gott behüte dich davor, aber Rtw. S. 39.: Te rackel tutt - kolester, kal -, Behüte dich dayor, worin -. - Fem. odolatar (von ihm, sc. dem Baume, lithi f.) Pchm. - Instr.; odoleha (mit dieser, sc. Axt; tover m.) Pchm. S. 58. - Gen.; dolleskre lab Dess Name L. I. 13, 31.

Plur. Pasch' dolla, coll' cal less trascheena, bei denen. welche Ihn fürchten L. 1.50. Und fsikk his col pasch' Englo i pnut cola poil'paskri Heerschaaren, toll' - Und alshald waren da bei dem E. die vielen himmlischen H.; die - Il. 13. Wejenn ninna duj wawer cai andlo (Es wurden aber anch zween andere hingeführt), dolla bis merebangro (die Uebelthäter waren), wenn [wohl tautologisch; sie würden] jon lehe mar'to te wenn le [dass würden sie], dass sie mit ihm abgethan würden, Toll die (cae mulieres). Dat. Dell' tolende (inter eas) LG. - Pchm. Ko ode trinendar (wer von den dreien) S. 79., wogegen sonst ole bel Zahien. Vgl. Jek i deschdujender, der Zwölfen Einer. LG. - Seines u wegen, und dem anlautenden a zum Trotz (s. eben; adolester) doch wohl hieher bei Zipp, Adulla (sc. poora, vgl, ada pohr, diese Feder) nan hi tschinde, Die sind nicht geschnitten. Desgleichen als Fem. Sing. To rateskero goj [Fem.], key hi adoja? Und die Blutwurst, wo 1st sie? Auch einmal ohne genauere Angabe: "adoja dieselbe illa adela." Aber anderwärts:

akeja (Lith. annoji), adela (Lith. szi, dlese), akela (Lith. ta, die), wobel, dem beigesetzten Masc, nach zu schliessen, die beiden letzteren die Bedeutungen umtauschen müssen. - Adv. adni apry (darauf, in dem Sinne von: hinter dem). Zipp. Ferner: odoj dort Pchm. S. 33. 45.; odol dort Bisch.; othé Grellm. VU.; atschidoy (warten) Rtw., eig.: Bleib da! Tol paschall, dazu (practerea) L. H. 16. Tol dran, darnm (dess-halb). Tol tik tu Da siehe da zu. L.G. Anch rein temporal: tol, oder: tol cai, da- (quum) L. II. 17. — So täuschend die Aebnlichkeit mit Böhm. kde (ubi) u. s. w. Dobrowsky Böhm. Sprachl. S. 145., so darf man diese doch nicht herbeiziehen, indem sie - de zum Suffixe haben, während bei den Zig. das d schon im Stamme liegt. Auch nicht Ungr. oda, dahin; ide, hieher. Bw. mit noch einem n vor d, als zerfielen sie in zwei Pron., was ohnehin der Fall sein mag, die Pron. demonstr. 1) Andoba (This. Este) und daher vielleicht andal (so), and auch, des nicht ganz einbeiligen Sinnes ungeachtet, anduque (Whither. Adonde) s. o. 2. Ondoba (angeblich von ganz gleichem Sinne als andaba) mit einem Fem. ondolaya (She. Ella), dessen Suff. wenigstens sich trefflich an den obigen Fem. schickte, obschon Diefenb. auch einen Pl. ondolayos, sie, bemerkt haben will, den ich nicht habe wieder auffinden konnen. - Sodann Ondole (He. El) als masc., und on doquel, otoba (That. Aquel), deren ersteres sich nach dem Span, gebildet zu haben scheint. - Adv. o tan (Alreadv. Ya) viell. zu vgl. mit acatan (Hither. Aca) ob. Oté (There, yonder. Alli, alla) z. B. exet L. XIII. 28., chibados oté (liegend da) XXIV. 12., entweder mit Dativendung vgl. ob. S. 184., nach Analogie von Rtw. kotte (wo), oder = odoj Pchm., tol Fr. Allein im Hindust, finden sich auch of ut (There, thither), wie it (Here, hither). Shakesp. Dict.

p. 12. , w Kat Where? whither? p. 583. — Durch den lelsten Unterschied von a und e gesondert: a olar (Yonder, Alba) ao ter (There, Alli); daxu noch eln sonderbares Belga (There, Alli). Ob dem Soff, nach mit Hindust. 1-d har (Here), u-d har (There), oder Sokr. anu-tra u.s. w. zu vergteichen?

8. Bw.; Bazin Pron, dem. Pl. maze. These. Estos. Bazan Id. f. Estos. — A sirios Pron. pl. Those. Aquella-Dazu mit antialiendem o: sirá (ca, sc. malier) L. 1. 29., and cetrή (lpsa), de siro (von lhr; αὐτὴ) 36., allein lu Pl. zi siras, sou iso mit oj. Esa malieres, quet sat siras (oὐσ κὲταῖς) XXV. 10, wie sat junos (σἰν τὰτοῖς) 15., snoparat à siras (vor lhaen) 4. "Yiell, aus dem Rom. nach Asalogie

des Ind." Diefenb.; was ich so verstehe, dass nach dessen Meinung es etwa vom Span. Refl. ausgehe mit dem Zig. Possessivsuff. - Trin Adj. (So much so. Tanto); tran Adv. (So much. Tan); tra - bare (So great. Tan grande); tramistos Conj. Adv. (Also, as well. Tambien) mit mistos

(Well), kaum doch Verderbniss aus Span. Tan.

9. Das Deutsche man, Frz. on, wird, wie im Lat., durch verschiedene Personen umgangen. So z. B. a) durch die 3. Pl., wie auch Nal. I. 16. Zipp.: Sso pennena nevo? Was sagt man Neues? Akanna ligerna bugle dorja Es ist jetzt die Mode, breites Band zu tragen (man trägt, sie tragen jetzt). b) Pl. 1. Unter Redensarten, sich zu beklagen: Homte vel meschto! (Es muss gut seln). Sso keroeha! (du) Sso keraha mee (wir). Geduld! Was soll man machen, was lst zu thun? Homte vas pokoino (Wir müssen ruhig sein) Man muss Geduld haben. Homte das meen devliste Man muss sich (wir - uns) in den Willen Gottes (eig. bloss; Gott) ergeben. Penn mange, ob mee adava naschti dschinnas? Sagt mir, kann man das nicht essen (vielmehr: ob wir das nicht wissen können)? Sogar L. II. 27. Fr. durch wunderliche Vermengung: tikkr'en jon leske (dass sle thäten für ihn), har man k'raha (wie man pflegt), d. h. das Deutsche, vielleicht mit Zig. mee (nos) verwechselte man mit k'raha (facimus). c) Sg. 2. Homte kammes e dschukles wasche leskere reiske Man muss (du musst) den Hand liebkosen wegen seines Herrn.

10. Komoni jemand Zipp. Cormuni Adj. (Some. Alguno) Bw. - Dazu als Neutr. tsomoni Rud.; tschommoni Rtw. S. 38.; tschomoni Bisch. S. 66. 110.; tschomoni (etwas) Zipp.; kek andass tschomone app' leste Man hat nichts (Keiner - etwas) auf ihn gebracht LG.; chimoni s. f. (Any thing. Cualquier cosa) Bw. - Wahrscheinlich genug stellt sich eine Zusammensetzung dar, des Fragpron. und etwa des indef. Sskr. -tsehlt mit einem zweiten, mir noch nicht recht deutlichen Factor, da an das bei Bw. oft vorkommende manu (Mensch) zu denken, offenbar das neutrale Wort nicht zulässt. Allenfalls wird man an Hindust. aie munh (Mouth, face) oder Pers. Lila mana (Resembling, like) erinnert. Bei G. de Tassy

Gr. p. 43. Hind, Indef. für Pers. (quelqu'un), für Sachen, Engl. geschrieben: kuchh, 455 (quelque chose), - Einen leisen Anklang bietet noch timual neben timuchi Adj. (Same. Mismo). Bw.

11. Korkoro, f. korkorl (ipse, a; selbst) mit der gewöhnlichen subst. Flexion Pchm. S. 25. Sako acz jeig. 2. pers. Imp.] - korkoro vasz peste Ein jeder set selber für sich S. 65. Korkoro the korkoro (ganz niicin) S. 53.; folglich nach ähnlichen Begriffsübergängen, wie Griech. αὐτός (1. selbst 2. für sich selbst, aliein); Ung. maga (ipse, solus); Maiay. kita sindiri (moi-meme), dirl kita (me ipsum), saôrang diri (seul) cet. Schleierm. I'lnfl. p. 562. Im Deutschen: all-eln, d. h. von ailen (nur der) Eine. - Bw.: Colcoro Adj. (Alone. Solo), aber coreorria f. (Solitude), womit inclobe (Hermitage) und Inclolobi (Hermit), die Bw., wohl kaum richtig, mit Russ, lnok vergieicht, schweriich etwas gemeln haben. Corroro (One-eyed. Tuerto) verweise ich anch zu koro (coecus); und nnr corl (insula), vgl. isolirt, kame etwa in Frage. - kokero (ailein) Rtw., gokero kehr [einzelnes Hans] Einsiedelei Bisch. - Zipp, kokuro, kokero (allein) Adj. Fiexion: N. kokero, f. -i (soius, a); G. kokereskero; D. kokeresti; A. kokeres (De in les kokeres; A. st. D.); Abl. kokerester; lester kokeris, von lhm allein (bekommen habe). Pi. Comm. kokerl. Kokeres (abgesondert, allein) Adv., und letzteres auch wohl goggeres Graff. Ms. ohne Angabe des Sinnes. Me dschava kokero Ich gehe allein, fem. kokeri. Pl. Freuda te thuga na vena kokere Freud' and Leld kommen nie allein. Eingezogen: Jov dschivela peske kokero (er lebt für sich allein), (vgl. Bisch, neutral). Joy kokero (ille ipse); andri peste kokero (in semet ipso). Keek na lela peske kokero Niemand nimmt sich (sibi) selbst. Joy deia nes kokero Er giebt sich [se] allein. Me hommes kokkero Ich bin selbst gewesen. Mire prahala his kokkero [e?] andro fohro Meine Bruder sind selbst in der Stadt gewesen. Me schunjum mree kokkere kanneha Ich hab's mit meinen eignen Ohren eig. Sg. | gehört. Me aninm man kokeres [Acc. oder Adv.], Ich habe mich selbst gebracht. Mag das vordere r durch Dissim, entweder unterdrückt oder zu I geworden sein, immer hat das Wort den Anschein einer Reduplication, die mit dem Deminativens, und Sskr. okas (Haus) wohl nichts zu schaffen hat. Diefenb. denkt, wohl bloss in Ermangelung eines Besseren, an Sskr. kut'a u. kut'astha. Eher entschlösse ich mich zn einer Vereinbarung mit Hindi èkâki, auch akêià, kêwala (Alone, single, solitary), Sskr. čkákln Id., vgl. ob. S. 221.

12. a) Saro (All. Todo), Sokr, sarwa [der Vergleich mit-Pers, plus falsch!] Bw. Pl. a. B. as sarias generaciones, mitou ed ywerd L. I. 48. — Zlpp.; ha aro (vgl. wegen des h S. 93.) Alles. Schaaro (richtiger a. c. a. St. fsaire) numscha, alle M.; achare keltene, alic zusammen. Sohare arie schtelde, fsir jek fsir o wawer Sie wurden Mann für Mann

gefangen [elg. alle, wie der eine wie der andere]. Andry fsaahro swicto (allentbalben) hi o Dewel In der ganzen Welt Schaaro stetlnde [an allen Stätten], allenthalben. Ssaaro andro jek [Alles in Eins], Lat. summatim. Mre love avic shaare tschorde Mein Geld Ist all (ganzlich) gestohlen worden. Joy hl fsharo devlekuno Er ist ganz fromm. - Andre sawe [in Aliem, elg. wohl Pl.] Rtw. S. 39. - Pchm. S. 13. 25. savoro, f. -1 (all) mit ganz regelrechter subst. Decl. hat wohl r vor v eingebüsst, und sich mit einer zweiten, doch wohl nicht demin. Endung (vgl. nr. 11.) bekleidet. Vgl. Hindl sårå (entire), sårå, saba, anch sagrå (whole), sarwa, saba, sara (all), Sskr. sarwa, sarba; Pali sabba Essai p. 91. b) Wahrscheinlich von dem erweiterten Sskr. sarwaka (All. every): Rtw. schwaklvolta (allezeit), schwakokowa (allerdings), tshyvakenenza gemeln s. ob. S. 189. von haggeno, jeder, Graff. s. ob. S. 122. - So auch Zipp. schwako (jedweder); schwakkodiwes (täglich), mre schwakkedivesfeskri butin (melne tägliche Arbeit), schwakko wolta (humer), worln also noch die Lab. sich getrener erhielt. - Diese mangelnd in sak o Pchm., und desshaib die Aehnlichkeit mit Tscheremiss. såkal (jeder) Or. Zeitschr. IV. 139. bloss zufäliig. - liako tschiro (immer) L. II. 37. Fr., wie hakkotschiro (jederzeit), hakkodives (täglich) von hakko Bisch., hako (jeder) Rüd. Hakke thåler, dumba, alle Thäler, Berge L. III. 4. - Mit Ungar. Schreibung, d. h. gy für dj im VU. Grelim, n. Mithr. IV. 90 .: szekogyes (quotidie), da gyes (wie ln a-gyesz, heute s. ob.) = dives (Tag) Pchm, Nicht minder szekovar (allezeit), sowie, mit gleicher Bedeutung, szekovarl in den VII., deren Schluss mit der Multiplicationsendung (s. ob.) stimmtviellelcht aber am i auch noch ein locativ - temporales oder pl. Suff. besitzt. An Walach. ore (vom Lat. hora) ist trotz des ahnlichen Gebrauchs von Ahd. stunt Grimm III. 231. schwerlich zu denken. - c) Hallauder, Acc. - deren (alle). Versteckter Comparativ? fragt Graff. Ms. Ich glanbe kaum: mir ware es eher ein Abl., nach Analogie von Sskr. sarwatas, so dass es mithin l st. r eingetauscht hätte, (vgl. auch gartergende ob. S. 186.); oder sa- (com) mit dem Deutschen; lauter (z. B. lauter gute Dinge sind das u. s. w.) verbunden. Jon karenes lauter (Sie riefen alle) L.G. selbst ohne den üblichen Anfang; aliein sonst auch z. B. hallanter (alle) L. L. 64. 66. 67. Catter allewelle dejas pess Pilatus haliauter muhe, Jesus wrin tl mukell Von da an gab sich P. alle Mühe, J. loszulassen LG. Anni hallauter gab feig. Sg.] i trujali dschitte temmes [der Gen. nach dem Deutscheu] Iu alie Oerter des umliegenden Landes L. IV. 37., prallende lauter, über sie alle

36., ap' hallauterende, auf alle 40. - Zlpp.; lauter ketene, mannichfaltig; fshalauter ketteae, alle zusammen ohne Unterschied; Ishaare kettene, in elner Summe; ketteny zusammen, Ssalauter oder hal. kettene (alle zusammen), n. a. e. a. O. "therall - halanter (fsalanter heisst Alies)"; halanter, ganz, sämmtlich. - Bisch. balauter, ganz, sämmtlich. Auch: gerraf gowa lauter keteue [machen eine Sache ganz zusammen] zurüsten; aaaf lauter ketene, zusammenbringen; kuraf lauter kètěne [schlagen zusammen, etwa: sich?], zusammearottea. hallauter (omnes) S. 38.; hallauter (Alles), z. B. hallauter lini [sle hahen Alles geraubt] n. plündern; hallanter (Ende); aber trotzdem nicht aus Sskr. anta (Ende), sondera n verdruckt st. u (vgl. Es ist alles ans, zu Ende). - d) Elne kürzere, aber nicht aothwendig gekürzte Form: Harr. sa (all). - Bry .: saw jaw (for ever), d. h. wohl; für's ganze Lehen (gava or geeva Life). - Zipp. fsa jek (immer, jedesmal, allezeit, stets) elg. wohl: In Einem fort. Ssa pro pasch gene krik Sie sind zertheilt weggegangen; fsa haufkinde (haufenweise) oh. S. 186.; fsa po jek (zn elnem) einzeln; fsa to dul dschana Sie gehen zu 2 u. s. w. s. Distrib. Mo dikkav me kay te dikkav, to hi fsa schukker Ich mag hinsehen, wohin ich will, so ist es allenthalben [geuauer wohl: Alles schön. Ap akkia oder akkia meraha, fsajek hl, Ob wir so oder so sterben, ist gleichviel, d. b. wohl; Alles Eins, Engl. 't is all one, einerlel. Auch: fsa jek hi Es ist gieich. Vgl. Bisch. bacheke hi Es Ist mir [?] einerlei, wohl mit ch st. j, sowie h st. s. - Auch enthalten in: happoshoker (allgemach), vgl. be tschucker Rtw., betschukker (langsam) Rūd., poschukker (sacht), aber bischukker (unschön) Zipp., also in dem Sinne, wie man; "all-gemach" selbst, und "ganz sacht, leise" n. dgl. sagt. - e) Wie sich in anac, Lat, cunctus (aus com, cum), omnis (Sskr. amå, zusammen) zwischen den Begriffen der Allheit und Gemeinschaftlichkeit ein vermittelnder Faden hiuzleht, so darf maa auch wohl ohne Schen hieran Wörter für; "mit" reihea. Ausser der Eudung des Soclativus und: i fsamenza Geschiecht, Pl. -e Verwandte s. ob. S. 190., ferner amal, mal (companioa), welches sich dem Pers. Jus vergleicht, und etwa noch elnigea Wörtern mit vocalischem Anfange bel Bw.: Sar, sat (With. Con), sarmenda (with me), sarsale (With him. Con el), sarsos (So that, Con que), die sich zu Hindl; satha, sahita, se (with) u. s. w. stellea.

13. Aver eln anderer, fem. avri Pchai. - Aver, vel (Other, another), vielleicht auch elabel (jemaad; vgl.

Lat. allquis mit allus) L., und auch etwa hieher abertuné (Foreigner, foreign), wenn s. v. a. Lat. peregrinus (einem anderen Lande angehörig) und nicht vielmehr als: Ausläuder vom Adv. abri (Ont, abroad) vgl. ob. S. 123. So Bw., der nicht ganz unrichtig Sskr. apara herbeizieht, womit z. B. Ahd. auuar, anar (iterum, autem cet.) Massm. Fragm. Theot. 1841. Gloss. übereinkommt. Genauer stimmt unstreitig Sakr. awara (Posterlor, hinder, last), woher Hindl, nach einer nicht streng regelrechten Contraction, aura (other), Hindust. bel Shakesp. , aur Conj. And, also. Adj. More, other. bloss Iesque avel (Uno à otro; we lesque doch wohl schwerlich Dat.) Bw., und O yeque sat o aver (der eine mit dem anderen) L. XXIV. 15., sondern auch die sogleich zu erwägenden Reciproka eine schwerlich abwelsbare Harmonie bleten, letro (Another. Otro) Bw. Ist offenbar dem Span. Worte aus leque (one), s. Art., nachgebildet; auch cata (Every) scheint Sp. cada, wofern nicht zu catané (united, assembled) gehörig. - Dagegen mit einem w vorn, welches fast auf Rednpl. rathen lässt, Graff. Ms. waber Adv.? ander. Koba wawer tschiben, das andere (ewlge) Leben. Wohl nicht, wie Graff, vermuthet, aus avav (venio). - Bisch. z. B. u. verwichen. Unter: übereinsthumen: A jow a rakkerwela har o wawer, der spricht, wie der Andere. - Dat, je wawereske n. verwechselu. - Soc. A gola rikkerwela je wawereha Sle hält es mit einem Anderen, u. unkeusch. - Abl. Zlpp, n. verläumderlsch: ke wawerister mydschach rakeria, der von einem Anderen Böses spricht. - Put wawres [wohl dle Endung nach dem Deutschen putteter, und viel Anderes mehr L. III. 18. - Pl. e le wawer Zipp. - A os averes fores jomte tambien que menda [ich] penelo o chim de Debei Bw. = Me hunte ninna wawre fohro [Sg.] u Evangelium pennapp catter reich depleskro L. IV. 43. Wawrenn (alios), glan wawrender (prae aliis), wawrenser (cum aliis) LG. - Adv. wawer wolta Zipp., I wawre koppe (zum anderen Male) LG. Zipp. wawerte (anderwarts) = Pchm. avréte, anderswohin vgl. ob. S. 184., wenigstens rücksichtlich des s nicht stimmend mit avreste Pchm. sogleich, und völlig verschieden vom Deutschen: - warts. - Tn homte keroes adava wawertschandes Du musst das anders machen Zipp. vgl. ob. S. 213. - Im reciproken Falle steht entweder 1. jek ausdrücklich, als: jek pasz avreste Pchm. S. 32., jek avres S. 63. (jedoch jekes - jekes, den einen - den andern, Bisch. u. versprengen), auch Zipp. Jekes e wawerester

einen' von dem anderen. Tradela jek [elg- N.] I wawerester, er zerstreut (jagt einen von dem andern) Lnc. 1.51. 2. verwachsen hinten mit wawer. Jene Beisp. sind nämlich beweisend dafür, inden man nicht füglich rik (Seite) darin suchen kann, wie: apowawerik, jenselts, (vgl. angranzen) von u wawer, jener; und überdem heisst im Hindi Another Adj. nicht bioss: anya, sondern auch aura cka, wie im Dentschen mit umgedrehter Stellung einander, im Sskr. aber durch Redupl. anyonyam prati (gegen einander) u. s. w. - Zipp, (rücksichtlich der Gutt. vgl. noch Bisch, stahrgartargende vierfach): prezzal wawerkeste, gegen einander, mit dem Sing., wie Zipp. Keek ruh na chala wawerkes Kein Wolf frisst den anderen, wo also nicht bioss keek, sondern auch wawerkes das Zig. jek (einer) einschliesst. Zwar hat keek keine Pluralformen, allein das hindert nicht, dass sich hier jek hinter wawer im Plur, zeige s. ob. - Daher LG. Naschehna 1 wawerkender (die Schafe) laufen anseinander; doch Erst hisle jon chojmen appl wawreste Zuvor waren sie einander feind. - Rtw. Shaswavver Kinder (scheiden) u. daraus Grellnı. zhas wawer, kinder, was nach Zipp. = dschas wawerkinder (lasst uns von einander gehen). bei dem auch Me lava len wawerkinder Ich nehme (scheide) sie von einander. - Bisch. praiwawerkender (über einander). Nnr durch Irrthum steht der Abl. hinter einer Prap., wenn nicht das r fälschlich hinter den Dat. getreten, wie ob-S. 186. und apo pester u. Angewohnheit, wofern nicht aus apo peste (an sich) lester (von ihm) zusammen geschmolzen, Bisch. Pasch pester, zn sich, anni Sünder wastester, in die Hände [Sg.] der Sünder LG. Richtig dagegen Bisch.: palail wawerkende (nach einander), apò wawerkende u. verrathen. Acc. tapperdam wawerkenn u. antreffen.

## 5. Artikel.

Wenn wir das allein von Graff, jedoch, wie ich glauhe, falseicht als Art. aufgesteilte, und anch in den Frenchschen Texten in dieser Eigenschaft nicht vorfindliche Pron. koba (ille), koja (illa), so ab., ausschliesen, welches hotstens dem Dentschen betonten der, die entspricht, bleibt uns, ausser dem In definitart, für den definiten zur Betrachtung ein allerdings artikelartiger Vorschlag übrüg, der jedoch stets, etwa mit allerliger Ausnahue von Bwe, bel weichem der Pl. nach Span. Weise ein -s anniumt, aus einem blossen Voc besteht, und bei streng richtigem Gehrauche, der aber

keineswegs limmer sogar von den Zig, selbst beobachtet zu werden scheint, je nach den Sexual - und Numeralunterschieden, sowie in seiner Stellung vor den Cass. obi., etwa mit Ausnahme seines Sitzes nach Prapp., in ahnlicher Weise als das Adj. variirt. D. h. im Nom. o (oder u) masc., und i f. sg.; im Pl. beider Geschlechter e (ungenauer: i), und vor obi. Casus e (minder gut: i) lautet. Graff. S. 39. läugnet a Im Art.; indess finde ich ibn naturgemäss einigemale bei Pchm, Im Fem. der Cass. obl., als S. 63. a rana (die Frau); a daraha mit Furcht S. 73., aber ohne dasselbe S. 72.; jedoch ist, abweichend vom sonstigen Gebrauche bei Pchm., ob. S. 205., hier e das gewöhnliche. - Aus Graff. Ms. zu S. 28. gewinne ich folgende Bemerkung: "Es scheint, dass dieser aus Eudvocalen gebildete Art. doch einen dem Deutschen unbestimmten: ein verwandten, mit koba verglichen leichteren Sinn [sehr wahr!] habe, Matth. XIV. 15. Gaba them hi o them "Diese Gegend ist eine Gegend" zeigte in dem Verstäudniss der Zig., dass o von jek (ein) nicht fern lag. Sollte der Art., wie die Adi. des Acc. und damit der Decl. überhanpt entbehren, und eine vom Pron, zurückgezogene Form . sein? d-er, d-ie, d-as?" An ein soiches Ablosen des Art. von dem Schlusse der Nomina gestehe ich nicht glauben zu können. An eine etwaige Herübernahme ans dem Ngre 6, 4 zn denken, wage ich auch nicht, weil dazu das o und i viel zu tief mit der gesammten Sprache verwachsen sich darsteilen. Was hindert uns aber, im o (sonst entsprechend dem Sskr. a - s im N. masc.) den regelrechten Nom. zu dem, im Sskr. bloss in obi. Cass., wie a-sya, a-smin, vorkommenden Pronominalstamm a, und i als eben so regelrechten N. Fem. anzusehen, dem auch im Sskr. wirklich ein, nur nicht mehr, als solches, fühlbar gebliebenes f in iy - am (vgi. si = sà) zur Seite geht? Einverstanden mit Graff. vermisse ich nicht eine besondere Form des Acc, beim Art. (etwa im m. sg. es, im pl. en lauteud), weil dieses der Natur des Art., der ja hier stets, wenigstens als solcher, nur vor einem Nom. statt haben dürfte, widerspräche. Auch zeigt der eig. definitive Art. (davon sogieich) häufige Vermengung mit dem indefiniten, der wohl eig. immer je, als Kurzung ans jek (nnns; s. ob. · Zahlen), lauten sollte, sei er nun Masc. oder F., wie je manusch I laweha S. (ein M. mit Namen S.) L. II. 25., jek mom'li (ein Licht) 32., je turkepaskri, eine Prophetin, und jek tschai Ph., eine Tochter Ph. 36. dicht neben einander; im Masc. je turkepasskro i praaleskro, ein Prophet des Höchsten Oberen] I. 76.; für je tschawo Josephs, fsawo his jek tschawo Ell III. 23. - Bisch. je wawereha (mit einem anderen) u. unkeusch. Fem., z. B. je lublin (elne Beischläferin) Bisch.; je schingingri (cornuta) eine Ziege Grellm. S. 226. 1. Der Pl. feblt diesem natürlich ganz; eine besondere ungekürzte Form hatte er aber von jekh (jekhe m., jekha f.) herübernehmen müssen, konnte es sich aber, wie das erste Beispiel zeigt, auch an der gekürzten genügen lassen. Graff, zufolge soll das Fem. lm N. sg. i, sonst aber ln den Cass. obl. (also nicht: a) und im ganzen Pl. schwankend i und e haben. Mag eben so gut sein, wie im N, für das Masc. sing, o oder w, im Pl. i und e.

Das e und i des Sg. neben dem wahrscheinlich durch Länge völlig davon verschiedenen e des Pl. hat kein Bedenken; wohl aber befremdet (vgl. ob. S. 204.) die Behauptung, dass in allen mannlichen Cass, obl. belder Zahlen uneingeschränkt auch o und u gültig seien neben e und l. Gleichwohl finde ich dafür allerdings Belege, wiewohl keine genügende Rechtfertigung. Fast scheint es, als dienten mitunter diese flüchtigen Hauche mehr als Lante einem bloss untergeordneten Zwecke, dem des Wohllauts, - nm von einem Worte leichter zum anderen hinüberzugleiten. Das möchte ich namentlich in ihrer Stellung zwischen Prap. und deren Complement geltend machen, wo sich die Prap, gleichsam auf dem Vocale an das regierte Nomen hinanschaukeln lässt, wie durch eln ahnliches Mittel die flexibeln Attributiva es thun in Betreff ebenfalls des Nomens, worauf sie sich beziehen.

Blsch. S. 15 .: Der Art, wird selten gebraucht, und scheint daher anderen Sprachen entlebnt [?]. Je heisst ein, o und u: der, i: dle. Statt des Art. [nein; wenigstens die hier aufgeführten stehen immer, auch bei Bisch. selbst, bloss personall bedient sich der Zig. hänfig des Fürworts mit vorgesetztem und angehängtem Bindeworte, z. B. a jow a, da er da; a joi a da sie da"; vgl. ob. Pron. 3. pers. Nichts desto weniger hat er doch eigentlich gar nicht so überaus selten den Art. Z. B. bel Wörtern, die bel Anderen als Masc. gelten: o dikno [e?] tschawes (den kleinen Knaben) s. auferziehen; o wuhteras (januam) s. aufmachen; u chihbas (nivem) u. abschütteln; dijahamen u dewleskero druschules u. Absolution, vgl. einsegnen, was, von Bisch. Irrig übersetzt, etwa so viel heisst; Wir geben uns (genauer wenigstens müsste; du giebst; deha mit e lanten; vgl. jedoch Bisch. S. 20.) das göttliche Kreuz (signum crucis). Also o auch im Acc. A jow a hi i bengester pischdo Er lst vom Teufel besessen; I gihweha mit dem Getreide s. abdreschen; . I wortineha mit dem Wagen s. fahren; wie Rtw., mit dem Subst. verschmolzen im A. e-wurdines ob. S. 172, - Im Fem. Acc. I romia (uxorem), I puschka (dle Flinte), I lunka (das Gras) s. einsperren, abdrücken, Abmäher; I sarrman (elnen Eld) möglicher Welse nicht Fem., sondern Masc.; I ganzkl tuwielles (den ganzen Taback) u. ausrauchen, der masc. Endung des Subst. zum Trotz dennoch f. Abgürten: I peda (rem), auch pedes; ferner abhülsen: A ganna gunschewen' gatter I rihiil [Sg.] I pedende [vgl. ob. S. 176.] tele Jetzt macht von den Erbsen

die Hülsen ab: also hier belm Pl.

Pohm, hat o kaszt (Holz) S. 57. ganz Indefinite; auch o nedvedos eln Bar. Vor obl. Cass. e, z. B. e bakrores das Lamu. A. von o bakróro 53.; e guruves, cinen Ochsen 66.; e xukleste (cani) 74.; aber, vielleicht weil unbelebt, o panl (aquam) 52., jedoch auch e roj (einen Löffel) f. 56.; e lit'bl (einen Baum) f. 53.; e dar (Furcht, Acc.) 77., sogar lm N. e round das Weib Ib. - Pl. e gaxenge, den Lenten 69.; je laczença, mit den Guten (also elg. Adj.) 53.; vgl. e paj-trença, e pehakhença, mit Blättern, Flügeln 77.

Frenkel: u charo, eln Schwert, Im N. L. II. 35., u tschirn', die Zeit 6., u kalser dela, der Kalser giebt 1., u beschl, der Beschl III. 2.; u raj, u dewel bipoldo der Herr, der Gott Ibinoldo ungetauft, Jude, als Nom. soll hier lächerlicher Weise; Israels vertreten! 1. 68.; glan n reste, vor dem llerrn 76.; l ress dem llerrn II. 23., anni (anno) gesetz l reskrl (i ress) lm Gesetz des llerrn 23. 24.; lm A. u gib den Weizen, aber I spreu die Spreu III. 17.; I mulester des Todes (eig. vom Todten) I. 80. - Pl. N. I parscheere, dle Hirten Il. 18. 20.; A. I helden (paganos) Il. 32. Viell. gar selbständig: Und tall' i tenn cow opfer Und dass sle gaben das Onfer II. 24. - Fem. I del, die Mutter feig. wohl N. st. A.] II. 23., tran I rat anno tiwes, ans der Finsterniss an den (d. l. anrio) Tag II. 32., anni wüste, in der Wüste III. 2. -Im Pl. glan I hallauter manuschenge, vor allen Völkern II. 31. vgl. 1. 80. wohl nur das der Präp, angeklebte 1. - U tower hi schund [schon, mit müssigem di I rukka [A. st. D.] appi redditschiene vgl. Frz. racine, vom Lat. radix tschldo Es Ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt III. 9.

Bw. hat O art. def. (The. El.) Ex. gr. O can (El sol), und daneben o, auch or, Pron. pers. (He. El.) Pers. f. Ferner als G. sg. dieses Art. e. Sodann Ic properly the gen. sing, of the art, O: also the acc.; It frequently serves for the nom.; e. g. le pray (the mountain); le ran (the rod); le trujacai (the grapes). Aber les gen. pl. of the art. O. In seinem Lukas jedoch sleht es noch etwas bunter aus. Z. B. ο trupos [Acc.] e Erañoró τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου

XXIV. 3.; a bar [f.] τὸν λίθον 2. Ocono sinela o Crallis es Chuti Οὐτός ἐστιν ὁ βασιλεύς τῶν Ἰουδαίων XXIII. 38.; auch opré ο ἐπ' αὐτῷ lb.; sat ο σὺν αὐτῷ 32.; und ο, αὐτόν 39. als Pron. Eurun os mules, unter den Todten XXIV, 5 .; os mules of vexcol XX. 37., os dui randes, die beiden Uebelthäter Acc. XXIII. 33. a os bures τοῖς ὅρεσι 30. Auch pron. os araquero, sprach zu ihnen, na os impidais, bindert sie nicht XVIII. 16. Na sinela Debel es mules sino es vivos Θεός δέ οὖκ ἔστι νεκοῶν, άλλὰ ζώντων XX. 38. as cadchias 808, γυναϊκες αιτινες XXIII. 55. vgl. I. 28. á sares os averes πῶσι τοῖς λοιποῖς XXIV. 9. as averes αὶ λοιπαί 10. O nao e bedori der Name der Jungfrau I. 27. Menda a lacri e Erañoro Ἰδοὸ ή δούλη πυρίου 38., aber a salutacion de M. τὸν ασπασμον της M. 41. Os sares que as junelaban, as ujaraban Alle, welche sie (buchlas, die Geschichten) hörten, erwägten sie I. 66. Auch bei Poss., z. B. o mibao c tiro trupo ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου 42. a Dal e minrio Eraño ή μήτης του χυρίου μου 43., also, wie koba mu dschi mein Herz Graff. S. 29., obschon L. J. 46. minri ochi engrandece al [also als Acc.!] Eraño Μεγαλύνει ή ψυχή μου τον Κύριον, wenn man nicht das in ochi mit dem Subst. verwachsene o in Anschlag bringt.

ZIpp. sagt: "Die Sprache hat wohl keinen Artikel, welcher dem Nomen ausdrücklich vorgesetzt werden müsste; doch wird im Anfange der Rede dem Nom. und Acc. [!] der Masc. o und der Fem. i Im Sg., welche sich im Pl. zu e verändern, vorgesetzt. Die Adj., welche bei den Subst. stehen, endigen sich in beiden Generibus auf eben diese Buchstaben, so auch die Prapp, und Adv., wenn sie dem Nomen unmittelbar vorgesetzt werden. Letztere aber [d. h. doch wohl die Subst.?] behalten ihre gewöhnlichen Endungen bei den Cass. obl.; die Adj. aber haben bei allen Cass. obl. in beiden Num. c zur Endung," vgl. Pchm. S. 39. — Ebenfalls Zipp.: "Mein Zig, sagte den Art. o und I niemals, weun er ein Wort nannte, ich schreibe es aber, um das Genns zu bezeichnen, voran. [Er kommt aber in den Texten bel Zipp. oft genug vor!]. Die Adj. und Adv. aber endigen sich nach Verschiedenheit des Genus des darauf folgenden Subst. auf o und 1, oder in den Cass. obi, auf e." Zuletzt: "Die Voc. des Art. fliessen mit dem, dem Nomen vorstehenden, sich auf einen Voc. e oder y endigenden Partikeln, Prapp. und Adv. zusammen," Die Einschränkung auf Partikeln mit bestimmter Endung halte ich für ungegründet, wie z. B. sogieich Kann'o pral avela, to wela mischto Wenn [Zig. kanna, hiuten mit a] der Bruder kommen wird, ist es gut.

Lo Naci

Der Art. concrescirt nun sehr häufig 1. mit dem nachfolgenden Subst., 2. mit einem vorhergehenden Worte, als der Conj. te und Präpp. Wenn der Art. mit einem Shelt, zusammengellossen ist, hat man ihn öfters als solich misskannt und für einen unabtrembaren Bestandtheit des Subst. gehalten; man muss aber viele scheinbar voralisch alauntende Subst. in Lex, vielender unter den Conss. aufsuchen, s. Beisp. u. Yoo, aus Beine.

Bel B w. aher sowohl a als e, o, u im Nom. z. B. ajojoy neben jojoy Hase; tarajy und erajay Ninch; erañi (ajoy neben m. eraño (Lord, master); u-chi (anima) und o-chou (mensis). So auch Harr. aus deu Span Zig. ochi (aoul) und dever, o-teber (god) p. 585. = Engl. Mi-devol, mi-daval (mein Gott).

Bry. yabesch (a year), yakorah (an hour) s. Lex. Bisch, isaia Meikfass neben salja Eimer; s. auch ja-

echàro Doich, jejhadenin Nösel.

Rtw. jeckotter Stück, vgl. Bisch. jegotter Ohriäppehen;

iemia Melle.

Sauj. S. 134. Je-dei (streng genommen; eine, ni cht:
die Mutter); je-tstehel iatlir (Tochter imre); je-mascheste
si (einem Fische sind); jekchamester (ob jek-ch. oder jekch.? Sole, als die Sonne), vgt. e kamester hi chatschkerdo,
von der Sonne verbrannt Zipp. um Alter ar 75. cham; kam;
o-kam. Aach Sz. otschon der Mond; ewala die Haare;
epora die Federm, Polm. pióro; ejag das Fener.

Voc. Petr. Pu, bu, pube und jepebu (Erde) Alter nr. 97., pn (ager) nr. 195. Alo, law' (verbum) nr. 58.

Grel Im. S. 291, 2. tsap, u-sap Schlange, Drache; opas, week S. 223. Inblinsel, wo das crate Wort = [e-pasz (cin halb) Pchm., pabach Bisch., und so auch wohl Pctim. Jerni (Felic) ans Ngr., ôn/; jedoch kaum gevend Winter. Im VI, bei Grellm. Tirl hi é lume Delu ist das Reich, tri hin ezor Deln ist die Kraft; siadral o dschungalo, aus dem Bosen. — Ilirecas (Eate) Alter nr. 163. wohl mit hi (st) und gisterna neben stirna (Katze) Alter nr. 153. auch zwiefcliaß.

Concrescenz mit der Conj. the (und). Zwar me the tie hun du 32 avoka th'amen, so auch wirt; aber rat the trapos Bint und Leib S. 34. Sonderbarer Weise haben die Ueberschriften bei Puchm. Immer nur vor dem zweiten Subst. einen Art., als ruv th'o bakröre, der Wolf und das Lamm; ruv th'o xukel, der Wolf und der Hund; beide in Ueberschrift u. Text. Obso nava'iol th'o ruv Der Kranke Esei und der Wolf. Im Fem. mit e: ruv th'e pehiri, der Wolf und die Alle; backlait th'o pchurdyni, die Fledermass und das Wie-

sel; hand'a th'e brili, die Amelse und die Blene, sogar vor Eigennamen; kaszteskero th'o Merkuris, der Zim-mermann und Merkur, während im Text für den Nom, baid Merkuris baid o Merkuris stebt, S. 65. im Texte: Janos th'o Petros Johann and Peter. - Auffallend o vor Piur. im Masc. und Fem., als pchuro th'o rakle der Alte und die Knaben, wie im Text S. 73. raj th'o rakle der Herr und das Gesiude; gáxi th'o ráki'a die Hausfrau und die Magde; pér th'o udy der Bauch und die Glieder. Bioss xukel the koter karlalo ist eine Ueberschrift ohne Art.; wenigstens ist koter masc. und schwerlich th'o zu schreiben, vgl. the koteroro S. 70. Auch th'o xukela und die Hunde S. 72.; o vast Acc. pl. die Hande S. 56. Im Text S. 73. jedoch o balevasa th'o chrichila Speck and Erbsen, ferner and o czor (ob Sing., oder Pl. nach S. 22.?) ani mangipnaskere, weder Diebe [ein Dieb?] noch Bettler. Vgl. auch oline Art. die Beisp. ob. S. 169.

Zipp. dagegen hat: me te mro prahi; o dhad t'o prāl; o dhad t'i dey (ti dey); o piranno t'i piranni; i piranni t'o piranno; o devel t'o manuscha, Gott und die Menschen, also anch lm Pl. - Mi batus y min dai (My parents) Bw. II. 14.

Rt w. Jecktopash (anderthalb, eig. jeck, Eins, t'o pash, und die Hälfte: nicht zu verwechseln mit jekto, der erste). -Mare ziga to terno kaibo Meine [unsere?] Ziege und das junggeborne Kaib; we das o in to Art. Sonst o flachse to hanfa te wulla Das Flachs, Hanf und die Wolle. Tschiel niste (wohl his te) midschach wettra Kälte war und schiecht Wetter, - Sonst N. o bolloben der Himmel, - Nach Prapp. Androffaster cordo (in Eisen geschiagen), wie Androffaster angeblich Fessel. So auch mit Fem. andririck Seite (latus), eig. an der Seite (andr' I rick). Shinandro meraben, bis in den Tod. Andre sawe, ln aifen Dingen.

Bisch. Masses da goicha (Fleisch und Würste) S. 31 .; wastes da pihreude Hand und Füsse S. 99.; tschies da trupes Seele und Leib S. 97.; buschka da ch'haro Flinte und Sabel -S. 38 .: rom da romnin (Mann und Frau) Paar; unbestimmt, daher wohl ohne Art. Dagegen: i pehrjende da i tschahrende

(die Topfe und Schüssein) S. 32.

## 6. Prüposition.

Die Prapp. stehen entweder mit dem Dat. auf -te, oder mit dem Nomin. s. ob. S. 204.; und zwar statistisch die Sache genommen, so, dass die beiden Casus rücksichtlich

Pron. und Subst, sich umgekehrt verhalten, d. h. der Dat. beim Subst, so selten ist als beim Pron. häufig, und der Nom. hier so selten als dort hänfig. Wir haben früher damit Pronomina verwachsen gefunden; oft, sehr oft aber auch lst mlt der Prap. ein Artikel verschmolzen, was sich an seinem. nicht immer nach der strengen Regel wechselnden Schlussvocale erkennen lässt, und schon im Vorigen Zipp, ganz richtig hervorgehoben hat. Vgl. Pchm. S. 31. Graff. S. 41. - Vor Pron. (doch s. n. Art. doch Belsp. vor dem Poss.) bleibt, wle billig, der Artikel weg, und so anch vor dem Zahlworte ickh; so dass etwa vorkommende gegentheilige Beispiele doch nnr als Verderbniss gelten zu müssen scheinen. So z. B. bei Pchm. regelrecht; pre leste an lhn S. 76., an Ihm 80., pre peste auf sich 56., vasz peste für sich 68., andre tute in dich 77., andre leste (in dasselbe, sc. Haus) 73., pal mande hinter mir her 74., angal lende entgegen Ihnen 64., upre pre leste über Ihn, auch pre jekh kurko, auf eine Woche, neben sonstigem pro, und tel jekha dabate unter einem Schlage, Fr. app' jek wüste platza L. IV. 42. Ansbeugungen mit o: pro leste auf lhn S. 55., wie anno leste in ihm Joh. I. 4. Fr.; andro jekh kher, in ein Haus 56., kio jekh kher zu einem Hause 60., andro panx bersz in 5 Jahren 31. Mit e bel Zipp. ob. S. 185. - Blsch. z. B. glan peste u. unvorsichtig; glan mande u. Vorbedeutung, begegnen, gegen-wärtig. — Fr. App' leste zu ihm L. IV. 12., auf ihn 20., app' lende zu Ihnen 23.; pasch' leste, latte zu ihm, Ihr 39. 40., pasch' mandte bei mir 18., anntolleste an dem III. 22. Praal cow hallauter dschidafs job Johannes schtilldo, 20. Ann' tolleskro wast, in desselben Hand 17. Ann' lengro dschil in lhrem Herzen 15. ann' tumaro lowe an enrem Solde 14. ann' tow' liwro in dem Buche 4. Maschk'rall dell' lente, mitten unter sie IV. 35. Glan tumaro kann, vor eueren Ohren 21.

Vor Possess. Pelm: pre lengro asavlpen [m.] the prepeckri lik'hl, an lhr Laden und scinen Baum, wo auch
das o, l und nicht das obl. e, a zu beachten S. 55; pre leskro laxvakeriben über seine Unverschändteit 60. Andre tro
kan in dein Ohr 65., andre tri chev f., in dein Loch 71., aber
andre [etwa andre?] chev, ins Loch 72.; andre andre terne
berstan in unserne jungen Jahlene 54. — Bei Bisch. ano und
apo hinten mit dem o in allen Lagen, was kann vollkommen
richtig sehn mochte, wofern nicht Art. und Präp. so lnnig
verschnolzen, dass man den ersten in letzterem nicht mehr
spürte, was doch bel den Deutschen sowohl als Romanen,
z. B. Frz. du, au (= de, å le), Deutsch: im, vom u. s. w.
trotz der grossen Entstellung lumer der Fall blich. Ano mor

tschi (in meo corde) s. angstlich, Aerger, Freude, Herzeleid; ano mor wast s. behändigen, wie ano wast s. behülflich, Gehülfe; ano mor gòwa s. ruhen lassen, vgl. apo miro gòwa bel meiner Sache s. behaupten; ano peskero schero in seinem Kopfe. s. albern, elgensinnig, betrübt, vgl. Dünkel, wie apo schèro auf den Kopf S. 41. Ano peskero tschi (in seinem Herzen), apo peskeri romjate (auf seine Fran) n. eifersüchtig, folglich N. und D. Ano peskro gauzko trupo s. nichtswürdig. Apo peskero nak s. Brille. Apo mer chhollob s. annähen. tor mischtepenn s. anrathen. - Ano gawa kehr und apo gawa pub f. s. ob. Pron.; apo gawa ruk an diesen Baum, s. aufhangen, vgi. apo ruk u. pfropfen; apo gawa gowa s. überiegen, zieben. Apo goia tuwielli f. (an dem Tabacke) s. erouicken. - Pi. apo peskere heruia, auf seinen Beinen s. aufrecht. - Bei Pron. apo goliste s. ob. Pron., apo leste s. sattein, znwerfen. Apo mande s. Ansschiag, bejastet, verkleinern, anmessen. Schun' apo mange s. zuhören, wohl mit dem falschen Dat., vgl. das Richtige u. auhören. mende pena, sie haben uns überfallen; pena ware 3. Pi. Pras, es minss in pene gebessert werden nach Rtw. S. 38. pene apermande (sie sind hergefallen über uns). Apo mende n. anklagen ist: auf uns [nicht: alle, noch dich]. Daseibst auch apo a golia [agolia] wawereste auf den andern, wie Pi. apò wawerkende s. verrathen, und vgl. anlachen. Apo je wa'wer diwesseste (auf einen anderen Tag) kunftig; ano je baro goweste, in einer grossen Verlegenbeit; also selbst vor dem indef. Art. - Auch bei Eigennamen finde ich nicht selten den Artikel, falls man den Zwischenvocal anders dafür halten darf. So Graff. Ms.; basch [nach] i Bleicheroda, und dazu die Bemerkung: "Die Städte sind Fem., wie es scheint: koia Bieicheroda." - Bei Frenkel nicht bioss; praai i licrodias (über die II.) L. III. 19., sondern auch anni Capernaum, anno fohro gen C., in die Stadt [man beachte die Vocainnterschiede!] IV. 31. und anni K. 23., anni Nazareth, gen N. 16., anni Israel anni Eliae tschiro 25. das i von anni in letzten Beispiel freilich wider Erwarten]. Ein schönes Beispiel von Genaulgkeit bietet tran 1. ohne Voc. Dscha wrin tran leste Fahre aus von ihm 35. 2. mit Voc. a) masc, Tran u fohro, aus der Stadt hinaus 29., wie tran u pollipen, aus dem Ilimmei III. 21. b) fem., und zwar znsammengeschrieben; trani Syrien, aus Syrien IV. 27.; trani fsikkerpaskri aus der Schule 38. - Und job wejas anni fsikkerpaskri jin der Schnie 20.1 pall' peskri gewohnheit app' kurkoskrotiwes Und er ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am Sabbath 16. Ann' lengre fsikkermangre [ob -gria?], in thren Schulen 15. Praal i

schukker und latsche lab [sg.?], coll'a kaijaas [sg.] tra leskre [ctwa n von tran durch 'Assimilation in "untergegangen?] muj 22. — Daneben aber ann i offers mit, doch wohl widerrechtlichem i': anni gano temm im ganoen Lande 52., ve anni leskre dadeskri temm 24., anni Simonis kehr in S.'s Haus 38.

Graff, S. 41. siehe Beispiele von Prapp. sowohl mit dem Dat., als der Nominativform. An letzterer Anstoss nehmend, aussert sich Zipp. einmal so: "Es sind manche wunderliehe Sachen in der Zigeunersprache, welche der Ideenverbindnng in anderen Sprachen widersprechen; z. B. dass da der Nom, steht, wo doeh der Acc. stehen sollte, als; ko dhad (ad patrem)." Wir haben bereits versucht, diese doch im Grunde in den Sprachen namentlich ohne eigentliche Flexion nicht ungewöhnliche Erscheinung auf ihre Gründe zurückzuführen. Merkwürdiger Weise aber bricht der sonst beim Gebrauche von Prapp, so ungemein wichtige Unterschied von Ruhe und Bewegnng, so viel ich urtheilen kann, nirgends · Im Zig, sprachlich hervor; was vielieicht noch von der unvollkommenen Gestaltung des Sskr. und seiner Töchter in dieser Hinsicht herrühren mag. Fehlt ja auch dem Sskr. Loca tive die Schärfe im Anseinanderhalten des Wo und Wohin. - Graff, macht nun in Betreff des Art., wenigstens den Beispielen nach zu schliessen, den Unterschied, dass er entweder i (nicht o oder u) oder kola vor masc. Dat., vor mannliche Nom. dagegen o oder u setzt. Z. B. Me tschiberwaba u bar ab i romesde, und: ab o rom Ich werfe den Stein auf den Mann. Ab o schero (in caput), ab I scheresde (in capite); an kola weschesde (in den Wald) u. s. w. Sollte ihm bloss entschlüpft sein: balo popesde und sogar balo kola popesde (hinter dem Ofen) neben balo pop? Bisch. palal u pow (so wird: Alkofen, nach falscher Etym, übersetzt) und ano pow s. einheizen. - Im Fem. i z. B. an I isema (in dem Zimmer) u. a. - Das einzige Beispiel vom Pl. bei ihm ist S. 43. maskre ruka zwischen den Bäumen, wo das e wohl den pl. Art, vorstellt. — Kraus fragt: "Maschker o danda lst ja doch der Pl. Warum o?", und Zlpp., zur Erwiederung daranf, andert o in e. Allein eben so Pehm. S. 56. maszkar o dand, wie andro vast, in die Hande, maskar [maszkar?] czor ohne Art.; s. Pl. ob. S. 156 f. Bisch. maschkere mende, unter uns, s. verstohlen. - Zipp, Ada bakro maschke [maschkr'e? rhuinde hoes (oder: shoes) Dies Schaf ist unter den Wolfen gewesen. - Maschkre dui schtameninde te beschaf Int sedeam; oder; beschas, sedeamns tehele Sich zwischen 2 Stahle setzen.

Rad. I tschib de o dant falso zweimal bel de der Art. und sogar o bel dem Pl. s. ob. S. 157.] hi ander o mul. Dies, sowie maschkre o mul (in der Mitte des Gesichts), zeugt für männliches Geschlecht des Worts gegen S. 114. ob.; desgleichen aber auch bei Pchm. o muj (das Maul) Acc., andro muj, im Munde S. 75. 76., andral o muj, aus dem M. 31., kla leskro mul 64., wle ano leskero mul Bisch. u. zaumen, und apo mul unter erblassen, erröthen. - Andro paka, auf den Flügeln, Rud, mit o, alleln Zipp. mit e: andre phakka, Sz. pe pehatin. - Im Fem. für andro leskrl nestl bei Zipp. rlchtiger: andrl - nesta. Kanna tu sed andri jaag tschorocha, wenn du Ocl ins Feuer giessest. - Auch andro backo wast, an jeder Hand [foiglich selbst vor einem Pron.], wie Pchm. prekal o vast, durch die Hand. - Pro schero, auf dem Kopfe, aber Sz. pe scheré. Pro boliben masc., auf die Welt; aber Fem. prl puh auf dle Erde, vgl. Sz. pe pchujae, Pchm. pre pchuv S. 32. 61., aber Rud, hi pre, er ist auf, wacht. - Anter tschutschi, in den Brüsten [wohl Sg.]; bascher [basche 9] lati bei ihr, Sz. paschalá [etwa ausnahmsweise mit Acc. beim Pron.; oder paszal, adverbial genommen? neben talalaty, d. h. wohl: unter lhm [dem Vogel, da tschirikll das Weihchen]. -Sonst bel Rud. o tschawo, o panin, o rat das Kind, Wasser, Blut, o nak die Nase. Im Acc. o tu, o flammus den Rauch. die Flamme; ferner o matscho [Zipp. e matsches] und o [e Zipp.] rukkes hi, d. l. plscl, arbori sunt, mlt N. und A. nach S. 176 - 7. - Im Fem. i jak das Feuer; i dschadschi mussl der rechte Arm: 1 janger Pl.? die Kohlen.

Bry. "Drowned Adra, panee paddee," unstrettle das Komma zu tilgen und elg.; ins Wasser gefallen, wie p. 388. "Drou panee jal To bathe": ins Wasser gehen; — vielleicht

auch mit Art.

Regehrecht findet sich bel P chm. vor Mase, o, vor Fem, e thei anderen Autoren gewöhnlich f), in Pl. jedoch, sowie auch selbst zuweilen beim Fem. sg., sonderbarer Weise für beide Geschiechter o, also im Argsten Widerspruche mit Graff. S. 29.; als: xa vasz o guruva Geh um die Ocksen; te kheiel vasz o idven, m. pl., ums Geld spielen; vasz o 'thiava [Fem. S. 23.] tho tina [Fem., vgl. Böhm. stjn], für das Obst und den Schatten heiders wohl Sg.]. Prekal ovesza (Mohm, po pojch, po lesych, in Feldern and Waldern) ovesza (Böhm, po pojch, po lesych, in Feldern and Waldern) S. 73., andro vesza, andro poly in die Wälder, in de Felder 75. Pro barvale, ther die Reichen S. 67.; pro gász auf die Leute 74. Andral o jakha f. (aus den Augen) neben andre jakh (in Auge); to jakha (ocuil) 68. Auch beim Fem.

Sing, andre rat (bis in die Nacht). 69., jedoch andre jepasze rat, bis in Mitternacht 31. und prekal e rat, über die Nacht 32. — Selist bei Masc.: pre khér aufs Haus 73., andre dives bis in den Tag 31. —

Blsch, hat z. B. Masc, Gamapem gege u temm, Vaterlandsliebe, im Pl. latscho tscheno gege i manuschende [ein guter Mann gegen die M.] Menschenfreund; apo tromm (unterwegs, eig. auf dem Wege, wie apro drum Rtw., pro drom Pohm.); ano perr Im Bauche, s. naverdaulleh Bisch., wie pro per auf den Bauch Pehm. S. 67., tel o per bis unter den Bauch. — Fem. dschawawa pral l port u. Brücke. Auffallender Welse werden ano und apo ganz unbekümmert nm die Natur des nachfolgenden Substantivs bel Bisch, gesetzt, so dass man fast, das o als zu dem Körper der Prap. gehörig zu betrachten, sich versticht fühlt. So Pehm. S. 32. pasze ghangerl bei der Kirche, Graff. S. 31. basch I chamasgri bei dem Tische, aber Bisch. ano kangrim [schr. n st. m] s. Altar, Orgel, opfern, apo ch'hamaskri, auf den Tisch s. anrichten. - Nicht minder: ano sohr s. zwingen; ano summin s. würzen; ano turail s. anbohren. Apo baridir krisni s. Criminalgericht; apo chhistari (an die Lade; wohl eher m. als f. s. ob. S. 103.) s. Anlegeschioss. Dschaf and pujatte s. rutschen vgl. ob. S. 89. 120. - Noch andere Beisp. ob. S. 185. nnd ano druschulende (ins Kreuz) s. Kreuzweg u. vgl. S. 186.

Bei Zipp. Masc. z. B. o thulcpen dral o kokalios, das Mark im [genauer wohl; aus dem] Knochen, wie Pchm. pro morszos aufs Meer, pro mechos auf dem Moose, andro hrobos im Grabe, kio osios zum Esel, kio lancos an die Kette, pro szipkos auf Hagedorn S. 77. — Oder: o ritsch hi andro weesch Der Bär lst im Walde, wie Graff, an u wesch, in dem W., an kola weschesde, in den W., Pchm. andro vesz, in elnen W. S. 65., in einem W. 66. - Fem. Zipp. andrl baar, in dem Garten, wie Pchm. S. 31. pal e bar, lm G.; Zipp. paschelt baar, an den Zaun; stakker perdelt baar Steig über den Z.; perdeli felda über Feld. Zipp. im VU.; fsir andro [m.] bollepenn nina fsir aprl [f.] puh. To mange avela fedidir ano tschiben fser paschl taffen Es wird mir besser im Bette als bei Tische sein. Dscha tu pirdel o keer Geh durchs Haus, perdel i flysfa, durch den Fluss (andro flusse Rud. = andri flyssa Zipp., in dem Flusse) and, bel einem Pron., pirdal leskre kirnepen shi jov tschoraro, wegen seiner Faulheit ist er arm. O tschirikio rahla andro, tello bolepen, der Vogel fliegt am, unter dem Himmel. Tschlrikle hl dschlde t. b. Die Vogel leben unter dem Himmel.

Pchm. Fem.: Téle strecha, unter das Dach, aber tél o panl, unter das Wasser; andre chora pustinate, in eine tiefe Einode (hier also mit Dat.), aber andro chor (in die Tiefe) bel einem neutral genommenen Adj., wie andro bareder [also hier, wider Pchm.'s Regel, ohne Schluss - e] mizech, in grösseres Uebel, vgl. Soc. mizecheha, und kio god'avel, zur Welsheit S. 68. - Ferner Andre dar, in der Furcht S. 72.; andre bacht, bibacht, im Glück, Unglück; andre positi (In die Tasche, Frz. poche?) 65. Pre kaie len f., über einen Fluss , [ob kale Pron., oder prekal e, durch? s. ob.] 75., vgl. kie lenorl, zum Bächlein 52. Pres czar f., auf der Welde 66.; ob s verhört, oder s. v. a. Böhm. przes, über S. 75.?
— Andre krezma, in die Herberge. Vgl. Wldh. Zhandri wirtha lumine, znm Biere gehen S. 148., d. l. Zha Geh, andri wirtha, in das Wirthshaus (werda S. 150.), also mit fem. i. Lumino S. 147, lst Bier: und so entweder in lumine das c st. e verdruckt, oder c allenfalls das Dativsuff. ke. - Rtw. Butin andrl pub ob. S. 70.

1. Ab, auf, Graff. und Fr. app' z. B. unrichtig mit dem Acc.: app' coll dumbenn, zu den Bergen; bei Bisch, beständig (s. ob. u. vgl. ano) hinten mit o: apo, auf, an, was vicileicht dem Sskr. apl, schwerlich aber upa entsprieht. Im Illndust. als Postpos. asman-po (in cocio) Schulz. Gr. Hind. p. 73.; pahar-po (in monte) p. 55. 77. Bisch. patschaf apo bengeste, dewieste, an den Teusel, Heiland glauben. Apo ral zu, bel dem Herrn s, anklagen, verklagen; apo mange (auf mich) mit falschem Dat. u. verrathen. Apo pasch tromm, auf den halben Weg, s. begleiten; apo wawer temm s. angrenzen; bandaf apo werkelin [f. ?], anketten; apo kehr s. anlehnen; apo parr s. wetzen; apo lihl s. versiegein; apo maro s. nagen; apo wohrtin s. anfladen. Diklo apo schero (Tüchel auf dem Kopfe) Schleier. Temporal: apo je wa'wer diwesseste (auf einen anderen Tag) kunftig. — Viell. pe, wofern dies nicht aus pre entstanden, z. B. pe wastende (in manibus) Sz. s. ob. - Bei Pehm. kein Beisp. - Zipp. Keera hi apekal rik flysfa, Die Häuser stehen diesselt des Flusses. Bickka hl apekal rik Gumbinna, Bicken liegt diesseit G. Wehlau hi apokuy rik Insterburga, W. liegt jenseit I. Apokaijarik diesseits, apoknijarik jenseits. Bisch. apege abseits; apo wawer rikk seitwarts; apegewawer rigattl (auf die andere Seite, Dat.) dechanela I wortineha (gehen sie? mit dem Wagen) u. abfahren. Dass in einigen dieser Formen der pronominale Gegensatz von Dies und Jenes sieh ausspricht, ist beim Pron. erortert worden; möglich wäre indess auch, dass in: apege elne Zusammensetzung nicht sowohl mit a gal (hier) als vici-19 \*

mehr mit der Prap. ke (zu) anzunehmen wäre; doch muss das Deutsche; ab wohl jedeufalls aus dem Spiele bleiben.

- Ada panig perla tchele, fas po kutti [ganz bel Weigen] Das Wasser verlänt sieh (falla dalushlig). Gehehm: ke les keek na haljejas, na dikjas, dass ihu keiner gemerkt, gesehen hat, jov kerdjas poschukker, er hat's so in der Stille gemacht. S. ob. S. 227. 277.
- 3. Apro Zipp. Keek naschti raala apro thurmo Keiner kann auf den Thurm fliegen [eig. pflügen]. O rhei hi beschte aprl berga Der Herr sitzt auf dem Berge. Steiger in aprl tacha Stelg du aufs Dach. Me makkium man aprie dewliste Ich habe mich auf Gott verlassen. Apri rad Bei der Nacht. Baro scheriskero apro wawer bersch pennela, te na dschan ela[?] hache aprie scharwerka Der König wird aufs andere Jahr befehlen, dass die Bauern nicht ins Schaarwerk gehen. Apre tschatscho serwo wast, zur Rechten, Linken; apri dni rigga, and beiden Sciten. Jow dschallah langalo apro oll [alle!] dul rigga Er geht lahm auf allen beiden Seiten. O merepen ishi apro fsaarinde Das Sterben ist allgemein (bei Allen). Genauer wohl hinten mit e: Apre tschanja te perel, auf die Kniee fallen; viell, auch Rtw. aprotschanga Stoss [eig. wohl; auf die Knieel. E Fuksa laurela aprie kachuinde Der Fuchs lauert auf die Hühner. Pri u. apri, auf. Ssir awjal tu apri? Wie bist du herauf gekommen? Aufwärts: Dscha tu apri, tehele Geh hinanf, herab. Me schpillava man apry Ich schürze mich anf: aber Homte fsav apral Ich muss darüber lachen. Aprv me hadawa, ich hebe auf; apry kerdo, offen, geöffnet. Apri jek far = Pcbm. prejekhvar, auf cinnal ob. S. 228. - Rtw. ob. S. 185. apro Newoforo, nach Neustadt, und mit Fem .; aprl butin (zur Arbeit). Auch prae auf, prewayverick (auf der andern Seite) jenseit, und pre te (auf dass, Lat. ut), wie pree tall' (auf dass) L. II. 35., pree ti panndapp, dass ich aufbinde III. 16. I gräber k'jass pre foder: i hantakke kerena pen pre), und stejenn prec put truppe, Die Graber thaten sich auf, und es standen auf viele Leiber, LG. Bei Graff. Ste pre! Steh auf! Me staba pre Ich springe auf. - Rüd. I. 77. pre, auf. - Bisch. aprè, auf, adverbial bei vielen Verben, s. z. B. anschneiden, blühen, einstelgen, Zugbrücke. Pralapre, oben drauf; awripre, heranf. - Pre, apre (above); apre (up, upper); pude apre ag (Blow up the fire); pandi to pre (Bind it up); dey apre (To read, wohl zu dav, geben, und nicht zu Hindi adhyaya Reading); preopodus s. ob. S. 105. Harr., bei welchem diese Beisp., vergleicht Hindi upar Sskr. upari, und Pers. bar. Hindust, gumaske uper fin tur-

rim), aber auch eine Prap. per. Schulz. Gr. p. 55 .: ferner Waiach. pre (au, auf) u. s. w., so dass in Betreff des Ursprungs und der Verwandtschaft dieser Wörter Zweifel entstehen mögen. Die Formen ohne Vocal vorn können diesen verloren haben; um aber z. B. aprè mit Sskr. uparl zu vergleichen, müsste man in jenem das a, welches schwerlich, etwa durch o ln opre (oben) VU, bei Greilm, hludurch, and dem u des letztern hervorgegangen wäre, etwa als neuen Zusatz geltend machen. Nun kommen aber auch wirklich Prapp. mit emen o oder u lu der ersten Sylbe vor, die gewiss mit uparl cinhellig sind, nămlich Bw. opré Adv. (Above. Encima), aupre Adv. (Above. Arriva), was auch avore bedeutet. - Bel Pehm. upre Adv. (oben), aber upre pre, über, z. B. mande (über mir). Gel'as upre pro kaszt Er stieg hinauf auf einen Baum (pro kaszt, auf dem B.) S. 64., wie Bisch. Apre dschawa apo rukk Ich klettere anf einen Baum, welches Beisp., auf einen etymologischen Zusammenhang zwischen apre und apo zu rathen, einiges Recht gabe. Pro gav auf dem Dorfe; pro morzos aufs Meer; pro kuriben la den Krieg; pro ievend Im Herbst [eig. Winter]; pro - gilaviben auf den Gesang; pro grast zu Pferd, aufs Pferd, aber vor dem Pron. pre pesko [peskro] grast auf sein Pferd, pre leskro laxvakeriben über seine Unverschämtheit. Pro czaro auf dle Schüssel, mit Pron. proda ezáro, vgl. vasz oda jaro, um das Mehl. Bei Fem. pre khurmin, auf den Brel; pre kuez kasztuni, auf elnen kostbaren Stuhl.

Als Adv. davon: pral' (altitudo) Alter nr. 115. Bral, über, Rüd. - Rtw. praal darben [sehr. droben], über, hoch and: eppraal, empor. Auch prahl-tschas (es ist übergeblieben) Rest, vgl. Bw. paratute [wohl Ital.; über Alles] Reste. - Harr. pral (sky). - Zipp. wlli das Wort mit Recht nicht als "Höhe, hoch, darben" gelten lassen; pral sel; oben, apral: oherhalb; z. B. Dscha apral, aduy lazoeha Geh oben [?], da wirst du es finden; ma rode tellal, rode apral Such es nicht unten, such es oben. Prahle sehtarr divesa awava Ueber 4 Tage werde ich kommen. - Graff, Ms. bral, über Frenkel: anus prahl, in der Hohe L. H. 14.; paalmandte [so, ohne r !] s. ob. S. 236, Praal dele, von oben herab. LG. - Bisch. prahlmende halauter, über uns Aile, s. beherrsehen; prahl a goliste s. beslegt; pral a gawa gowa, über diese Sache s. verdriessen; pral gowa, für dle S., s. abgeben, und vgl. Vollmacht, Pralwawerdiwes (übermorgen, vorgestern), eig. über den anderen Tag; aber Zipp. palethelsfaste übermorgen, so his p. (was war vorgestern) mit pale, hinter. Pralbut überflüssig, vgl. Superl. S. 211. Praltromm Rückweg, vielleicht irrig mit r. — Pchm. pral, 2u; pral o panl, zu Wasser, wie Bloch. dechaf [dechawa oder a zum folgenden?] apral panineste, durchschwinnen. V gl. ob. S. 289. 4. Bw.: pré prep. For Por. Prés as Conj. Because. —

Per prep. For, by. Por. Persos Conj. (Sp. Porqué). —
Pa prep. For. Para. — Londe prep. For, by. — Vgl. ob. Pron.
5. Perkal Pelm. S. 46.; durch. z. B. prekal o khér durchs

5. Prekal Pchm. S. 46.; durch, z. B. prekal o khér durchs Hans, prekal é len durch den Fluss vgl. auch pre kalc len ob. Pron. — Preko, ln Stücke, S. 53., etwa comp. ans pre

mlt ko als Praep. oder Pron.? Vgl. ob. S. 258.

6. Pirdal, hintber Rtw. - Zipp. Perdal (trans). Gegenüber: akey perdal mande [da über mir]. Bisch, a galpertall gegenüber, und überfabren: pertalidschaf; a parrtall, herüber. Tow kurko purdall, den Sabbath über LG. - Zipp. O tschiriklo ralla perdal mande, perdal mro scheero Der Vogel fliegt über mich, über meinen Kopf, Me dava totte perdal tri tscham (pral tri tsch., eig. über), pasch o kann Ich gebe dir an die Backe, vor's Ohr. - Auch; durch z. B. Dscha perdall o tremmo Geh durchs Haus [eig. Hansflur]. Verschwenderisch; Sshaaro perdal annela Er bringt Alles durch. Perdalo kinepen voeha barvallo Durch Kaufen wirst du relch; perdal o dschaben avocha kino Durchs Geben wirst du müde. Perdal I dosch lela godswero zikkerpen Durch Schaden [erhält man eine weise Lebre | wird man klug. Perdal tumende, durch euch. Perdal totte menge addo shaaro meschtopen awjas Durch dich ist uns alles das Gute gekommen. Bare schereskereskeri . (vgl. S. 205.) tschei pirdal lakero latschwerepen awela barl patuf Des Königs Tochter wird durch ibre Gutheit grosse Ehre bekommen; avela hier, wie Graff. S. 54., durch Gormanismus; bekommen, statt dass es sonst den Dat. dor Person [der T. wird kommen, zu Theil werden] neben sich haben sollte. -Vgl. noch pordas [stranger] Harr. mlt Sskr. para (allus).

7. Pala, nach, Rúd. I. 27. — Zlipp.: pale mro dummo, hister melaem Rucken. Pale, nach; pale, hernach; pal, hinden; o palletuno, der letzte; l paletini manuschul, die letzte Frau. Awjas pal mande Et ist sach mir gekommen. Decha pale mande Geh hinter mir. Pale wawa Darnach werde ich kommen. Jov hi palai terde Er steht hinten. Vago awjias mro prahl, pale awjias mrd peen, palal awjias mro dhūd Zwerts kam mein Bruder, darnach na. Schwester, zuletzt m. 4cter. Kāhna woelna tu paale? Wann wirst du wieder kommen? Antwort; paal [ausgestrichen, und dazu bemerkt; paale hem. 2 karriek, te peunen, zu sagen]. Me homte dschivas pale dewort. Blakero law Wir müssen leben nach [secundumi] Gotte Worl. Dewel kamela, ke tu to d'aas palle techalschopen, Gott will,

dass du gehest nach der Gerechtigkeit, d. h. dass du gerecht selest. Pallo pasch diwes Nachuittag. Pallal (pallo) merepen awela o dives I tschatschopaskero Nach dem Tode wird der Gerichtstag kommen. Paletheisfaste (übermorgen, chegestern); der ungewöhnliche Dat. auf -te so auch ob. S. 184., und andra kurkiste, die andere Woche Zipp., blssièste, zuweilen, Bisch. — Alter nr. 260. Paltasja (post, postea), vgl. tasja (ante, prius). — Pall' lakro jungfranschaft Luc. II. 36., palali cow gesetz, nach dem Gesetz II. 27. Tall job u truschschuli Jesu palial hidschell hunte, dass er das Krenz Jesu nachtragen musste [Pras.?]. LG. Balal hinten, balal oder balo, auch balu pop, binter dem Ofen Graff.; "bale, wieder" Ms. -Rtw. pale zurück, wieder; palmande s. ob. S. 185.; pallal binter; humtimockes tsappale [du musst lassen: Geh zurück], welchen. - Blsch. pahle, zurück, zuletzt; palitschiaf, verschieben, vgl. umkehren; palall, nach s. auch appelliren; agai palall, dahinter; Zipp. apallal, hinterwarts. Mit Dat. palall gollste s. nachgehen, nachschleichen; p. leste s. nachjagen; p. tite s. nachreden. - Bw. Palduno (Hunchback), palai (Behlud. Atrás, detrás), apalá (Rücken) II. \* 128., apalá Prep. (Behlad, Detrás), Sskr. apara und als Insepar .: parà (retro), deren r mithin zu i geworden. - Pchm. Pal hoste wonach; pal late nach lhr. Pale, hernach, S. 59. dann; papale, wieder S. 33. 58.; vgl. Sz. pale pale, darnach. Pal o bersz nach einem Jahr; pale vika f.? nach dem Lärmen; pal e pchuv auf der Erde; pal e bar te pchiral, im Garten feig. wohl; hinter dem Zaune] herumgehen; pal e czaj, durch die Tochter S. 31. Pal o bolipen, in die Welt (gehen) S. 63.; pal o poly, in Feldern. 8. Pasche dewel, bel Gott Joh. I. 1., pasche mendte un-

ter uns 14., pasch Jesus, zu J. LG. Graft basch bel, zan 12. B. basch dnde zu dir, basch i chanagri bei dem Tische, basch o pop, an dem Ofen. Nach Zipp, lautet die Hindust hat 9. Přáp pasch bei, ob. S. 184., chen so lm Lith; Lebedeff aber hat 8. 70. pash (Sides of the belly), was wohl aus Sakr, påre wa stammt. — Zipp, Jow hi pasche mande Er let aba bei mir: atsch pascha mande Bieb bel mir. Pasch o Minepen homte vel but godl Zum Kaufen gehört vell Klingheit. Pasche gosdwerepen avela but Zur Klingheit gehört [elgt. kommt] viel. Deh in pasche da Jorija noch jek endo Gleb da zu dem Bande [wohl Pl.] noch ein Ende. Tu hal pasche mande beschlo Du sitzest neben mir. Sahaare teshawe te tsetelen bel der Mutter. — Polm. Pasz mande neben mir, pass o kher neben dem Hause, passe ghangerl neben der Kirche. Pazz o Jacon châhen, bel gutem Essen; pass oda helos, an dem Otte. — Bisch pas-

sakaimende s. beigesellen; pasceke mande s. cinstecken. —
Rt. w. pasche Nahe: yel. auch ob. S. 185. Ist in den Redenaarien bel Harr:. Sov, lasa (To cohabit); spark [etwa
Sakr. sprihā?], lasa (To siepe together) etwa das Sakr. tverbum: lash, las za suchen, oder, nach Tilgung des Komma's,
et sigmatischer Soc. lasa, mit lhr? — Zipp. paschal of rod
de [te?] dschaf, bei der Stadt vorbefreisen. Paschäll; zu,
Bisch. Paszal (um) Pelum, als: paszal o foros, um die Stadt
herum; paszal ej jakh, ums Feuer herum; paszal anande, um
uss herum. — Cow darrot olipackhil catter leste parrdeli,
und colle cal his pasch' leste, der dabei stand gegen [von da]
hm über, und die hei him waren. LG.

9. Bw. Adv. Paque (Near, at hand. Cérca), sunpacel ld., welches mit Sakr. samipa schlechterdings nicht verglelchbar, nnd apajenar (To approach) stimmen viellelcht zum

vorigen.

10. Pehm, maszkar zwischen, unter, z. B. m. amende, zwischen mis, m. unade the m. tute, zwischen mis ndd dir. — maschker mendte, unter uns L. I. 69. — Bw. majara (Italf, middle). Ob nas Sakr. madhya (medius) oder Bohm. mezi, zwischen? — Zipp, Maschkera da ghyf li plewwa Unter (zwischen) dem Korne ist Spren. Maschkeral Gumbina to Nibudza hi Bickka Zwischen G, und N, ist B, — Riw.

maschkeral Mitte, zwischen. - Mehr Beisp. s. ob.

11. Rtw. trujum, um. Tschamengitrojum, spazieren gehen; etwa das Subst. abstr. mit men st. ben, nud gl Prap., oder das Verb. mit einem Pron.? — und k'jenn triumm baale, und wandten wieder um LG., anscheinend eine Comp, mit dem Deutschen: um, ohne dass es doch mit diesem oder Fz. autour verwandt sein möchte. Jedoch trnjall, um, Adv. L. II. 20. 21. trujull lende, um sie, 9. truileste Jordan, um den Jordan III. 3. J. risserdaspess truijell pasch' lente, J. wandte sich um zu ihnen. LG. - Zipp. trujal, um, auch als Prap. Ligger les trujjal o keer Führ' ihn ums Haus. dscha trujjal, Geh nicht herum n. geradeswegs. Umgänglich: Jov hi akkia sawo manusch ke ſsasti dschaha leha trujal Er ist ein solcher M., mit dem wir nmgehen können. ker te dizul trujal (es ist schon herumzusehen) Es ist eino gute Aussicht, vgl. truijail (umher) Bisch. u. Aussicht. -Bisch, trichemande [ch st. j oder 1?], um mich, s. umgeben. Dachaf triall, hernugehen. Triall gelo pali Er ist umgekehrt, s. ob. S. 71.

12. Katter Cyrene, von Cyrene. Cow cal — katter hi [etwa Art. st. i?] felde k'jass, der vom Felde kam. Catter caw' tschiro, von nun an. Ab deele catter u truschschull Steig herab vom Kreuz; und wejenn tikkdee catter puten [und wurden von Vielen geschen; puten nicht Acc., sondern mit deutscher Endung], und erschlenen Vielen. LG. vgl. ob. S. 188.

13. Tale (Below), Hindl vgl. ob. S. 188. tale (Hide below) Harr. - Tele Adv., unten; Prap. tel, un-Tel o per, bis unter den Bauch; tel o skamin, unter dem Tische; tel e pehuv, unter der Erde; tel jekha dabate, unter elnem Schlage; tel mande, unter mir. Pelm. - Rtw. Paijasteli Abfall ob. S. 70.; gazdias tele Es brannte ab; dele tshala (es geht unter), senken; dele-tshedomman [nleder habe Ich gelegt mich], liegen. Vgl. auch enthaupten, köpfen. Tellal drunter. - Bisch. Tèle pub gehlo, versenkt; tèlepubo unterirdisch. Tele Adv., ab, herab, herunter, nieder, los, vgl. gunscheaf pral tèle [oben unten], abdachen. Délàll i inhrèn-de, unter die Soldaten, s. anwerben. Delàll, unten, Adv. s. Abendgegend, abhängig. Telezuss, unterwärts, wahrscheinlich mit einem Walach. Worte, das dem Lat, deorsum entspricht, - Bw. atells Adv. (Below, Abajo) wold mit dem a vorn nach dem Span. Vld. Ostelé. - Voc. Petrop. tolo (sub; unter), telo (humile). - Graff, Ms. ,, Von der Prap. dele, herab, das Adv. delal, unten, herunter; vgl. dala, dann"; den Vergleich mit dala [doch wohl aus dem Pron, ada] hebt übrigens jener ursprüngliches t, und nicht d, auf. Dellewawrende, unter einander. Job hl delll marlbangre kindlo Er ist unter die Uebelthäter gerechnet. LG. - Zipp. Teheli, tele unten; jov hi tele, er ist unten. Tschin tehele Schneid' ab. I futra nan hi nëvi, sehon tehele liggerdi Das Futter ist nicht mehr neu, sondern abgetragen. Besch tu tehele! Setzt euch nleder! Kll tchele e grelster Steig ab vom Pferde. tehele ada grender Stelgt ab von den Pferden. Tell 1 phil, unterirdisch. O maaro hi tello heera Das Brot ist unter den Tellal gehló, versenkt, untergegangen; t. awias schpeldé Er ist untergesteckt, untergeschoben.

14. Tovdo (super; über) Alter nr. 264.

15. Zi pp. Halles ke me, du warst bel mir. Chosch [83.] na kamoeha menfa te chall [ut cometal], to feastl ischbetin doch ke mee [Nom.] Ub du gleich nicht mit uns essen willet, so kannst du doch heit uns bleibien. Vgl. ob. 8. 186. 232. Mo hou telsferla ke mro prál Ich hin frühe bel meinem Bruder gewesen [cigt. Prias.]. Mit Art.: Ko foras dschiava, nach der Stadt gehe Ich. Av ko dad, ki del Komm zum Vater, zur Mutter. Av ke ke mannsch, manuscha Komm zu dem, den M.; wie cs schoint, rodupileirt, und milthin deun, aus dem M.; wie cs schoint, podupileirt, und milthin deun, aus dem Deutschen crhorgten gege Bisch. u. dagegen gänzlich us-

verwandt. Auch möchte das Böhm. k, ke, ku (zu) mit Unrecht berbeigezogen werden, falls, wie wir muthmassten, die Datlvendung auf - ke mit dieser Prap. eins sein sollte. Hindi findet sich unter To Prap. ko und ketani (vgl. Zig. ketene, zusammen) angegeben. - Bel Blach.: ge me, zu mir, s. Morgen, aber, vielleicht durch Drucksehler, de me ubestellt, ge mer romnin, bei meiner Frau, s. Beischlaf. Ganda comande, Gehorche mir, konnte alienfalls: "llore auf mich" bedeuten, aber freilieh auch in der Mitte nicht eine Prap. sondern: Kommando, oder das Pron. ako [in jener Sache] einschliessen. Ferner hicher die erste Sylbe in gadschatsches, gasèrwes (rechts, links) mit dem Adv., nicht etwa einem Acc. Vielleicht auch: apege (abseits) s. ob., und ge-rik (fort, weg) Bisch., Zipp. Dseha, dscha krik Fort, fort, geh, geh. Dsan [dseh.?] krik akarik Geht weg von hier; dafern näulieh das Wort eig. "zur Seite" besagt, und nicht etwa vorn ein Pron. euthält. Möglicher Weise ketene, zusam-men, doeh s. Lex. — Pchm. hat dafür: kla, klo, kle (hei, zu), wie es scheint, mit dem Unterschiede, dass kia (aber auch mitunter kie) ohne Artikel, also namentilch vor Pron., kie vor Masc. und kie vor Fem. steht. So z. B. kia mande zu mir, kia tute bei dir, kia peste zu sich, kia lende zu ihnen, kia savoreste zu allem, kia late zu ihr Böhm. k nj] und so auch selbst vor fem. Snbst. kia rat'ate, gegen Abend. Kia hoste S. 70., kla nihoste zu nichts 69., aber kle hoste S. 56., wozn; kia and kie leste S. 79., kia leskro muj zu seinem Munde, kia peskro keribnaskero zu seinem Mitgesellen S. 64., kia peskri pchenorj, zu Ihrer Schwester, unstreitig des Pron. halber, da sogleich hinterdrein kie miszori, kie gavengerl S. 70. - Kie tover zu der Axt; kie oslos zum Esel; kio lancos an die Kette, klo skamin bei Tisch, Masc., ja sogar, trotz des Zahiwortes, kio jekh khér zu elnem Hause S. 60. Wohl ungenan; kia chaben znm Mittagsessen S. 55., kie keriben zur Arbeit 62., oder ohne Art. -Fem.; kie brli zur Biene; kie buti zur Arbelt; kie len am Bache 59.

16. An (in) Graff., z. B. an u ker in dem Hause, an I sema in dem Zimmer. Ob etwa ἀxɨ oder Dentsch an, wie hel Bisch, u. anbiasen, anfrieren, angeben, ankleiden, anlotten? — Bw. on prep. (in. En) und enré, enran A(Within. Deintre), enrar (To enter. Entrar) viell. durch Roman. Eindusse. Enrecar (Within uo) etwa mit deusselben Suff. als masskar? — A (in) Alter nr. 138. dem Sl. we entsprechend gesette; a mor sehren (in mehren Kopf) Bisch. u. verstümmt, wahrscheinlich durch Assim. aus n. — Anno an-

fango Joh. I. 1., anno u rati, in der Finsterniss 5., worin das o und u schon der Wiederholung halber, dann aber auch vor einem Fem. ausserst bedenklich erseheinen. Ann I dadeskro kool in des Vaters Schooss 18. Anno, anni kangri in den Tempel L. Il. 27., wovon nur das zweite richtig ist. temm in die, der Welt Joh. I. 9, 10., anno cowa durch dasselbige Ib., anno leskro = beskro Egocowa in sein Eigenthum [cigne Sache] 11. Anno leste 4. und ann' leste = all'i leste (das i rathselhaft), in ihm L. II. 25. Anni = alli Judaea in Judaa, und so alli fetwa an mit dem Pron. li, oder bloss durch mundartlichen Wechsel zwischen n und 121 neben anni haufig III. 1 - 3. - Bisch. hat nic anders als ano hinten mit o: Ano foro s. zugleich, reisen; tromm ano foro, ano gabb Gasse, aber bare tremm ape fore Landstrasse. Ane schilepenn, tattepen (in der Kälte, Warme) s. abharten. Ano stilepenn s. einkerkern; ano cheachew his Grab s. beerdigen; ane websch s. versammeln. Ane panin im Wasser s. abglahen, vgl. einweichen; dschaf ano panin baden, vgl. ob. Bry. Dechaf and wawer temm s. answandern. Deaf and parno [geben in weiss], verzinnen; tschiaf pehtsches ano gowa [legen Pech, Lat. picem, auf die Sache] verpichen. Anaf ano pacht [wehl bipacht, bringen in Unglück], Schaden zufügen; was schwerlich Annahme einer Beziehung der Prap. zu; anaf rechtfertigt. - Anna mro stetto an meiner Stelle, an e mande an mir. Kanna me anna Italia avava, talia me kammava ki Roma Wenn ich in I. sein werde, will ich nach Rom reisen. Zipp.

17. San i. hat: an de koliné in den Brüsten; an dy lenjae im Flusse; andy latire beschima in seinem Neste. Entweder steht das nun für: andre mit Verlust des r. oder das de lst pronominal zn nehmen, wie Zipp. But kauflente awie ann a da fohro, gywa te kinnen Viele Kanfleute sind in die Stadt gekommen, Getreide zu kansen. Anna do [etwa an' ado?] zyro, ke mee chaha, homte baschevoes tu In der Zeit, da wir essen, musst du spielen. - André Adv. Prep. (In, within. En, dentro), Pers. أندر, Sskr. antare Bw.; vgl. Hindust, mere ander (intra me) Schulz. Gr. p. 22. 54 ff., 79. - Rud. ander, anter, andro in, auf. - Pchm. andre; andro m., andre f. (in), z. B. andro moriben [a st. o] in der Schlacht S. 54., andre keriben in die Arbeit 68., wie pro k, auf die A. 69., andro jilo lm Herzen; andro gav im Dorfe, wie pro gav auf d. D., andro rajkano kher; Fem. andre kalardi in die Kuche. - Zipp. Me homte dschas andro keer Wir müssen ins Haus gehen; trl del hi andry peskero keer butjingerl Deine Mutter ist in ihrem Hanse arbeitsam. Andri mende in uns. Sshare gehne andro haro heltro Alle laben das Schiff hestiegen. Messhit andri [a'] helpen te west, oder ; af Es ist gut, in Himmel safa [dass du sciest, oder; leh sei). Andro liel kenderaf, in Bauch lesen. Andry ralsels lim Kaahen. Andry treys stundinde (herschinde) avava Innerhali 3 Stunden (Jahren) werde ich kommen. I matsche hi andry pasch noeza Die Fische die ha halben Netze. Adry [olne n] devliskri laveste In Gottes Namen.

18. Rtw. dree (in), andre sawe kolester, kai [wo] me wlum n dre in Allem, wohlu ich hereingekommen S. 39., dowa keer, kai me gaijam medre [m noch zum Verb.], Das Haus, wo wir eingekehrt waren. 37. Nanishidre [nichts drin], Givv - tschinde - dre Ernte. - Zipp. a dr v drinnen. hinein. Dscha adry Geh hinein. Akkowa tchijas mange bare thuge adry Jener hat mich sehr betrübt. Lijal tu draaba adry Habt Ibr Aranei eingenommen? Adre te lanskervaf, einsalzen; aber auch: andre lando masfa, elngesalzen Fleisch. Liel, kedrè drabberwena, ein Buch, darin sle beten; Gebetbuch. Bot shi drovent pepperi adry Es ist sehr viel Pfeffer drin. Dral mit der angeblichen Bedeutung : lu, doch wohl: ans. -Trin hinein, L. I. 28., tol trin darein [in eum hortum] LG. Oh aus dem Deutschen; drin, darin? wie Bisch. Nane tschi drin [nichts lst drin], leer; gaio maro gerrena drin, we das Brot sle machen drin s. Backtrog. Graff. Ms. dren (darin), dran (aus Innen). Indess atrèn, bel Verben: ein-, hereln; andra atrèn, lawendig. Bisch.

19. Andral, aus, Pchm., z. B. andral o vast, o muj aus der Hand, dem Munde. - Zipp. Dral e mende aus uns. dral e manuschuste aus dem M. Dral e peskro kokero schero gelo jov tellal e hirende Er ist aus seinem eignen Kopfe [frelwillig) unter die Soldaten gegangen. Ma dscha dral o stetto Gehe nicht aus der Stelle. - Graff, hat S. 43. wrin und dran (ans); ja belde vereinigt: Zerde wrin dran mire pire Ziehe heraus aus melnem Fusse, wie Dscha wrin tran leste Fahr ans von ihm L. IV. 35.; Greilm. S. 316. avri andral 6 dschungalo (Heraus aus dem Bösen); Zipp. avrydral o fohro na preiskervena keek akzisa Ausserhalb der Stadt bezahlen sie keine Accise, neben Andral o fohro, innerhalb d. St. Unter: belieft Jov avjas dral I (fem.) hjida avry Er ist ans dem Elend herausgekommen. Vgl. anch eine doppelte Prap .: Dewel dralo [e?] grabe meen apri dschanguwela Gott wird uns aus den Gräbern aufwecken Zipp.; upre pro Pchm. - Vielleicht auch als Compos. hieher bei Bw. bartrabe Adv. (Without, Fuera, Moorish - Arab, barra), and, wohl mit Adverbialsuff., wie atelis (Below), gres (Before. Span. Antes), gayeres md gajere (Always) vielleicht aus hako (jedr) mit dem Temporalsoff. –ra ch. S. 189s, ayés (yet, ne-vertheless. Aún), auch bartrahés (Contrarivise. Al revés), das In Betreff des Schlusses an das Span. Wort erinnert. —Tran coll tschaveate, aus dem Kindlein L. I. 67., tran u muj, durch den Mand 70. — Tran o teum aus dem Lande s. lancflächtig, tran Issajia (aus, nicht; nitt dem Eimer) s. ausschöpfen; tran nor göwa aus meiner Sache s. seheltern. A jowa ischoriela I gatschengre lowe tran lengere gissik avri Er stieht der Leute Geld aus litem Bentel heraus u. Bentelschneider, mit doppelter Prāp., wie unter ausrauchen, austrinken, auskraten, abzäumen. Bisch

20. Abrl (aus) Rud. I. 77. schelnt Adv., wie wrin Graff. s. ob. S. 86. - Bw. abri Adv. Ont, ahroad. Fuera, z. B. abri del sepulchro L. XXIV. 9., slcherlich nicht Pers. cher Sskr. wahira, Hindi bahara (abroad), in welchem Falle es auf Sskr. wahis, und nicht, wie aver (alius) Pchm., und vielleicht Bw. abertune (Foreigner), auf Sskr. awara zurückginge. Walach. afara, draussen, das etwa, wie Span. fuera, Frz. hors zu Lat. furls gehörig, kann gar nicht in Betracht kommen. - Rtw. wry draussen; writschlavva schnizzen (wohl nicht zu Sskr. wrigtsh, sondern; ausschneiden, avry te tschlunaf Zipp.); shutkerwrie, rein, ctwa: rein heraus oder: Koth (Lith, sandas) mach herans? Wipreyne Ausfallen, eig. Perf. 3. Pl., enthaelt wohl die Prap. ohne r, Disshullations halber. - Bisch. Atschowri anssen, ist atsch, bleib, und awrl vorn mlt o. Awri heraus s. aligleiten. - Zipp. avry, draus-Trabde tu dzukles avry Jag' den Hund hinaus. Avry kerla man Er macht mich aus, er schimpft mich. Me andri tryn divesfende nich butir, fsir rat tschungerinm avry Ich habe in 3 T. nichts als Blut ausgeworfen. Mrl rachemi hi fuksakrl zeppáha avry tschoddi Mein Rock ist mit Fuchspelz gefuttert (ausgelegt). - LG. Kejas wrln Er ging hinaus. Har les andenn wrin Als sie ihn hinführten. Graff. Ms. Me raudschewaba kola, delija wrin [wohl: Ich ziehe die Kleider, Strümpfe aus] und zu S. 44. " wrin würde doch wohl heissen; aussen."

21. Angal (vor) Pchm. z. B. angal o kher, vor dem Hause, wie Grafi, glan ni ker Dass. u. vor das Haus; auch glan vorn; Ms. wrin glain u ker draussen vor der Kirche [7]. Glan u manuscheude vor dem Volk LG; das u vor dem Pl. wohl wegen des Deutschen. — Bw. anglal Adv. (Before, forward. Delanch), anjella Prep., gres Prep. Adv. (Before. Antes). Ob Sskr. agrê (an der Spitze) und Hindustange (ante) Schulz, p. 355., wonach Rück flabelithe blein Dat.

Pl. auf eine Prap. euge geschlossen hat, - Rtw. gilmande entgegen (eig. vor mir); gill vor, erst; glitte pali hin und her (eig. vor - und rückwärts); gilikinnawa vorkaufen; gillkeraba anfangen. - Bisch. glan voran, a glan vor, hervor, vorn, vorher. Glan mande s. begegnen, gegenwärtig, Vorbedeutung; glan peste s. unvorsichtig; glan goliste s. nachel-Diklo glan mul s. verschleiert, ohne Art., aber glan o wuhter s. verriegeln, vgl. kjo vudar bei der Thur Pchm. gascht glan g. oder saster glan s. Gitter von Holz, Eisen. -Zipp. Ghilemande hi Er ist vor mir. Gille peskro (oder Gillo allein) merepen penjas mange Vor seinem Tode hat ers mir gesagt. Ghille mare fohre gela leske aklakes Vor unserer Stadt hat sich dies zugetragen (ist's gegangen ihm so). Jov hi glal e jakka Er ist vor den Angen (gegenwärtig). Aglal adova hoes bari balwal Vorher war ein grosser Wind. Mee ham terdee gill niree deweliste Wir stehen vor unserem Gott. Dza tu ghilie leste Geh du ihm entgegen. Jov mange aglal [eig. wohl: mir mit Adv. = Lat. coram] Er hats vor mir (mündlich), gille ishaarinde (vor Alien; öffentlich) penjas, gesagt. O phuklo barjohla gille jakka Die Gerste wächst vor den Augen (zusehends). Aglal e bare scheriskeriske | - te? vgl. ob. S. 185.] avle birgarja klisti Vor dem Könige kamen die Bürger geritten; adul aprv avjas o baro scheriskere, darauf kam der König; perdal adova e baro scheriskero [? s. ob. S. 205.] wordia, über das des Könlgs Wagen [Pl.]. S. noch ob. S. 124.

22. Rtw. wawa (mit), viell. elg. Ich komme (mit)? — Bw. Sar, sat (With. Con) s. ob. Pron. saro S. 277.

22. B I (sine) Alter ur. 271. — BI (ohne) Pelm. Bei diresem S. 32. Binander, bilumender ohne mich, euch, also seen S. 32. Binander, bilumender ohne mich, euch, also wie higodiskere ohne Vertsand; als Fem. bidarskerl ohne Furcht 22., bihachtall unglacklich 70. Ferner noch, nach altem Gerrauche, in bikenar, ich verkander, bijsv Hochzeit, wo des Sskr. wt In einem etwas anderen Sinne bletet. — Bisch, pi (ohne). Maga hi bi chhäbhen, Magen ist ohne Essen in hone, bit ohne, bit

dschwerdo unverschämt, auch unhöflich; bifsylkirdo ungezwungen, von ssylkirvava ich zwinge, thue Gewalt; bipinschkerdo unbekannt; na te dizjul, auch bi te dizjul (nicht zu sehen) unsichthar. Bi dewliskro naschti keraha tschi Ohne Gott (eig. grottlos) konnen wir nichts machen. Bi d. naschti weha sasto Ohne Gott kannst du nicht gesund sein. Sehr uncorrect: Bi devliskero te rodas (Ohne Gott zu suchen), me naschti les lazaha (können wir ihn nicht finden). Eher erträglich: Bi plmaskero mender trusch na dschala Ohne Trinken wird der Durst nicht von uns gehen. Bi marapaskero o troppos, nan hi keek faastunen Ohne Waschen des Leibes ist keine Gesundheit. Poschuker, poschuker bl godliakro Sacht, sacht, ohne Lärmen. Bidariakkro (sine metu), bidoschakkro (innocenter). Schukkerpen bi tschatscho dschymaskro shi fsir mohl ke nan hi latschi, Schönheit ohne Tugend [gutes Leben] ist wie der Wein ohne Geschmack [der nicht gut ist]. Bi Isamenzingero te dschyvaf hi pasch dschyben Ohne Freunde zu leben ist ein halbes Leben. Keek te na dschinnaf hi thugepeskero dschyben; bi godswarepaskro te dschivaf, nan hi keck tschatscho dschyben Nichts zu wissen, lst ein elendes Leben; ohne Erkenntniss (Klugheit) leben ist kein rechtes Leben. Tu naschti kerocha adava bi doschjakro Du kannst das nicht ungestraft thun. 24. A (von) Bisch., wenn richtig, wohl aus Bohm, o (von, an).

25. Langs (an) Graff. aus dem D. langs. — Blach, langs (neben), langsmande mor galscho (neben mir mein Mann) Nachbar, wie Zipp, O wäge, kohneste pasche mee heer leekere kheer hi Der erste, welcher neben meinem Hause sein Hans hat, — Cow cai glan langst k'jass, der vorüberging; Coll aber langs vorbel k'jenn, die aber vorüber gingen LG. — Zipp. Adv. lengstes (hang). — Ferner aus d. D.; durch je gottareste s. Bisch. flittren; durch leste durch lin Joh. I. en der keine gege (ægen) Bisch., als gege mande s. Fein, aufrichtig; gege tute s. Vertrauen; gege mor dèwleste s. Allass, Auch u widersretzen, widersprechen.

26. Rtw. shin andro meraben, bis in den Tod. — Zipp. de schin [bis] tal. tenus). Derbakker dishin thelistia [bis-fa] Warte bis morgen. Ado ayruster an declin ho endo (A principlo ad finem). Me deshava adey deshin apro wawer bersch Ich bleibe liter bis ants Jahr. I dorik rèssela deshin ki kangeri Die Schnur reicht bis an die Kirche. To deschala mange deshin ke mro dei — perdal mro dei Das geht mir bis ans Hera, durchs Herz. Deshin zigidir manuschus te paaas, to mee les vago homte pintsvehkervas Ele [eig. Bis cher] wir cinem tranen, mässen wir hin erst kennen lernen Akka rigk

dachin akuy Von hier an hie dortlin. Mor devel dachin akey meen haddejas Gott hat bisher uns geholfen (akkia dür, so weit). — In Betrelf der Etymologie wüsste ich hochstens Bohm. ar, bis, Pehm. S. 67. als etwas Einschlägigen zu nenen. Zipp, hat noch pake (bis) und poskt, welches letztere ich in vielem Beispielen, aher nur für, "bis dasse" als Conj. G. Prän, mit nokse do. unter Pron. latercny, finde. — Reifserdass anni duj kotter, praal bis deelwrin, zerriss in 2 Stucch von oben an bis sunten aus. Life.

27. Bel Bisch. als untrennbare Part. sc - zur Bezeichnung des Uebermasses, welche nicht sowohl dem Deutschen zu. als vielmehr dem Poln. za, zbyt z. B. mit wielky (zu gross) Bandtke Poln. Gr. S. 148. zu entsprechen schelnt. Sebut, übermässig, sebut lohn (zu viel Saiz) versalzen als Adj. vgl. auch überladen; seb nti Uebergewicht, vgl. pralbut, zuviel, überflüssig. Se-raha (zn lange) s. verzögern; se-tatto (zu warm) s, abküilen; se-gamepenn Vorliebe. Zwar erinnert Diefenlt, an se als mundartliche Aussprache für zu, und selbst die Abschwächung des u in demen (ihr) Graff. S. 53. liesse sich geltend machen; ailein Zipp. bietet: überflüssig zu but, ferner Nan hi zu but Das Ist nicht zu viel. Nan bi tokke o krago zn (bot) hoch? Ist ench der Kragen nicht zu hoch? Mange hi ada zocha tikni (zu klein), zu enga, Mir ist dieser Rock zu enge. Nau hi l musinja zu bugle Sind) die Aermel nicht zu weit? Ado hl but (ausgestrichen; all) zu kutsch Das let allzu thener. Bots drovent, gar sehr; dessen erstes Wort indess schwerlich ein nachgestelltes se einschliesst. Bots but zu viel; drovent but sehr viel. Ada farba fanohla man oder (statt aber; viell. verhört) nan hi soreiio, botfsi fsaano Diese Farbe gefällt mir wohl, aher das Tuch ist nicht stark genug, es ist gar zu dunn. Möglich, dass fei hier das Verb. subst. 3. pers. ware. Vgl. enge. — Bots hi drovent kettene (allzusehr zusammen). Me tschidjum mro koro tehele, bot shi thato Ich habe mein Futterhemd abgelegt wegen der grossen Warme [es ist schr warm; oder: poske hi drovent thato].

28. Vasz (unt nach) Pchun, z. B. vasz peste, für sich S. 68.; vasz pehire hersza, in den alten Jahren 67. settel Pchun, wie alle ubrigen Präp. mit dem Dat. anf te, dagegen heit Zipp, mit dem auf - Le, velcher auch beser zu despen detung stimmt. S. ob. S. 181. — Chokzko (Spec. of the papular puetry of Persia) p. 581. hat and dem Mazendense ("persia") p. 581. hat and dem Mazendense ("persia") reset ("persia") res

Oh damit und mit Sskr. waca (vgl. um - willen) ein Zusammenhang anzunehmen, steht dahin. Hindust. Merewaste, hamarewaste (propter me, nos) Schulzil Gr. p. 22.; ferner bapkewaste (propter patrem) p. 65., imanke talimke waste je karna (propter veram religionem hoc faciendum) p. 56.; honekewaste (propter fieri) p. 29.; kiswaste (cur?) p. 78., iswaste (igitur) p. 64., auch wohl waste (propter, quia) p 61. Mehrere dieser Formen enthalten augenscheinlich den Gen., wie auch Lebedeff p. 5. Hhodaka (ke) waste (For a god), Pl. Hhoda - sabka - waste. Im Penjabi bel Carey p. 21. 96. wasate (for) und esate (therefore) p. 96., was etwa auf -te als Ablativ - Endung schliessen liesse. - Zipp, wasche udschle. Schulden wegen. Mro dewel mujas waschee manuschinge Mein Gott lst für die Menschen gestorben. Wasche devliske, ma keer les, Um Gottes willen, thue es nicht. Wasche marl glauba me homte adava te keraf Wegen unseres Glaubens ist dieses zu thun. "Wegen, halben, sagt Zipp., heisst wasche, anch schträhl, jedoch wird ersteres vor-, letzteres nachgesetzt, z. B. wasche toke (oder: tiri schtral) kerdjum les Deinetwegen hab' ichs gethan." Das zweite erfordert den Beispielen zufolge stets eln Poss. vor sich, wodurch es sich als Subst. erweist. Z. B. mlrl, leskerl, maarl, tumaarl, lengeri schtrahl McInet -, seinet -, unsernt -, eurent -, Ihrenthalben.

Mit den Prapp. berühren sich eine Zahl Adv. auf -al, welches Suff, ich zwar nicht für Ungar, auszngeben wage, jedoch mit mehreren Ung. Adv. auf die Frage wo? hol? wie al-ol (unten) vgl. Estn. al (unter, unten), alla (unter, hinunter, darunter); elöl (vorne), Estn. eel (vor, voraus, vorweg); felül (oben), fel (über), Estn. peal (auf, drü-ber); belöl (darin) vgl. belém (in mich) u.s.w.; hátúl (hinten) von hát, Rücken; keresztűl (queer durch) von kereszt (Krenz), in auffallendem Einklange betreffe, nur dass freilich, als der Prapp. baar und an deren Stelle Postposs, verwendend, in diesem Betracht das Ungar., weniger zum Zig. als zu anderen lu-dischen Volksmundarten, z. B. Mahr. Carey p. 140., stimmt.

1. Apral oben; aprahl von oben; aprall tehele von oben herunter. Zipp. - Bisch. a pral über, s. auch oben. Agai pral, empor; pralnaschaf überfliessen. Delall da pral (drunter und drüber) s. Schneegestöber, verheeren, verwüstet.

2. perdal. Kanna me te dschaw I Stallupoena, talla me hom te dschaw perdli Kattenowa Wenn Ich reise nach Stalluponen. nun so muss ich reisen über K.

3. pallal: Chatsch ada hoine manuschin annada sweto thuge hi, tala jol penn doch freuderna pallal Obgleich die frommen Menschen in dieser Welt Traurigkeit haben, so wer-

den sie sich doch freuen darnach (unletzt). Apallal, hinterwärts vgl. påle, nach. Jov thelsfa pale avjas Er Ist gestern wiedcrum gekommen. - Palal de junos L. XXI, 8, Bw. -Rodaf palal, unter - [eig. wohl: nach -] suchen. Bisch.

4. paschal: Kanna o zvro mree thugengero wela paschal, talla o dives frendeskero awena anna mande Wenn die Zeit meiner Trübsale wird vorheigegangen sein, so werden die Tage der Freude an uns ? herankommen. - Graff. Ms. .. haschal. vgl. basch, bei". Pasche truschuil, heim Kreuze, paschall, dahei, LG. -- Bisch, paschall, bei, dabel, dazn; paschail, zn; a paschali, herbei.

5. prezzal (contra, versus) wohl aus prezze [Slaw.?] mande, gegen mir, nach Zipp. E Preisse streiterdenen prezzal Oesterreichinde Die P. haben wider die O. gestritten. Tsehvy tu tot prezzal leste Setz dich gegen ihn. - Staliupchna prezzal hl theifsirla St. liegt gegen Morgen. Prezzal i haliwail. gegen Abend. Me na dzinava, fsir me prezzal tokke [totte] te keray tre patuvakke, ke tu prezzal mande kerocha Ich weiss nicht, wie ich mich gegen dich verhalten soll für deine Höflichkeit, die du mir erweisest.

6. maschkerall, in der Mitte, z. B. jov hi terdo Zipp. - Agai maschkerail, dazwischen, Mitte; maschkerail ano ratt, Mitternacht, Bisch. - Graff. Ms. "maschgro vgi. Adj. [doch wohl cher mit concrescirtem Art.]; maschgral (auch mit k). zwischen."

7. trnjal naschaddo, umherlaufend. Zipp.

agai de làll, darunter. Delall hèrui Schienbein Bisch., vel. Pchm. tele-khakh, die Aechse (Böhm. podpazdi). - Colla tejial hl, die Niedrigen L. I. 52. Toi his galia delail [Da war Galie drunter LG. Die Formen mit d sind wohl hioss Foige ungenauerer Aussprache, und nicht einer etym. Verschiedenheit, hegrundet Im Sskr. adhara (Inferior), dem Deutschen Thal u. s. w.

9. adrahl, einwärts, Innerlich; adral, Inweudig. Adrahl

hi duk, der Schmerz Ist innerlich. S. oh. andral.

10. dral, aus, etwa in Beziehung mit dem ablativen - ter? Akka bascitardo na keria keek meschtepen drale peskero mydschechepen Dieser Schelm that nichts Gutes aus seiner Bosheit, Zipp.

11. avryal, answarts, answendig (z. B. lernen), awry-

jal, äusserlich, aus avry, aus, dranssen.

12. angal, vor, Pchm. - Jov lijas pes sorelles aglal, te dschal sa jek andri khangeri Er hat sich sest vorgenommen. laimer in die Kirche zu gehen.

13. durail (procul: von weitem her) ans dur weit, na

dur, nicht welt, Zipp., vgl. Rtw. nannidur, Nähe. - Stejenn turall, sie standen von ferne. LG.

14. peesal, zu Fuss, Zipp., aber Pchm. als Adj. pesze (zu Fuss), als Adv. S. 33., vgl. Poln. pieszy. Me fsastl dschaha peesai, oder kiiste, oder e wurdinéha Wir konnen

reisen zu Fuss oder reitend oder mit dem Wagen. Zipp.

15. muljall (in den Mund), z. B. fsaare greia hi mujal dyine Alle Pferde sind aufgezäumt. Zipp. - Vgl. Pchm. mamuj, gegenüber; Bw. de mamui (In front, De frente), Zipp, Geradeswegs: Dscha mamuj totte Geh gegen dir (oder: gerade zu).

16. wasdall Bisch., unerwartet, s. Lex. Vgl. "bei der Hand sein u. dgl."

17. czoral, heimlicher Weise, Pchm. S. 33. - Zipp. tschorachanes, heimlich. Joy fslr tschor gelo krik Er ist, wie ein Dieb, weggegangen.

18. sunpacel (near) Bw., vgl. ob. Prapp. 8. 9. - 0 chiros sinela sunparal, o κατρος ήγγικε L. XXI. 8.; sos se mequelaran dicar (die sleh liessen sehen, επέστησαν) sunparal à siras (apraic) XXIV. 4., vel. para tucue XV. 29.

# 7. Conjunction.

1. Kanna u. dala. Letzteres bei Kogaln. alors übersetzt, wohl nach Graff. S. 17.44. (dann), viell. vom Pron. ada s. ob. -Bei Zipp. oft im Nachsatze nach kanna - talia, wenn - so. Z. B. Kanna ada swetto na vela: talia tschela o dschiben dschimaster Wenn diese Welt nicht sein wird: so bleibt das Leben ewig., vgl. S. 135. Kanna me drabervava, talla homte tschen tume schtiil Wenn Ich bete, müsst ihr bleiben still. Kanna mee chaha, talla tumensa naschti rakkervaha Wenn wir essen, so können wir nicht mit euch reden. - Dalla nun i lurrdo = kur' pangrewalietto [e?] Jesum truschscheldenn, lejen jon leskre coola. Da nun die Kr. J. gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider. Dall' pendass, Da antwortete er. LG. Häufigst aber bei Fr. auch im Sinne von: dass. Dall' fangedell jon an, les ti pukk'wenn, und penndenn: Colles hatschamen, dall' job i manuschenn kelek'rell (wohl telek. vgl. Har cow u manusch kerell deele, als der das Volk abwende) und peudass Da fingen sie an, ihn zu verklagen, und sprachen: Diesen finden wir, dass er das Volk abwende, und sprach: Me ti tafs i kaiser kek lowe, dass wir geben dem Kaiser kein Geld. S. nr. 8.

2. Bel Zipp, to (so) im Nachsatze. Kanna tu sa jek tugawocha, to vela anna to [tro?] troppos but nasslepen Wenn du

immer tranrig bist, so kommen an deinen Leib viel Krankheiten. Kanna jol love preiskirdle, to mekk (mekenn) len los Wenn sie das Geld bezahlt haben, so lass (lasst) sie los. schwakko divesfeskeri butin kerde hi, to tokke wolno, ratti te kingerwes tot (oder: ke tu ratti te k. t.). Wenn eines jeden Tages Werke geendigt (fertig) sind, so ists dir frei, des Nachts dich zu ruhen. Kauna akuja na keravela jatscherkla [Poln.], to me homte bokjawas Wenn jene nicht Mus kochen wird, so werden wir hungern müssen. Kanna mannscha na pazzena, to jol homte dschan tschetscheske Wenn dle Menschen nicht giauben werden, so werden sie gewiss umkommen (zunicht gehen). Akoila te kern latsche butin, o [Poln. a] kanna na, to jol ko dewel naschti tschena Jene sollen gute Werke than, wo nicht, so können sie bei Gott nicht bleiben. Rikkerwen tume e dewiiskro lava, o kanna na, to vena andry helia Haltet Gottes Gebote, wo nicht, so werdet ihr in die Hölle kommen. Kanna chochenno i saulecherla, to na trebaha mee lis te pázell (oder: te pazas) Wenn der Lügner auch schwöret, so müssen wir ihm nicht glauben. - Chodsch [Poln.] o hoino manusch tschorero hi, to nan hi joy bibachtallo to thuganno Obgleich der Tugendhaste arm ist, so ist er nicht unglücklich und elend. Chadsch me beschte hamm andro tamlepen, to hi o devel māri mommeli Ob wir gleich in der Finsterniss sitzen, so ist doch Gott unser Licht. - Sser zig me tschiuaha, to zikerwaha me fedidir (te tschiunen) Wenn wir oft (geschwind) schreiben, so lernen wir noch besser schreiben. - To ist Slawischen Ursprungs. Vgl. to (Böhm. to), dieses; als Acc. Pchm. S. 66., das, als Nom. S. 67. und vgl. ob. S. 181. - Uebrigens scheint die Anwendung einer solchen Partikel, welche auch öfters fehlt. vor dem Nachsatze, baarer Germanismus; aus welchem Grunde danu auch jak (so) bei Frenkel und akkia bei Zipp, in ahulicher Stellung vorkommen. Z. B. Hi job cow Christus, jak dschia [eig. 2. Pers. huper., nicht 3.] job Ist er der Chr., so steige er. LG. - Ssir tume ada butin kerdljan, akkia tume lena preiskerpen Weil ihr dleses Werk verrichtet habt, so werdet ihr den Lohn bekommen. Ssir tume dewliskere tschatsche lav zigkijan, akkia lijan butidir godi Weil ihr Gottes wahres Wort gelernt habt, so habt ihr auch mehr Verstand [bekommen]. Zipp. 3. Ta Conj. (And. Y.) Bw. - Sz. tai, Rtw. te. und. Rad.

de (und, aber). — The, mul, auch, Pehm, S., 34. s. B. Met thets, it had not a vroka th'amen, so anch vir. — Zipp. Jov te me, er und ich; akkilate te apri più, so auch auf Erden, vgellen, VU. — Toleeke, dall job fisikerdat jakt ijak Dawlid dass er gelehret hat hin und her. 1.G. Sonst pifegt hef Fr. das Densische und au stehen. Graff, gielt S. J. 7. dad du, und

du, was aber unstrellig: da du helssen muss, ungeachtet er anch im Ms. dat anfahrt, verleches allerallis mit Søkr, tatthå («») zasammengehalten werden könnle. — Bisch. nettle-tu (telt und du) u. wetten. Sonst da (und) s. z. B. ausnehmen, Antwort, führen, Fussfall, verslossen, vertlefen, verwaist. — S. noch oben Concrescens mit dem Art. — Etwa Søkr, atha und daher Pehns. the mit Aspir., oder Penjahi (t.) atê, art (And, also) Carey p. 96. Bel Zipp. auch Poln. z las Vebersetzung des lat. et — et z. B. Mro dhad hi sorello i habarvallo Meh Vater ist stark und reich. Mro deweln alja akanna [wahrscheinlich durrh Verwechselung von: nun, jetzt, mit nur] shara, jov l rikkeria shaaro poske da divessester, Gott hat nicht allein Alles erschaffen, sondern er erhält auch Alles jble in die Ewigket? J

4. Te (wenn) Pchm. S. 18. S. 27. u. S. 34., z. B. Szaj pocinelas, czak te kamelas Er könnte bezahlen, wenn er nur wollte; te hl khére, wenn er zu Hause ist. Le tnke, te kames, wenn du wilist. S. 72. Te avela, wenn kommen wird. 61. Har mulano t'avelas [Impf.], ais wenn er todt ware. 64. Te na mange avela sloboda, nakamav t' avav Soli ich nicht haben die Freiheit, nicht will ich - sein. 75. Auch bel Zipp. Te na well mro devel, to shaare homte merahes. Wenn Gott nicht wäre, so müssten wir alle sterben. Vgl. ob. S. 260. - Eine Frage kann durch Inversion, wie im Deutschen, ausgedrückt werden z. B. Graff, S. 47., oder durch te als Fragpart. Bei Pchm. S. 71. Tavela, kommt er? Te som, bin ich? Te akana? ob jetzt? 67. Ko xanei, te na — Wer weiss, ob nicht S. 54. So anch Zipp., jedoch zusammen mit dem Deutschen ob in indirekten Fragen, als: Putsch tu, ob te line e love Frage, ob sie das Geld bekommen haben. Dikkas, ob te hi meschto [Adv.] kerdi Lasst uns sohen, ob (der Rock) gut gemacht ist. Dik! apt [wohl st. ob t'] awie sbaare andri khangeri, oder na Sieh, ob alle in die Kirche gekommen sind, oder nicht. Auch allein: Af jov peskero lav rikkeria, ob er sein Wort halten wird? - Hieher auch wohl Bisch. dehl (ob) mit hi, wie Pchm. te hi xido, vaj na, ob er lebe oder nicht S. 64.; denn, trotzdem dass sein d an Walach. de (ob), de as', wenn ich, do nu, wenn nicht, erinnert, möchte es doch wohl Indischen Ursprungs sein, viell, durch Aphärese entstellt ans Sskr. yadl (wenn). Im Hindi yadi und g'o (if), welches letztere auch Pron. That. Hindust. to ;; (si) Schulz, Gr. p. 62. llegt wohl ganslich seitah. - Graff. S. 17. 46. hat di (wenn, ., viell, anch - wann" Ms.), z. B. DI wela u nijal, me zerdaba Wenn kommt der Sommer, zieho

ich fort. In: Me gamabes dl wab lch möchte kommen, wird es wohl richtiger für "dass" als "wenn" genommen. Vyl. Bisch. A jowa gamich te mekela u. s. w. s. vermichtea. Pchm. Kamav te xav lch will gehen S. 18., te xral [xal?] 49. — Bw. Bus, pur Adv. When. Cuando.

- To, dass, damit Blsch. Ob Pers. L, Sskr. yathà? Oder nilt dem vorigen (wenn = gesetzt dass) gleich? -Felde, auf dass, verbunden mit dl z. B. Feide dl welo (mit Pron. lo? oder Particip?), Damit er komme Graff. Ms.; etwa aus Frz. afin que? - Te nano (dass nicht, ne) s. untersagen. Bisch. So auch Zipp.: Rakk tot, te na chadschkirr tot I jaag Hute dich, dass dich das Feuer nicht brenne, und Dikenn, te na perr jov andry chew Seht, dass er nicht in die Grube falie; worin auch das regierte Verbum als Imper. aussieht. Ach te vel mro präl fsastewesto! Ach, dass mein Bruder gesund werde! Zipp. Te avel und tavel (ut veniat) Grellm. VU. Nattl [also hier mit der Neg. vorn!] well [wohl st. wenn] leskro tschawe und les tschoorenn und t' p'nenn [t' also Wiederholung der Coni. Auf dass nicht seine Jünger kommen und stehlen ihn und sagen LG. Dschannen tume nit, tol [da] me t' wapp anno towa, caw miru dadeskero hi? L. II. 49. Siehe noch später den Gebrauch bei humte (oportet) und auch selbst ohne dieses mit gleicher Geltung z. B. Na. job ti karell J. Mit nichten! Er soll J. heissen. 1. 60. - Rtw. O bolloben to rackel tut Der Himmel bewahre dich! Ke tshorero, te wiam hallauter nango, so arm, dass wir [fast: nicht übers.] alle nackt wurden; s. ob. S. 212. Oder hunte di kaw ist. kerav?] te kinuav tschommoni Oder ich muss machen [?] und kaufen etwas [im Deutschen steht da; durch Handel und Wandei], pre te [auf dass] bikkewaw paie, ich's verkaufe wiederum, te [und] do [etwa noch zubehörig zu hunte, mithin; ich muss denken?] derkerwaw, to [dass] ernährwaw man kiacke, dass ich ernähre mich so.
- 6. -ta als Suf. hinter Imper., wie es schelat, mit emphachem Sinne. 1, peh en ta Gelt (Behn. wid) z. B. Pehn. S. 71., eig. Sprich! 2. Zipp. Schunta Höre; und B eschta Eiso sitzt doch! Besch tehele! Setzen Sie sich! was gesagt wird, wenn sich ein paar zankes (wohl ironisch: um in dernihgen Haltung des Sitzens und bloss verbis den Streit abzumachen).
- 7. Ke (kl?), dass, Graff. S. 35. 46. Joh penela, ke (ki?) dickola les Er sagt, dass er sicht ihn. Batsch, ki hi tschatscho Glanb', dass es wahr ist. Tol Pitiaus kikdass, ke naschto (das o wohl Art. st.: cr? Oder blossos Versechen st. o?)

techi k'reeles Da P. sah, dass er nichts schaffete (nicht konnte etwas thun) LG. - Bisch. Pennawa ge hl tschatscho s. versichern; vgl. überzeugen. Ge nane s. aussterben. Ge nane dikela les, dass the nicht sieht einer s. unsichtbar. Als Relat. z. B. S. 102, gowa ge — (res, quam, oder; ut ean) vgl. ob. S. 248. Iu Belutsch. kî 1. als Interr. (quis?) 2. relativ, 3. Conj. = dass Lassen, Or. Zeitschr. IV. 444. Hindi ki (that) als Conj. "Hindust. Fron. How many? Conj. That, or, either" Shakesp. Bel Frenkel cal 1. da, 2. dass L. 1. 25. Cai tikkdennie ion, cal iob schon his muio, da sie sahen, dass er schon todt war. Und cowa dschannell, cai job pendass cai tschatschopenn, cai tumee ninna patschenn. Denn cow' his, tow [das st. dass!] I tschinnepenn parrdo wela. Und derschige weiss, dass er die Wahrheit saget, auf dass auch ihr glanbet. Denn soiches ist geschehen, dass die Schrift erfüllet würde. LG. s. Pchm. ob. 254. - Pchm. kaj dass (utinam) und kaj te (dass, ut) S. 34. Kamel, kaj te pijas Er will, dass wir trinken. Pehen leske, kaj te xal Sag' ihm, dass er gehe. S. 64.; kaj natromal, dass er nicht darf. - Bei Zipp.: Ke me na hom fsoto, fso me dschangalo Well ich nicht bin schlafend, so [fso etwa die dentsche Part-, oder: fsom, ich bin? bin ich wachend. E manuscha merrna, ke but mohl pjena Die Menschen sterben, dass (weil) sie viel Wein trinken = Ssir jol but mohi pjena, akkja merna jol (So sie - so sterben sie). VU. bei Grelim.; Ketirin-o t'hin Denn dein ist das Reich. Mre heera dukana akkia, ke me naschti dschava Meine Beine schmerzen so, dass ich nicht gehen kann, Allein: Me naschtl dzawa, ke me hom langalo Ich kann nicht gehen, weil ich laim bin, mit der Bemerkung, dass ke eig, dass bedeute; was aber nicht einen doppeiten Gebrauch hindert, wie beim Lat. quod. Ueberdem könnte es hier auch für: da (weil) genommen sein, wie in Jov avjas, ki kambana schon ochto kordjas Er kam, da (als) die Glocke schon 8 geschlagen hatte = jov avjas ochtinge Er kam um 8. Sonst aber im Sinne von: dass. Z. B. Schunnava, ke baschno dela godia Ich höre den Hahn schreien. Me schunjum, ke joj' dijas Ich habe gehört, dass sie gegeben hat. Mee dschinjam, ke jov avjas Wir wissen [Perf.], dass er gekommen lst. Maro dhad betschijas lilcha apo mande, ke maro ternedir pral naschas krik Unser Vater hat mir gemeidet imit dem Briefe zu mir geschickt], dass der jungere Bruder entflohen lst. Ssaare manuscha gindie [Perf.], ginnena [Praes.] adry [cin, hincin, um er-zählen auszudrücken?], ke jov muijas Alle erzählen es, dass er gestorben ist. Me na kamava, ke

tume adava te keren Ich will nicht, dass ihr dies thut. Eine solche Verbindung belder Partikeln in Einem Satze ist gar keine Seltenheit. Zwar darf man nicht dafür anführen: Adava hi akkia fsawo kova Das lst eine solche Sache, ke mekkela pes les te ligger, oder; te liggerel, dass sie lässt sich tragen, weil hier te mit dem Verb. den Inf. zu vertreten hat: wohl aber z. B. Me pennava tokke, ke te dschas andro fohro Ich befehle dir, dass du in die Stadt gehest. Mangava, ke te dès man Ich bitte dich, dass du mir gebest. Me na kamaya, ke tume adaya te kerenn Ich will nicht, dass ihr dieses thut. Ich wünsche - dass ich möchte getrunken haben: ke me te pijumes; dass du triukest - ke te pjes u. s. f. Negativ: Ich wünschte - dass ich nicht gekommen wäre: ke na vjummes me, ke na vjalles (dass du nicht -) u. s. w. Rakken tumen, ke na keren keek (nich jek, nicht eine) gracho Hütet euch, dass Ihr nicht Sünde thut. Kandinn tume e dewlis, ke na wol tumen keek dosch Gehorchet Gott, dass euch nicht ein Schade begegne. Diken tumen aglal, ke te na keren adava, meken tume adava terdo (lasst es stehen) Seht euch wohl vor, dass lhr das nicht thut. Sogar auch hier noch mit te: Ma mekenn [Lasst nicht zu], ke tschawe te na chochewenn Verhindert es, dass die Kinder (nicht) Lügen reden. E wudra homte wenn apro buklo dine, ke te na tschorra e tschora Die Thuren mussen zugeschlossen [unter Schloss gebracht] werden, dass die Diebe nicht stehlen.

8. Dala, unterdessen, Bisch, vgl. ob. S. 270. Von viel hänfigerem und mannichfaltigerem Gebrauche bei Fr.; Dall pendas Pilatus Da sprach P. Dall' pendenn l blpoldo [e?] app' leste: me hunte kek maardo [kek lst N. und maardo = getodtet, mithin der Satz unrichtig]; dall' pardo well u lab Jesu, dall job turkerdass, Isawo mulo [todt, nicht Tod] job wela [wird, durch German.] mujell. Da sprachen die Juden zu ihm; wir dürfen niemand tödten; dass also erfüllet würde das Wort J., da er deutete, welches Todes er sterben wurde. Vielleicht ontsteht die Bedeutung; dass, nur durch Unterdrükkung von te, z, B. dall' ti [da dass?] dschannenn tumee, dass ihr erkennet. Weless [ware] miru praawelpenn [eig. Reichthum] catter caw' temm [eig. Land], mire wallette wela [eig. er wird] tschingerwenn [sle kämpfen], dall' me [ich] i biboldo [ist N. Sg., nicht D. Pl.] nit dejenn [sie gaben] tiwell [dass er werde] LG. Dieser verworrene und am Schlusse durchaus irrige Satz soll zuletzt bedeuten; Melne Diener würden kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde: "dass nicht" wäre aber vielleicht richtig durch; "dall'nit-ti-" ausgedrückt, - S. ob. nr. 1.

9. Sserr, fsir, wle, als, Zipp. vgl. ob. S. 251. a) Bei Compar. s. ob. Z. B. Zipp. Papin pi buttir, fser trywell, wohl: Gans, trink mehr als dreimal. Me homte keras men an mre devlyste Wir mussen uns zu Gott bekehren (an G. machen) wagedir, fser jol meen marla, eher als er uns strafet (eig. tödtet; doch wirds überhaupt von allen Strafen gebraucht). Me homte das nassweles adry draba, ehr ke [che dass] merria Wir müssen den Kranken Arznel geben, ehe er stirbt. O devel bl godsweridir, fsirr shaaro manuscha, Gott ist klü-ger als alle Menschen. Nan hi keek baridir patuf, fsir mree devliskere patuf Es ist keine grössere Ehre als Gottes E. Nan hi keek fedldir meschtepen, ssir o saastepen Es ist keine bessere Gutthat, als die Gesundheit. Akka (anch; akkaya) bolno na kerla tschl, fslr mre dewlis kandela Dieser Fromme thut nichts, als dass er Gott gehoreht. Akka chocheno na keria tschi, fsir te chochewei Dieser Mensch thut nichts, als betrügen (lügen). Ada baschtardeskro gajl na kerna [l st. n?] tschi, fserr te sauell Dieses Schelmes Weib thut nichts, als schlasen. Akka dinello ne [na?] keria mange tschi, ssir butin Der Narr macht mir nichts, als Arbeit. Ssirr butir me sigjawaha, fsir butir godi me laha Je mehr wir lernen, desto mehr Verstand bekommen wir. - b) Ueberhaupt vergleichend und modal: Ada hauptmannus awjas, dikias meen shaaren, dijas man chaaro. Le, penjas, ada ehaaro, ligger, fsir latscho lureddo, o kurepen. Der Hamptmann kam, sah uns alle an, gab mir eln Schwert. Nimm, sagte er, dieses Schwert, führe, wie ein guter Soldat, Krieg. Sser [tempor.] jov penjas, geljas pale andro peskero keer Da er das gesagt, ging er wieder in sein Haus. Ssir vela adava, ke tre tschave na barjohna bare? Wie kommt's, dass deine Kinder nicht gross wachsen? Ssir drovent joy tot kordjas Wie sehr hat er dich geschiagen. I bibacht akkia zig perdal ameende, fsir l balwal, avias Das Unglück ist wie ein Sturm über uns gekommen. Her u. fsher harga? (quamdiu?). Ssir harga czocha andro fohro? Wie lange bieibst du in der Stadt? Ssir bugle bi i flysfa? Wie breit ist der Fluss? Ey fsir dukala addawa Ei, wie sehmerzt mich das? Ssir, mro rel! Wie, mein Herr! - Bei Harr. p. 548. Sarlshen [How d'ye do)? = Sser dschana tukke Zipp., ganz der Deutschen Redensart: Wie geht's Euch? entsprechend. Dschana ist übrigens schwerlich 2. pers. Pl., sondern 3. Sg. mit n st. l. Se z. B. bel Zipp, auch; Mange dschala meschto Mir geht's gut-Pchm. S. 70. Hak tuke xal (Wie dir es gehet?), worin hak doch wohl r haben müsste, trotz dem Poln.: jak sie masz. Acque: Sslr me rakkervava, akiake me tschinnava So wie

ich rede, so schreibe ich anch. Pariter: Ssirr jol hajola, akkia rakkeria [Sg.?] Wie sie es verstehen, so reden sie auch. Ssirr o kam apri dschala, akkla o ezon apri dschala. So wie die Sonne aufgeht, so geht auch der Mond auf. Sslr drovent me les mangjum, akkia drovent kerdjas pes, ke jov na vjas Wie sehr ich ihn gebeten habe, so sehr hat er sich geweigert [sich gemacht, dass er nicht gekommen] zu kommen. Ssir kizzi woite me tot dikjum, akkla kizzi wolte me man perdal totte freuderdum Wie oft ich dich gesehen habe, so oft habe ich mich über dich gefreut. - Ferner: fser - fser (et - et), als: Ssir mee homte traschas e devilster, fsir me homte kammas e devlis Wie wir Gott fürchten mussen, so müssen wir ihn auch lieben. Tri del hi fserr hoini fserr schukker [vgi. ob. S. 202.] Deine Mutter 1st so wohl [sowie] tugendhaft, als auch [so] schön. Mee dschinnas, fserr jov awjas, fserr peskero údschlo prelskerjas Wir wissen, dass er sowohl gekommen ist, als auch seine Schulden bezahlt hat-Mee schunaha, ke fserr bitschede gaajen, fserr o fohro bauerde Wir haben gehört, dass sie sowohl Lento geschickt, als auch die Stadt gebauet haben. - Grellm. VU. Szarthin andro therosz kethin the pre phu = szár andro csérész childé te phé phu Wie im Himmel, so auch auf Erden. Desgleichen: Szar, t'hamlu te ertingiszama rebezecha [schr. amare b.] = té amén ki dé értinaha [ut nos ita etiam remittimus]. Augenscheinlich hat sich darin the (auch) sowohl mit szar (wio), als ke (so) vgi. ob. S. 212. 260., nnr freilich bei etwas auffallender Abwelchung der Form, vereinigt. Das to erachte ich aber als die Coni. (ut), weiche hier passend in den Bitton (es goschehe, es soil geschehen) austritt, S. sp. humte. — Bw. bletet: Sarta, sata Adv. How, as, why. Como; u. Sasta z. B. L. l. 34. XXII. 29. XXIV. 5. 15. (As, how, nntil. Como, hasta), welches bedeutsam an Span. hasta ankilnet, vielleicht aber doch in dem -ta entweder das Suff, Nr. 6., oder auch the (etiam) aufbewahrt bat. - e) Tomporal, wie auch öfters im Deutschen: Sser mro Devel o svetto dijas, jov haes (his) selig, freudewitko Wie Gott die Welt geschaffen hat, war er selig, frendig vgl, ob. S. 100. 264. Sso wela adorik, fserr akulla e lowe na dena? Was wird darans werden, wenn [sowie] jene das Geld nicht geben? - Har job pendafs, k'jass job bale wrln pasche i biboldende Da er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu Har aber Pilatus u lab Galilaea schundass, putschedass job, hi job tran G.? Und har job schundass u. s. w. Da aber P, das Wort G. gehört hatte, fragte er: Ist er aus G.? Und als er vernahm u. s. w. 'Har put (wie viel) LG.

Jake raha har me dschlwaha, so lange als wir leben L. 1.74. d) Causai; Ssir tume ada buth kredijan, akkia tume preiskerpen Weil hr dieses Werk verrichtet habt, so werde kir den Lohn bekommen. Ssir tume dewlisherto tschatsche ut sigktjijan, akkia iljan butldir godi Weil ihr Gottes wahren. Wort gefernt habt, so habt thir auch mehr Verstand [bekommen].

10. Poske Zipp. ist offenbar ein tempor. Dat. Vgi. S. 182. Schon harga zvruske homte vialies Du hättest schon vorlängst gekommen sein soilen. Wawer zyringe [in anderen Zeiten] shoes e mannscha devlekunedir Vorzeiten waren die Leute frommer. Wawer zyruske [zu anderer Zeit] venes butidir manuscha apro likkelio Sonst pflegen [vielm. Imperf. zur Bezeichnung des Habitnelien, wie im Gr. der Aor. mehr Leute auf dem Markte zu sein. Es stammt aber von einem Pron. (s. ob. S. 250.), wozn sich ohne Zweifel eine Prap., jedoch wohl mehr in adv. Sinne, gesellt hat; sonst ware nur der Dat, anf -te sprachgerecht. An eine Comp. des Deutschen bis mit Zig. ke (dass) darf schwerlich gedacht werden. Poske me ada liel kerava, keer mange ado meschtepen, tschyv tu ada waver ketteny Unterdessen, da ich diesen Brief fertig mache, thut mir den Gefallen und legt diese anderen zusammen. Me atschava adey, poske akowa awela Ich werde hier bleiben, bis jener kommt. Akka tschel (terni manuschni, junge Per-son) tschela, poske joj merla Jene Jungfran wird bleiben, bis sie stirbt. Andri da temm aweia kureppen, poske e Challedde krik dechana In diesem Reiche wird so lange Krieg sein, bis die Russen abziehen. Me mre dba [A. st. D.] kandavava. poske me la dikava Ich werde meiner Mutter folgen [gehorchen?], bis ich sie sehe. O tschorero dschakeria, poske o barwello les tschimmohne dela Der Bettler wartet, bis der Reiche ihm Aimosen (eig. Etwas) glebt. E peskarja homte dschakerwell [Sg.?], poske baro scheriskero ienge pennela Die Unterthanen [müssen] warten, bis der König befohlen hat [ihnen befiehlt].

11. Chod'sch, obgleich, Zipp. = Poln. choć. Z. B. Chadsch me tru mangjum, & te woerst, to doch n'avigl Ob leh dich gielch gebeten habe, dass da kommest, so bist du doch nicht getommen. Chodsch o mydschach manusch drabbervela, mro dewel les doch na schunnela Obgleich der bose Bensch hetet, so höret ihn Gott doch nicht. Chodsch o heine manusch merria, to jov hi dachlido Obgleich der Fromse stirkt, so iebt er noch. Chodsch o bihachtallo feldla, nan hi lis freuda Wenn der Nothliedende anch lächelt, so hat er doch keine Freude. — Bw. aunsos Span. aun mit sos s. oben

S. 251.

12. "Bone oder vonze heisst: nur" Zipp. Z. B. Toke hi bone te pennes Du darfst nur befehlen [Etwa Poin, bvle, wenn nur?]. Tu trebboha vonze te pennes mange, Du brauchst nur zu befehlen. Im Pl. Tume trebehna vonze te pennen. Penenn fonze Saget nur. Me kamava tokke vonze dul java te pennen lumss .. te penav " heissen, sagt mit Recht Zipp. Der Text hat die 3. Pers. Pl. wohl durch Verwechselung mit dem Deutschen] Ich will dir nur zwei Worte sagen. Ssavo adda rei, ke fonze akanna tuha rakerjas? Was ist das für ein Edelmann, der mit euch allererst redete? Deh e reis te pjel. Me fonze akanna pijum. Gebt dem Herrn zu trinken. Ich habe ehen [wohl: nur eben erst] getrunken. Leichtsinnig: Ke wawerister [ausgestrichen: tschitschester] tschi na rikerla, der sich nach keinem richtet (eig. von einem Anderen nichts halt), ke fonze e wawer avry fsala, der den [die ?] Anderen nur auslacht. - Schwerlich doeh aus: von u. zu? Pchm. czak, nur, aus Ung. tsak.

13. Ninna, auch, z. B. L. I. 36. Fr., Herodes ninna nit, H. auch nicht. LG. - Rtw. S. 38. nina (auch). Menina pendum, Beifall [eig. Ego etiam dixi]. - Zipp. nien, nina. Etwa eine doppelte Neg., wie Lat. nee non? Penn tu mange! trebbe (corrigirt; trebbevava) tumender nina te putschen [die 3. Pers. Pl. wohl incorrect]? Sag' mir doch, kann man ench auch fragen? Nicht nur, sondern auch: Na dijas mro Dewel manuschus [A.] kokeres o troppo, nyna dsi, Gott hat dem M. nicht allein den Leib, auch die Seele gegeben. O zikkerdo na tschinjas kokero ada liel, jov nyna tschidjas [Perf.] avry ada Der Lehrer hat nicht allein das Buch ge-

schrieben, er legt es auch aus.

14. Na hat, ausser dem neg. Sinne, auch den von: Da hast! Pchm. S. 44., als eig. Bohm. Interj. Dobr. Bohm. Sprachl. S. 159. Vgl. ob. S. 179. - Graff. Ms.: "Na'ē (mit darübergesetztem Kürzenzeichen und Acut), neln. Das e Ist ein ausgestossenes kurzes Stöhnen, schwer zu beschreiben, kaum den Zig. nachzusprochen. Naa (zwelmal a zu sprechen), freilich", also in diesem Sinne etwa Gr. ral? - Harr. p. 539. Ne pala Brother (come). - Zipp. Ne dik (Nun siche); shaaro manuscha avle tschetsiske Alle Menschen sind zu nichts geworden. Ne kanna! mre reiale (Wohlan [jetzt?], thr Herren). Meken maare piriili [Sg.?] te dikas Lasst uns unsere Kammern besehen. Ne te tschinn akanna schtaar kuhnja tehele Nun denn, schneidet 4 Ellen ab. Wohl aus dem Deutschen: Na! — Bw. isna! There is. Hay. Ysna de sangue Wehe euch L. XI. Bjeda [Lith.: Elend] tumenge manuschinge, ke tumee e dewliskro lava na rikkervena Wch'

euch Menschen, die Ihr Gottes Worte nicht haltet. — S. noch S. S. 259. Okke schtär dublado chadweja, dé man avry, føs mange trebolha [was mir zakommt] Da sind 4 doppelte [Ducaten]; gebt mir das Uebrige wieder heraus. Okke ahi, mrorhei! Da ist es, mein Hera.

15. Tám l unkáv ámén (Sed sume nos) Grelhn. VU. Obeigs. Sine (mnk) venlam (av)? Ueberaus häufig steht das Wort bei Bw. Taml (aber, ô?) L. l. 13, IX. 27, 32, u. s. w., wie es scheint, Immer nur zu Anfange der Sätze.

16. Somla que, Ίνα L. I. 4.; somla querelar limbidiar, ἐπιστρέψαι 17. Somla que na — Ίνα μή VIII. 12. Vgl. IX. 62. lacho somia o chim de Debel εὐθετὸς εἰς τὴν β. τοῦ θεοῦ.

17. Ewe, kamm, Bisch., viell. Walach, abé, kaum, wengstens cher als die von Dilér ygl. D. eben u. Sskr. èwa.

Led va, kaum, Pohm. S. 72. Ist Sl., z. B. Pohn. ledwic, Elewo. — Ew, kaum, sewercile "anack Lipp, kefn Ausdrick. Me na pazxava, ke me avava lch glaube nicht, dass ich kommen werde = Ich werde kaum kommen.

18. Vai, oder, Pchm. ist wohl cher Ung. vagy, als das Sskr. postponirte -wa = Lat. -ve. - "Aber, oder" Rud. I. 77., was vielleicht, da das zweite Glied einer Disjunction ein Anderes aufstellt, zu dem Pron. nr. 13. ob. S. 277 ff. gehört. Sonderbarer lst, dass bei Zipp. öfters oder nicht bloss für: aut (= oder), sondern auch: autem (aber) vorkommt; in welchem zweiten Falle es etwa st. eines dunkler gesprochenen: aber verhört wäre? Sigler tu zu mire laveha. o der wafaha Siegl' es zu mit melnem Namenszuge oder mit " dem Wappen. Tschinjal [auch -n als Pl.] tn nina ado gaaf [das Dorf] te kanna do zyro [diese, vgl. ob. S. 263., oder: die jetzige? | Habt Ihr auch den Ort und die Zeit aufgeschrieben? Me pandavava, uga; oder mro lav noch na tschljum [scripsi, allenfalls auch: collocavi] tellal lch glaube, ja; aber ich habe meinen Namen noch nicht unterschrieben. Hi meschto, oder i farba na fahuohla man Es ist wohl gut; aber die Farbe gefällt mir nicht. Akey hi jek kotter helledir tan Hier ist ein helleres Stück Tuch. Ada cet. s. ob. S. 304.

19. Inke, noch, Pchm. Etwa Ital. ancora, anco?

20. Igen, sehr, Pchin, ans dem Ung.

21. Bw. Ayés (Yet, nevertheless, Åún). — Pur, bus, Adv. When, Cuando. — Mus, bronde Gonj, But, yet, Péro. — Bus (ygl. buter) Adv. et Conj. More, but, yet, Mas, pero. De bùs Adv. (Dver and above. Demás). — Oelinde Adv. Then. Entónecs. (Dem Klange nach D. Pl., etwa on cincum Pion. ?). — Di sde Adv. Tuftl. Histat. — En de

Adv. prep. Since, after, from. Desde. - Londe, Prep. For, by. Por.

22. Interj. o t, cl! Graff. Ms. vgl. ob. S. 260. Hindust. نق Interj. Oh. Shakesp.

### Affirmation und Negation.

I. Anl (ja) Sz.; bel Kelnem sonst welter. - Uva (im Texte einmal ava) Coni. 1. aber 2. ja Pchm., was an das Ung. úgy (Ita, sic. Ja, also) erinnert, den Zwillingsbruder von így (auf diese Art) \*); um so mehr, als sich wirklich auch in dem Zig. Worte verschiedentlich g zeigt. Harr. p. 557. a vo (yes) und ava pala (Yes brother), was, trotz dem Mangel des Komma, doch wohl: Ja (nicht: komm), Bruder, und nicht; Ja-Bruder bezelchnen soll. Oba Graff. Ms.; ue, ja Rüd. I. 77.; na ja, wahr Rtw.; oa oa ja, ja von Heister S. 144.; on, ja, in der Gaunerspr. Widh. S. 158.; owa ja, und pennawa owa (ich bejahe) Bisch. - Bel Zipp. ua, uga, ia. Ua me homes aduy Freilich bin ich da gewesen. Me pazzava, Uga - Na Ich glaube; Ja, Nein. Me tschivava, uga, - me penava, uga Ich wette, ja - Ich sage, ja. Ahi tot patrone? Habt ihr Patronen? Uga, nina Dratbikke Ja, auch Drathkugeln. - Bw. Unga Adv. z. B. L. VIII. 12. Yea, truly, yes. Si. In the Engl. dial., Auka. Bw. denkt dabei wahrsch. an Sskr. om Part, of assent (verily, amen), obgleich bel ihm àma [schwerlich = Hindi hàm Yea, yes] gedruckt steht. Unga (ἀμήν) am Schlusse des Luc., wie plho in dem einen der Greilm. VU. Anaranla, anailana Adv. Amen, so be it. Etwa: bel der Jungfrau Maria (crani Lady)? Aromall Verily, indeed. Bw. - Voc. Petr. kado (vgl. nakade, nein n. ob. S. 260.), czaczó (Ita, sic. Ja). Das zweite Wort = Tschatscho Es ist wahr. Doch hi tschatscho Es ist dennoch wahr. Tschatschenes, uga Gewisslich, ja. Zipp.

II. Negation, worder im Alig, zu vgl. Hippol. Ceglelskl, De Negatione Diss. quum philos. tum gramm. compar. Berol. 1840. Grimm III. S. 708 ff.

Bw. Na Adv. (No), Engl. dial. Naw. Sskr. na, pers. Li. — Nanal, nastl (Adv. No); z. B. L. I. 60. nanal, sino

<sup>\*)</sup> Nach Farkas, Dug. Sprachl. 1816. S. 98. int dagegen dag (and jen e Weise), also versethen mit denselben Suff. als bogy? Cwie?), und dem Laule nach differenziirt, wie ob. S. 255. Vgf. auch noch in letzterer Berichung; oil, oiltan (dorl), itt, liten (hier), imiti amott (hier und da); oda (dahia), ide (hicher), imide, amoda (hin und her); area (daduch), pere (hiedurch).

(Span.), nch., sondern. — "Ne Adv. No, not. Sanskr. nahl."
— Necaute Adj. None, not one. Ningin; s. caute Id. —
Nardian Adv. Never. Nunca. Ob allenfalis zu vgl. mi.
nadarde (hier) Pchm.? — Cayque m. Nobody, vgl. Riv.
nanal keck (niemand); ohne Neg. z. B. L. I. 61., aber — que
nā lo. penasen à cayque IN. 21. — Chl s. f. et Adv.
Nothing. Nada. Chichi s. Id. Query, any thing. Pers.

"Vielleicht zusammenhangend mit ischömöne, etwas, Graf,
Bls. s. ob. S. 274. Auch Riw. Initias), inclets, woil sa
uchr. tab st. th. 3lit Neg.: Pressa na sincia [initiat] sight wastef an Adj. (Ville. Vil) viell. comp. mit Sp. usar [nicht
zu gehrauche].

but faicht viei], wenig vgl. Zipp. Nan hi but Es ist nicht viei; nr. 222. nanilalsch [schr. tsch st. lsch], naschukar (maie; uchlecht),

Szuj. Na, nein; naschukar, böse, von schukar, gut.

— A [Poin.: und, aber, auch] kaná nenai [sed aures non sunt].

Harr. p. 351. Money (Jve no more): Neni man nobolo. Delovo [offenbar falisch st. no botoder im Compart,

Yg. Bisch. a ausbeutelin: Nande hi nane [also mit; hil] buti'dir je chhaljèra lowe Ich habe keinen Iteller Geld mehr.

Zipp. Nan hi man keek love [Pl.] Ich habe kein Geld. —

Harr. hat p. 551. neben na [Lat. non] in prohib. Siner ma
(Lat. ne), as. B. p. 544. Ma-karo, ja (eig. Ne fac, ji] Do not

so; p. 338. Mā dande mi s. ob. S. 332. Im Sskr. verhalten

sich eben son a (non) und má (μr) zu chanader; z. B. mā

kurn (Do not), Pers. ως. "Hindust. ω. Mat karo (Ne factle
Schulz. Gr. p. 79. Anch im Belstesch. ma prohibitiv Or. Zett
schr. IV. 460. u. nai, niñ (non est) 437. S. noch Etymol.

Forsch. I. 105. 112.

Grellm. Me nadschanau (nescio). — Im III. VU. zwar nvelldscha (ne Inducas), aber lm II. richtiger: ma-lisza, Vgl. Pchm. S. 68. målixan (ne portent). Uebrigens kommt na auch bei Zipp. und Bisch, zuweilen durch Germanismus In pro-

hib. Sinne belm Imper. vor.

Rtw. Na, ncha. Nelis (non full) s. ob. S. 183; viell. us schr. b st. 1, oder i pronominal (es). — Reduplannidar Nähe (nicht wett); nanilateh böse (ob mit lateho, gut s. ap., oder schanlors, mithin un ladahwa, angebileh Schann, aber eig. 1. Pers. Präs., u. latah, Schande, geliorig?); nanigoworo toll; nanimishod Gefahr (nicht gut); naneles-leck-sp. 2ag (pusillanimis); nanid-mani-fila, cutkräßtet (viell. ck = hi, bt; oder; nanni keek, niemand, gehrate, mikin: Non ullmu milit roburt. Vgl. ob. S. 183, 280.

Hilcher Nahishenda, stumpt? Dann müsste aber wohl has, n redruckt sein; es zum folgenden zu ziehen Jetwa; es kann nicht schnelden], verbietet der Mangel einer Personalendung hinten. — Nashdüldeckla, hild (efg. er kann nicht schen), aber nahihunela taub, nahirackerwela stumm, wall gelichfalls: Er kann nicht hören, reden. Nahiwium (ick konnte nicht kommen; Perf.), Ausflucht. — Prohlütit: Narsoob, wachsam (efg. ne dorni; vgl. sob, schlaß Graß. S. 187.

— Mappentshle verschwiegen (efg. Sel v; ne die quid-quam) vgl. Bisch. verschwiegen. Pelm. SvIII; Ma pehen (Sag nicht), Zipp. ma pen nich je lav butdit Sag' nicht gließt) ein Wort weller.

R al. Ne (nicht). Ne schunele (sie hört nicht), waraus Grellm. S. 300. falschlich, 1 ch. h. n. "a macht; vgl. Bisch. schunela nit (er hört nicht), taub. — Tschi, nichts. — S. 67.: aber kek gan (s. ob. S. 157. Na wohl ausgelassen); s. auch S. 75. jek jemand, kek kein, wozu Hindust, jeksa nnd jek

nei verglichen worden.

Graff, Ms. za S. 41.: "Ma — nicht, unterschieden on kek Machoche budder Lüge nicht mehr. Ma drann u ker Nicht aus dem Hause, [d. h. wohl huperativisch: Du zollsteilt, Dagegen Me hou ked dikno [d. h. wohl; kein Kleiner = nicht klein]." Graff, nhamt falschlich kek für a ficht st. kein, Das schellet nicht bloss aus dessen Flexkon, sondern z. B. auch aus Zipp. Ke ek manusch na ancia akkin fasto bengele kova Kein Mensch würde solche Thorheit vorbringen.

Zipp. Me pandevava, na leh denke, neña. Ke na chochevava Dass ch nicht læge; aber Ma rakker akia but. Rikker tro mul. Red' nicht so viel; bait' dein Maul. Me (verbiete dir, mehr zu reden. Me traschava, te na [Lat. Constr.] vel naro scheor denaŭ leh fierchte, im laupte [mein II. moch-te] verwirtz zu werden. Ma keer mer kanna perdo Mach' mir die Obren nicht voll. Ma keerlanven advar Ruhrt das nicht an. Na, mur ret! Nein, mein Herr! Na kammena buttidit? Wollt ihr nichts mehr? Na, dosta. Nein, es let geong. Me na kammava les nit feh will's nicht haben. Ada taube nan hi na standar en den de nicht scheon. Ada taube nan hi na standar en de nicht scheon. Ada taube nan hi na standar en de nicht, mein Herr. Nan M man keck apitia (pasche, dann); me bom kyno Ich habe kenen Appeti; leb hin midet. Kohnes rodena tme? Mee na rodaha keekes. Wen sucht ihr? Niemanden. Sao rodecha tur? Im [na?] rodava tsehl, Was sucht ihr? Ich suche nichts.

Adaleske me tot na dava tschl Ich will dir nicht das Geringste dafür geben. Sso kerena tame? Me na kerava tschi. Was macht ihr? Nichts. Sso kerela [Perf. kerdjas] jov? Jov na kerela (anch: kerla) tsehi, ke me dschlnnava? Was macht er? Nichts, dass ich's weiss. Na putschjas keck pala mande? Hat nlemand nach mir gefragt? Me na klagervava perdal tschi leh klage über nichts. Nanhl tot aduy tschl avry te tschives Du hast daran nichts auszusetzen. - Zipp. bemerkt: "2 Negationen negiren stärker", was ja anch im Lith., Russ., Gr. m. s. w. oft der Fall ist. Bi håkingere me na na schti rivava. Ich kann mich ohne Haken nicht kleiden. Eine doppelte, sich nicht aufhebende Neg. auch bei Bisch. u. Vorbedentung , Vorwand, Pfuscher. Ferner bei Pchm. z. B. kaj - naszti nikaj (dass - nicht kann nirgendhin) S. 64. kaj - nihostar pes nachudel, Böhm, übersetzt: zc - niczeho se netkne (dass sie nichts nicht anrührt) S. 70. Petros buter ani nadel szol. P. welter gar nicht nicht gab Mucks (anl übersetzt Pchm.; weder nach dem Böhm., wo anl sowohl dies als "gar nicht" bedentet); ani naczalavela, and rührt nicht an (ohne zn rühren) S. 77. Joh. I. 20. Fr.: Tikkche [eig. vides oder: videbis], tu wela felg. Es wird; überflüssiger Germanismus! nit rakkerwess naschte Siehe, du wirst nicht reden konnen. - S. 64. Ani - ani (weder - noch); bei Bisch, aber nane - nane s. alternlos, vgl. verwaist. Zipp.: Jov mange na kerdjas nich meschto, nich [aus dem D.: nicht] mydschach Er hat mir weder Gutes noch Boses gethan. Me na dikjum mre dschimaster akkia fsave divjidir [Compar.] greis, fser adava ke hi [als dieses da ist] Ich habe mein Tage kein so lieder-lich [wildes] Thier geschen. Na kamela agiâl, na k. palal Es will weder vor sich, noch hinter sich. O Italienaris nan hi baro, nan hi tikno Der I. ist mittelmässig (von Statur). Bisch. Na, nane, nein s. bestreiten. rakkerwawa nanc. Das nanc auch bel Pchin. = Bohm, nenj S. 52. scheint reduplicirt, und schliesst vielleicht nicht bioss

lögisch, sondern materiell zuwellen hi (ist) els, das aber freilich zum Oesteren ausdrücklich danchen steht: Bisch. hi nanc a. o.
Zipp. nan hi. Na, nane, nanit, nicht; deren dan letztere
wohl das nit Deutscher Mundarton für: nicht enthält. Na
chanela nit but (gleichs. Neseti non multum), Pfinscher, s.
Quacksalber. Nane schwende jaicht heilig, oder: er ist nicht
hi, Ketzer; nane romodino (nicht vereiblicht) belig; nane latache (schlecht). Tachilatsche, widerspensitg; ischilatschi
jinkhunstalg; nationa Lumpt novil; wodurch aber Zippels Herleidung des Namens Tachiballo (Pole) ob. S. 54. schwerlich
uterstätzung empfangt. — Do ska-na nie, sedwerlich ver-

hunden mit a ganna, jetzt, sondern doska, jemals (s. ob. S. 270.; auch: doska-his, neulich, eig. damals war's) mit na. - Nane-keake (unmöglich), d. h. wohl: nicht in irgend einer Weise; Pchm. S. 65, na ad'a (nicht so) vgl. ob. S. 260. - Tschl, nichts, bedarf wohl eig., wie keek und Lat. quidquam, ullus u. s. w., bei sprachrichtigem Gehrauche eines negativen Zusatzes, der indessen zuweilen, wohl aus Unachtsamkeit, fehit; z, B, Joh, I. 3. tschi, keek 18., und zweimal L. I. 7. Len his keck tschawo Sie hatten kein Kind. - Bisch. putschèla tschi (s. ungläubig), aber: ge na patschèla jek nit (nicht einer) s. Vorwand. Leer: nane tschi drin (ob. S. 300.) = Rtw. nanishidre, ledig. Oede und leer: a gai (da) naue tschi Bisch., wie Graff. Ms. Gade hi tschi Hier ist nichts. Na gerrela tschl (Er thut nichts), müssig; s. scheitern. Nani jek (nicht Einer) s. z. B. Menschenfeind. Ano gawa kehr hi nane ick [niemand; sogar mit; hi!] s. unhewohnt. A jowa nadschala paschall jekėste [Er geht nicht zu Einem], ungesellig. Nane je tromm agai luicht Ein Weg dal, nawegsam. Agai nawèia je kam [dahin kommt keine Sonne], schattig. Agollis nane ge dade [Nom.! s. ob. S. 178, 194.] ge dài [Er hat weder Vater noch Mutter; ge wohl st. je, ein], verwaist. So ersetzt Bisch, das ihm abgehende; keek, Beisp, von aller Art Neg. s. noch unter Un -. Prohibitiv: ma; z. B. Ma choier tut färgere dich nicht! Mässige dich, wie Zipp. Ma choyjer man Aergere mich nicht; ma choijer tu jes u. s. w. Sonst aber auch: Nachhach' net Lüge nicht! mit doppelter Neg., und zwar nicht: ma, wie Zipp. ma chochuv. Auch z. B. Bw. L. XVIII, 20. Na marclaras, μη φονεύσης cet. Trasch (tut) nit Fürchte dich nicht L. I. 30. Fr. nach dem Deutschen, - Es ist nur eine incorrecte Art, sich auszudrükken, wenn Pchm. S. 18. sagt, die Neg. na gehe im Imper. in ma über, da die Verschiedenheit heider Wörter eine absolute und nicht hioss mundartliche ist. Vgi. Ma ker Thuc nicht Pchm.; ma keer lis [Thue das nicht!] Bei Leibe nicht! mit Harr. ob. Pchm. S. 72 .: Niszt tut madar (Im Geringsten nicht dieh nicht fürchte). S. 68. oft ma hintereinander: Niszt leske madas (ne demus ci quidquam), - ma mislin (ne cogitet), maxan (ne cant), niszt malixan (ne quidquam portent), ma keren (ne laborent); aber S. 68. Nadyne les niszt te chal Sie gahen ihm nichts zu essen. Niszt leske nakerd'as S. 64. - Zipp. Me mangava tot drovent, ma keer lis Ich bitte dich sehr, thue das nicht. Me mangava totte [?], ma av kyno ich bitte dich nur, werde nicht mude. Aber: Me m. tut, te na ves diwio [Pl. ven tume diwiil - dass du nicht wild seiest. Ma peer Falle nicht. Zig, ma traschenn Geschwind, fürchtet

ewth nicht. Trasch devlister [Abl], keer tschaischo, ma trasch keklister Fürchte Gott, thue Recht, schene Niemand. Aber anch mit na (wohl durch Germanismus): Na putsch tu keklister [Nal. II. Ende steht der Acc.] Frage nicht jemand. Na deshat trujal Gehe nicht herum. Auch bei Pehm. so. b. S. 180, sowie bei den Uchrigen jedoch steht helm Conj. auch im prohib. Sinne na js. ob.

Pchm. na, neln, S. 33. 66. Nasal = Böhm. negsy (non es) 67., nane laczes (non recte) 66. Kana na sungelas, nachal, als er nicht spürte, nicht isst 64. Ehi tuke, vaj nane Hast du, oder hast du nicht 50. Vaj na (necne?) 64. Nikana niemais; nikaj nirgends; nikathar nirgends durch. Vgl. Böhm. ne, neln, nicht; nikdy, nikda nic, niemals; nikde nirgend; nle Adv. nichts. Hindust. نهيون nahin (No, or not), Ifindi nahin (No) und nachgestellt z. B. kadhinahin (Never). kutshhanahin (Nothing) s. ob. S. 221. — Zipp.: Na lazocha keIny akkia schukker Du wirst es nirgends so schön finden; s. ob. 254. Na jeker [nicht ein einziges Mal ob. S. 228.] tot nanhi [tibl non est] nich schull, nich fsaani Du hast nie weder groben noch seinen (Streusand) Gespr. 11. Me na pennava (nicheker, kelnmal), ke nanhl tschatscho lch sagte [vlelm. Präs.], dass das nicht wahr ist. Vgl. Sskr. na - karhitschit (non - unquam) Nai. I. 21. - Niszt Adv. Nichts neben czi Id., z. B. Na ne mange czi Ich habe nichts. Mange nane czi Mir ist nichts. S. 37., halte ich entweder für die verderbte Aussprache nischt st. nichts im Deutschen, oder wohl noch besser für Slawlsch, z. B. Russ. nitschto, dem freilich im Bohm. und Poin. nic (Nichts) ohne t gegenübersteht. In Betreff des sz st. tsch vgi. sztár (4) S. 221. Man verwechsele dies ja nicht mit nashdi- und nahi- (kann nicht) ob. Rtw.; nane fas [? s. sp.] me te pennawa Ich bin unfahig zu reden Bisch.; Pchm. nasztl, Graff. S. 45. naschde, Zipp. naschti resp. neben szaj, sci, fsasti. Die Flexion jenes Wortes ist Pchm. S. 25. diese: N. und A. niszt; D. nihoske und nihoste u. s. w. ob. S. 251., wodurch es sich, wenigstens in seinen obliquen Cass., als mit Zig. so (was) componirt verrath, was selbst vom N. niso Sz. u. dunkel gilt, wogegen niszt falls dem Russ. entsprechend, aus der Neg. mit Russ. tscht 6 (was) bestände. - Ganz anderen Ursprungs däucht mir czi. Harr. hat: "chi (Nothing), Pers. chize جيزي pro بناچيزي und Cast. Lex. p. 221. Aliquid, res aliqua. Quicquam. Cum verbo neg.; Nihil. Vgl. Pali kin-tschl (queique chose) Essay p. 89., woraus erheliet, dass es auch mit dem Sskr., Indefinita bildenden Suff. -tschlt übereinstimmen möch-

11 (5-80)

te, welches ich nebst Pers. , Belutsch. chial (was) Or. Zeitschr. IV. 441. als Neutralform betrachte zu dem Zend. mà c'is (ne quis) Bopp. Vgl. Gr. S. 571. S. noch ob. S. 274. z. B. Lijal tu tschimone adry, te purgireves? Hast du was eingenommen, zu purgiren? — Fiexion: N. Na tschas tschi aprål Es ist nichts ührlg geblieben, Zipp. Vgl. ob. S. 293. Homte schilles latscho dsi [vgl. Bisch. tschi, Herz!], na vela toke tschi [nicht kommt dir etwas] Du musst guten Muth fassen, es wird nichts zu bedeuten haben. - A. Me [na?] nennava tschi Ich sage nichts, aber Joj na pennela tschi Sie sagt nichts. Me naschti pennava adolester noch tschi Ich kann noch nichts davon sagen. Tu na chalal tschi. Du hast nichts gegessen; wie Job chaiass tschi Er ass nichts L. IV.2. Fr. Me na schunium tschi Ich habe nichts gehört, und wohl durch die Gemination emphatischer: Me na schunjum adolester tschitschi Ich habe nichts [eig. wohl; ganz und gar nichts. nihil prorsus] davon gehört. - D. Ma keren tumen tschetscheske Bekummert euch um nichts [macht euch um nichts sc. Sorgel. Joy tschitscheske na kamela te kandevel Er will ganz und gar, schlechthin, nicht gehorchen. Ganz und gar: Shaaro tschitscheske awjas Sie sind [vielm, Sg.] ganz und gar zu nichte gegangen, also ohne Neg., wie Tschitscheske awjas kerdo Er ist zu nichts gemacht, vernichtet. Vergänglich; Nane tschi mensfa, schon tschitscheske avaha Es ist nichts mit uns, wir werden schon zu nichts. Zipp. - Bisch. tschitscheske, umsoust: vgl. Lauter tschi lätscho, vergebens (eig.: Alles nicht gut, nützlich, d. i. unnütz), wie Lat. nequidquam. Pehm. S. 69.: Tro keriben nane kia nihoste Deine Arbeit nicht ist zu nichts [uütze]. Adv. tschitscheske (inntiliter) Zipp. \*). - Abl. Na rakkervena tschitschester Man spricht (loquuntur) von nichts. Zipp. - Pchm. S. 70. nihostar.

Sönderbarer Weise, obsehon selbst in Spanien eay que vorkomut, 2. B. Cayque sinch larko, sino l'i-debel colcoro Obdele dyade, et n\(\theta\) if\(\theta\) \(\theta\) \(\theta\) if\(\theta\) \(\theta\) \(\theta\) if\(\theta\) \(\theta\) if\(\theta\) \(\theta\) if\(\theta\) if\(\t

<sup>\*)</sup> Vergebens, unstond (gratis, frustra) hei Zipp, durch dar m de Böhm darmo, unstont, ohne Ritgeli Risst, dörnir d. h. geschenks, weite, wie Late gratif tiv hlossen Dank; D. unstonst a v. a. un mei Sontiges als das Gewöhnliches, d. h. nichtl a pagedrickla z. H. Darmo hittest tim vergebens. — Bei Pehm. hij a ba, unstonst, Ung. hijiba v. p. 19, Pehm. S. IV., Walsche, gibt, Pehm. S. IV., Walsche, gibt, Pehm. S. IV., Walsche, gibt, Pehm. S. IV.

mand, elg. odde elg (auch nicht Einer), oddeig (keiner), u. B. S. 33. ge nane man butidir jek, so dass nicht ist mir mebr Einer, u. s. ob. - Selbst Zipp, verschmäht nicht zuweilen jek (einer, jemand) neben keek, als z. B. Me tot na chochevava nich jek guroscha tehele ich will euch nicht Einen Groschen übersetzen (ablügen), aber: Me na lava keek g. butldir Ich nehme kelnen Gr. nicht. Nanhi keek g. tehele te kures Es lst nicht ein Gr. (davon) abzuschlagen. Auch na jeker (niemals) s. ob.

Demnach scheint keek eine Reduplication von jek s. ob. S. 221. 275. 279., ähnlich, wie ob. tschitschi und S. 260. akeake \*) (so). Im Sskr. findet sich so durch Gemination: ekalka (Singly, one by one; vgl. eka Sola Nal. X.) und davon als Adv. ckaikaças (singulatim) Nal. I. 26.; ja auch In Hindi eka, wiederholt, bedeutet Singly Adv. n. each; und Adam Dict. Engl. - Hindi p. 189, hat unter Some Adl. ekadha, kôi, kadika (zu lesen; kàika?). Folglich muss man keek etwa mit Frz. aucun (aliquis unus) zusammenhalten; und es scheint, dass, wie zum Lat. ullus, quisquam, elgentlich erst noch eine Neg. hinzutreten müsse, um ihm vollständige Vernelnung mitzutheilen. Belspiele, wo eine solche Neg. mangelt, sind entweder Folge von Nachlässigkeit, oder so zu beurtheilen, wie Frz. personne, rlen (rem), pas, point (passus, punctum), jamais u. s. w., wenn sie, ihrer eig. positiven Bedeutung zum Trotz, in einzelnen Verbindungen ohne Negdennoch wirklich negativ stehen. Z. B. Andry dewickung stettinde te dschaf, keek mydschach manuschus [na cinzuschalten? kerela dewlekuno An heilige Orte gehen [dass ich gehe] macht keinen Gottlosen heilig. - Graff. hat S. 45. sehr richtig: Me na schde laha kek maro Ich kann keln Brot nehmen; allein ich besorge, er irrt, Ms. zu 48.: "Job kek hi gade Er ist nicht hier; man darf nicht sagen; Job hi kek gade, weil kek als "kein" nicht zu gade gedacht werden kann," indem in beiden Fällen nur na, oder bei Frenkel nit (nicht) der angemessene Ausdruck wäre. S. 47. helsst es: "Auch die einfache Vernelung kek - Gegensatz von jek eins - steht dem Verbo nach. \*\*) Doch bin ich freilich nar darüber sicher, dass es helsst: Mande [na?] hi kek trupo ich

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Jake, desgleichen, auch im Nachsatze (für: so) jake, jak' L.G., L. IV.3., und oft für: Ita, sic. .Im Russ. to und kak' (so) im Nachsatze (Heym Russ. Gr. §. 344.), wesswegen auch to im Zig. ob. von gleichem Gebrauche.

<sup>\*\*)</sup> Ist zwar nicht absolut, indesstvielen Beispielen nach, richtig. Uebrigens nehmen na-kek, na-tschi gern, wie Lat ne - quidem, andere Worter zwischen sich.

habe kelnen Leib, nicht darüber, ob eshel seen konne: Koba trupo hi kek Der Leib 1st nicht." Offenbar heisst nun kek keinesweges: nicht, sondern: keiner, da es declinirt werden kann, wenn ihm gleich Sexualunterschied and Pl. zu fehlen scheinen. Ueber das Letztere wird man sich nicht verwundern bei der Erwägung, wie es ja eig. die Eins bezeichne. Dessenungeachtet ist ihm, obschon ihm eine, ja selbst in manchen subst. Nominativen verwischte Pluralendung gleich der Lat. unl (s. Freund, Lex.) abgeht, der Standort vor Pinr. unverwehrt. Abgesehen von Beisp., wie Nan hl man keek love, worin der Pl. love (Geld) begrifflich eine Auffassung als Sing. zulässt, glebt es deren anch sonst genng, als: Nan hi keek poora aduy Es sind keine Federn da. Nan hi les keek pettalil Es hat keine Hufelsen. Te na ven tot keek wawer devla [Pl. auf a auch nach Pchm. S. 21, von devel] pasche mande Du sollst keine andre Götter haben neben mir. Auch lm A .: Romal na zirdela keek tschaaven Die Frau zieht keine Kinder, aber Gurumul na annela keek tschelantos apro swietto Die Knh bringt kelne Kälber [bloss Sg.!] zur Welt - istunfruchtbar. - Die ad i. Natur des Worts, ware sie zweifelhaft, bewiese sich auch sonst, z. B. durch seine zwischen Prap, und Nom, eingeklemmte Stellung: na - pasche keek [nicht bel einem] dhud ob. S. 172. Frenkel hat z. B. kek rommester L. l. 34. Lescro Koen. = Raz wel' kek Ende, hoerewel nit pre Seines K. wird keln Ende sein; es wird nicht aufhören 33. Pasch' mor depleste hi kek dageska (vgl. doga ob. S. 89.) unmöglich, 37. Joi lela kek tschawo (sie bekommt keln Kind; daher wohl N. st. A.] 36., wogegen Graff. S. 51. kola wela l tarnepen eig. s. v. a. Ihr [A. st. D.] wird ein Kleines sc. 2n Theil. Bel Zipp. "Zwillinge: Jek romni awie [Pl., oder Part. lm Fem.; sie hat bekommen?] dul tschawen funwidersprechlich Acc. Pl.; 2 Sohnel". Darans erklärt sich denn auch wohl lb. S. 54. I tarni romni weli tarno rom [wegen der Unentschiedenheit des Deutschen: Mann als A. oder. N. viell, beibehalten st. romes Die junge Frau bekommt einen jungen Mann. Nach acht Zig. Welse musste romni im D., oder doch wenigstens Im Acc., und statt des Partic. well f. vielmelir wela [wird, kommt] stehen. Graff. Ms.;

Gol delal hi schucker tschal, (Dort unten ist ein schönes Mädchen)! Hi la \*) kek dad kek dai,

Ill la kek pral kek pen,

<sup>\*)</sup> Es müsse la de (ei) heissen, meint Graff.; nicht nöthig, da la (eam) als Acc. ganz richtig gesagt wird zufolge ob. S. 176.

(Sie hat keinen Vater, k. Mutter, Sie hat k. Bruder, k. Schwester)

El Debla, I tschiale, hoi me gerdom,
(El Gott, ihr Mädchen, was hab' leh unternommen)
I romniagro romes me leiom.

(Eines Weibes Mann hab' ich genommen!).

Nom. Man na preiskiria keek Mir bezahit keiner. —
Anddres nan hi man keek atro Ich werde heute nicht Zeit haben. — Nan hi man keek butia (non est mihi nilus labor), wobei I butin als Fem. 30 merken. — Nan hi keek kova Ba ist nicht nothig, eig. keine Sache (opus ½ 1970). Vgl. So kerena tumen [Acc.], nan hi kek baro gowa! Was wundert [eig. machi] ihr cuch, es ist ja keine grosse Sache. — Gen. In IN. Gebote: Te na kammes iu keek e wawer manuschiskero keer Da sollst nicht (lat ne] begehren eines anderen Manus, aber Im X.: Keek e waweriskero manuschuskero romnia [mulierem]. — A. z. B. S. 176. — D. 1. S. 186. Hoffabritg, vermessen Buino; na dela pale keekiste tachi [cig. Er glebt Niemandem in ctwas naoh] Er fragt nach keinen was. D. 2. Na — keekeske, zu Keinem, sc. sagen. — Abl. Ma trasch kek1ster s. ob.

### 8. Verbum.

## a) Sog. Infinitiv.

Elne Infinitiv-Form hesitat die Sprache nicht, so sehr dies anch anch den (jedoch ungenauen) Angaben der Sammler den Schein gewinne. Zwar haben die Spanisch en Zigenner bei Borrow den Inf. auf ar, a. B. nacir u. naquelär (Sp. paair), najar (huri), najabar (perdeir) und reflexiv: are z. B. Jorgar - se (divertirer); aumanhawselen auch cimmal mit - er; asupier (abrir); allci diese Herübernahme des Inf. aus dem Span. heweist um so weniger etwas, ab die Spanischen Zigenner gans die Conjugation der Landessprache auf die Ihrige übertragen haben, s. ob. S. 73. — Graffen der habes irribanisch die Abstracti-Nomina auf - ben (s. ob. S. 132.) dafür angesehen, was nicht zu verwundern ist, da im Deschen jeder Inf. als neutrales Subst. gebraucht werden kann. Die von ihm mir mitgetheilten Texte bedienen sich auch nicht der erwähnten Formen statt des Infinitives, sondern unsechrei-

<sup>\*)</sup> Blose der Reim ist von Graff. aufgezeichnet.

hen denselhen, wie dies auch sonst geschleht, mittelst te (dass), oder, mit Wegiassung dieser Partikel, durch den Conjunctiv: 2. B. Joh, I. 12. Soor, mor depleskre tschawe wena [wenn?] (potestas, mel Del liberi fiant). Soor, tut wrin tl mukkapp oder ti dapp Macht, dich losznlassen oder loszngeben, LG, vgl. ob. S. 276. - Luc. I. 17. pasch' mor depleste annell I dschij (ad Deum convertat cor). - Me hom pitschedom (snm nisl; schr. pitschedo, missns), tua ti rakkewapp s. ob. S. 190. Und, wenn Graff. Ms. gnrdo waben hi feddeder, bar grab' Geschlagenwerden ist besser, als (es) thun, hat, so ist grab ohne Apostr. der Conj. mit Weglassung von te: ut faciam. - In den Vocabularen findet man oft sehr verschiedenartige Verhalformen durch den Inf. widergegeben, wodurch man sich aber nicht Irre machen lassen darf. Am buntesten sieht es in den Rtw. Beltr. aus. Z. B. 1. Imper. risser (wenden), tschebber (werfen), durker (wahrsagen), shinger (schelten), racker (Rede, vielm. rede) neben rackervaya 1, pers, s. praes. (plandern), pen (Antwort; vielm. dic), massoob (s. ob. S. 320), mnck (lassen); naash (lauf), aber naash (fliessen), obschon beldes der Form nach gleich, und nashium (entrinnen: eig. evasi); dika (slehe, mlt zweifelb. a) u. dick (acht d. h. gieb Acht; dagegen ochto acht, als Zahl); atschidoy (s. ob. S. 273.); tshobe (waschen) neben tshowaben (Wäsche); tschammauder (schr, dscha mander, geh von mir) meiden (ob. S. 186.); humti - mockes Tsappale (oportet sinas: I retro) ob. S. 295. - 2. 1. Pers. Pras. neben dem Imper. Plava (bibo) und pl (blbe); stavva (hipfen), stawa (salio) und stie (sali) springen, Tschlinnawa (Holz sägen) und tschin (schreiben, schneiden). Songawa, sung riechen. Beshavya (sedeo), besh (sede) sitzen, - 3, Katterweha, ob. S. 254. - 4, Pras. 3. z. B. dele tshala ob. S. 297. vgl. blind n. s. w. 320. Duckallah (es schnierzt) O weh! Deia Er glebt n. Almosen, Plur. tsharena man (laudant me) preisen; drowerwena (lesen, beten), - 5. Imperf. kameles-de-perl (er wollte fallen: de. dass. mit Couj.), straucheln. Tschingerwenes (sie zaukten) S. 37. Er anterscheidet im Texte die Formen mit a von denen ohne dasselbe als Ind. und Conj. Pras. z. B. pennawa lch sage, me tschawa lch bleibe, aber: hunte dl kaw te kinnaw, pre te bikkewaw pale, te rackel oh. S. 310, Pl, shaswawerkinder (gelin wir auseinander!) ob, S. 186. - 6, Perf. 1, plaissardum bezahlen; pretterdun dräuen; hundum erhören; pagerdum entzwelhauen; packjum brechen; llum, empfangen, gewinnen. 3. Sing. tschindas anschreiben; risserdas-pes ändern; pozias bersten; lias - mander (abstulit a me) entrissen (so!), wie bitschidas (misit) geschickt; mujas (mortuus est) sterben, neben

meria (moritur) Tod, meria oder mojas Tode, was wohl; todt heissen soil, und mardas (interfecit) todten. 3. Plur, sherodine-tele (sie gaben den Kopf herunter) köpfen, und im Singtschero - dias - tele (er hat den Konf gegeben herunter) enthaupten; pene, sie sind gefallen S. 38. - Abgesehen von dem unkritischen Mischlings-Vocabulare Greilmann's. hat man ofters 1. die 2. Sing. Imper., als die einfachste, aufgegriffen, wie namentlich bei Harriot, einzeln auch bei Szujew, 2. B. tschuminde (küssen) neben me tschuminday (ich küsse). 2. Die 3. Pras. Conj.: z. B. bei Szujew geschehen. pchurdal (blasen) neben me pchurdaw (ich blase); rowel (weinen); zyrdai (saugen). Auch wahrsch. benel (gebären) und akoscheip (sich zanken), nur dass das I auch in erster Pers. me benelem (ich gehäre) und me koschelpe (pe ist reflexiv bel Pohm. kosnav ich zanke) Befremden erregt. Erklärlich wird dies daraus, dass, nach Zippels Bemerkung, dessen Zigeuner, sobaid ihm ein Dentscher Inf. genannt wurde, diesen mit der 3. Conj. Sg. und Pl. übersetzte, und diese Person mit te z. B. te czorel (ut furetur) u. s. w. Pchm. S. 18, 27. häusig den Inf. vertritt. Auch bei Harr. die Form auf en wehl 3. pl. Conj. 3. Die 1. Pras. Sing., und zwar auf ave nicht ava, hat Puchmaver, übersetzt sie aber auch richtig als Pras., während Bischoff die gielche Form, nur mit af st. av, vielmehr als Inf. wiedergiebt. Jedoch sieht man es mehreren solcher vermeintlichen Inf. bel Bisch, deutlich genug an, dass er sie nicht erfragte, sondern theoretisch, nicht immer mit Glück, erschloss. Was auch Bisch. S. 19. einwende, es giebt, ausser der Umschreibung mit te, welche der neugr. mittelst va (iva) entspricht, im Zig. keinen Inf. wie nicht allein Mithr. I. 249., sondern auch von Zipp. und Puchm. S. 18. S. 30. vollkommen richtig eingesehen worden. Noch Kraus hatte bel jenem te mit Unrecht an Engl. to und Doutsch zn vor Inf. gedacht,

comb Betreff nam der, den Inf. vertretenden Structur stellt Puchm. als Regel auf: 1. Dass beim Präs. dieselbe dem Subj. in Zahl und Person congruent sein mässe, als z. B. kannve te xar (volo et em), kames te xas (vis ut ens.), kamel te xal (vult ut ent), kamas te xas (vis ut ens.), kamel te xal (vult ut ent), kamas te xas (vis ut ens.), kanel te jedemalige zwelfe Foru zufoigo S. 26. Ind Ic. (i) Praes. sein soil. Doch z. B. S. 57.: Xa des masge te cusorel Nicht lässt du mich stellen (ut furctur). 2. Schodagegen das bestimmende Verbum in einer an der en Zeit, so setze man für den Inf. stets die 3. Sing.- Pers. Präs., als xava (Ful.) te sovel lbe (ut dormital) dormitam. So auch Ellips. Sawo zvyz ogejaa tu te faucu!? Welche Zeit seid

The (Du) schlafen gegangen? Dscha, tschlv totte [A.?] te fsauel, Geh, leg dich schlafen. Vgl. pasjuwal' (dornire) Alter p. 135. hicher mit Praf., oder zu paszlo (liegend) Puchm.? Ferner bel Pchm. auch im Imper .: De mande te pijel (Da mihi ut bibat, st. bibam, l. e. bibendum). - LG. dejas less t' pille er gab ihm zu trinken. Ob nnn diese Distinction streng an nehmen, möchte ich nicht zu bestimmt behaupten. - Zipp. bemerkt, sein Zigenner sei auf die Frage, ob "Gieb mir se essen: te chall, oder: te chav" helssen musse, bel ersterem verblieben, welches also wohl impersonaliter gebraucht werde Der Inf. werde stets durch te mit dem Conj. (so!) vertreten. z. B. Akanna hi paaro te dschal (ut cat sc. quis, man), es ist letat schwer zu gehen. Jov kerdjas meen te fsan (ut rideant) Er hat uns zu lachen gemacht. Nan hi keek ziro, ta chall Es ist keine Zeit zu essen; hi ziro menge (uns), ta chas (ut comedamus). Ob t'achal, vgl. Rud. ? Lijum man te chall (ut comedat) Ich habe mir genommen zu essen. Me day tot ta (wold te) chall, te pjell Ich gebe dir zu essen, zu triaken. De tu ada mon te chal (Da his oribus, ut comedat; im Sing.). Me shalauter - mrl butln - dijum te naschjul (wohl contra Con st. naschjevel, ut amittat) Ich habe Alles - meine Arbeit - verloren gegeben. Vgl. Conj. te avel naszadi Pchm. S. 61. Jov (schr. jon) gene te mangen (ut mendleent) Sie sind bitten gegangen. Peskro maaro dschala te mangaf (ut mendicem, selion von Zipp. in te mangel verbessert) Er gelit sein Brot betteln. Vgl. Pchm. S. 19. gel'as te mangel Er let betteln gegangen, und Graff. S. 34. I Yomni dechala. mangel' Die Frau geht betteln (geht, bettelt), we viell. mangel ohne Apostroph als Conjunctiv, vor dem te fehlt, zu denten. - Weiteres s. Conjunctiv.

#### b) Tempp. und Medl.

In Betreff der Benennung und Bewerthung der Tempp. und Modi selgt sich bei den verschiedenen Autoren eine ausfallende Differenz, welche sich kaum völlig ins Gleiche wird bringen lassen.

Maiolge Bisch. S. 19. gabe es nur 2 Tempp. 1. Praes. (gerriava, as. w.). 2. Pract. (gerriava), aber keit Fut. Sasta aber 3. den achon besprechenen Inf. (gerraf) und 4. Imper. Allein Conj. Prats. s. B. merl (morlatur) s. abirgern, Imperf. (s. n.) und Plusquamp. sind gewiss bloss von ihm übersechen, well sie mehr in die Syntax eingeröffen.

Puchm. bietet 1. als Pracs. die Form auf av, 2. als Fut. die auf ava z. B. czivav: czivava. Victe Belsp. vom Fut. S. 54. , 3. als Imperf. für die währende, unvollendete Handinner ein s hinter seinem Fut. z. B. ezorava: czoravas (ich stahi), 4. Perf. auf d'om und lom, and durch Hinzufügung von as zu demseiben, 5. Piusquamp, z. B. biczad'omas (miscram) aus biczad'om (misi), 6. Imper., 7. Conj. und Inf. die Form anf av mit te (dass). Puchm. macht sonach, seibst in den Texten, keinen Unterschied zwischen Ind. und Conj. Praes. and bebt die langere Form für das Fut. anf, z. B. Hoske czikal'ares? Warum trübst du? und Naszti te czikal'aray Ich kann nicht trüben. Pehenel (er spricht), keren (sie machen) S, 52. - Hichei scheint eine Täuschung obzuwalten. Eine besondere Futuralform wird sonst nirgends anerkannt, vieimehr östers bemerkt, dass iediglich der Zusammenhang errathen lasse, ob das Pras. oder Fut. gemeint sel; und überdem würde schwerlich vom Fut. das Imperf. ausgehen. Demnach scheint die Form auf ava vielmehr Ind. Praes., mit gelegentlieb anch futnralem Gebrauche; dagegen av in Wahrheit dessen Conj. Für Letzteres zeugt nämlich nicht bloss seine Verbindung mit te, sondern auch der Umstand, dass Pers, 1. and 2. pl. im Imper. ganz denen, hinten des a entbehrenden gleichen, weiche bei Puchm. nnter av steben; denn ganz unzweifelhaft verrathen sie sich dadurch als conjunctiven Geschiechts. Schon Graff, bemerkt S. 13., dass sich guren schlaget, pe-nen redet, vom Präs. Pers. 2. pi. nur durch den Mangel des a naterscheide. S. auch Zipp.

Zippel unterscheidet, indem er Fat. und Inf. läugnet, folgende 4 Tempp.: 1. Praes. a) Ind. ava (zuw. als Fut.), b) Conj. av ohne den Schlussvocal, c) Imper. 2. Perf. Ind. auf djun. Dagegen 3. and 4. Imperf. und Piasquamp., z. B. Keraves und Kerdjunnes, die aber beide Conj. (\*) sedin solien.

Bel Graff. erescheinen, nach Abaug des oben besprechenen vermeintlichen Infaltivs auf ben und des aufolge St. 1. felbenden Fut., folgende Formen: 1. Praes. Ind. auf ahn. 2. Praes. Conj., auf ahes. 3. Praet. Ind. auf om (d. 1. Perf.). 4. Praet. Conj. auf omes. 5. Imper. — Augenascheillich sich eiter der sog. Conj. Praes. = Conj. Imper. Zipp. und Conj. Praet. = Conj. Plusquamp. Zipp. Vermisst wird die kurser. Form auf av, die ich jedoch S. 17. 46, in der Redensart Me gamabes di wab (nicht waba) "Joh mochte hommen" entdecke, um so mehr als Graff, Im Ms. me gamabes, di wah' kol (we der Apostroph an tilgen) für: "Joh wollte, leh wäre da" eighet, und daraus auf einen conditionalen Gebraueb von me waba (vielm. wab!) schliesst. Ja S. 21. dürste auch wohl Me gamabes di wab chadchdie richtiger wab lauten.

Aus den Frenkel'schen Texten ersieht man Folgendes: 1. Das Praes, zeigt sich in einer längeren (ava) und kürzeren (av) Gestalt, und zwar darf man die erstere als Praes. Ind. (Fut.), die letztere als Conj. ansprechen, obwohl sich nicht eben strenge Consequenz in deren Gebrauche berausstellt. Belspiele: pers. 1. Me kammawa kurrabbles und kab' [wohl dab oder k'rab] les piro. Ich will ihn züchtigen (schlagen) und machen (geben?) ihn frel. L.G. Hoi te kerame fschr. keray mel? Was soll ich thun? Nit moli - pree ti pandapp Nicht werth, dass ich anfbinde Luc. III. 16. Cammava (voie, Ind.) ti tapp (st. dav, also ohne a: ut dem) tutte me (tibi ego). Me tawola (schr. daw' ola: Ego do cam) und Me cammawa (volo) als Ind. Luc. IV. 6. Me biaboless dann? Ich trinke Ihn dann? [nicht anders als dass Ich u. s. w.], unstreitig blab Conj. (bibanı). Hnnte picab (leh muss trinken). LG. - pers. 2 Jak tu cammehe me appriesterweha (So du willst mich anbeten; beides Ind.), jak t' well (ut sit) lauter tire (Alles dein). L. IV. 7. Als Conj. unstreitig, mit Weglassung von te: Tu priesterweis (Du sollst anbeten) deples tiru ress, and less kokerefs dienewefs. 8. To hunte nit versuchewefs Dn soilst nicht versuchen. 12. Tn wejall, men t' marefs. Du bist gekommen, uns zu tödten. 34. Im Ind., wie im Soc., hinten mit e st. des a bei den Uebrigen: Dschannehe (Du weisst). Kehr, har to kerch' Immer Thu, wie du pflegst, elg. thmest limiter. Kann' mukkeh tu - dsehaana feig. cont; nach dem Deutschen!) Nnn lässest du - fahren. L. Il. 29. Und priesterdafs. I kora hi sick wrin [die Stuude Ist schnell ans], tiweli didschall [dass sie komme und gehe; Conj.]; mire cammehe [?] dat! [mein lieber Vater!], dschalla es [geht es], und tu fsei k'rehe halianter fund du kanust machen Alies], jak le cawa biebaskro katter mandte. Und betete, dass [so es möglich wäre - fehlt], die Stunde vorüberginge u. s. w. Rakkerweh' cow tutter selbst? Redest du das von dir selbst? Patscheh' tu, me fsel manggaba nit? Glanbst du, Ich könnte nicht bitten? [Beides Ind.]. Ssowell' tu? Schläfst du? Ho untschehe mander [Aii.] doleske ? Putsche dolen [Acc.], colle' schuntenn less. Was fragst du mich darum? Frage die, die's zehört haben. Hoske kuree tu man? Warnm schlägst du mich? LG. Als Fut. write (du wirst sein) L. I. 76., wo auch; daila to t' kerefs (dass du bereitest), und deles (und gebest : Conj. Prat. ??). Pukkewehe (wirst du verlangnen). Nach dem Doutschen: tu wehe [wirst] - karcia |er heisst, was wohl eig. 3. Pl. sein soll nit n st. 1, weil sich diese im Deutschen vom Inf. nicht auterscheldet L. 1.76. - pers. 3. Ind. Pukk'weile tut Er verräth dich; lela, dschala, annela Er nimmt.

geht, bringt. Camelle LG., karela Joh. I. 15., peschela 18., dschiwela L. IV. 4. Er will, ruft, sitat, icht. Leuchtewela Es scheint Joh. l. 5. Wela Er wird, und als Fut.: Es wird kommen lb. 15. Charo wein (ein Schwert wird dringen, eig. gehen), prec tall' — offenhar wela [Ind.!] L. II. 35., dall' caw tschawo tschindlo ti well 21. Job pennecia Er wird befehlen. Tiri romni Elisabeth, wela ic tschawo tot bollthe (durch Anakointh eig.: Es wird dir ein Sohn getauft). Und tu wela [3. sg.] ies [cs, nicht: defs] depre [darüber; nămlich als hybride Comp. mlt D. da] freude u. wonne, und put wela [sg. st. wena] praal [über] leskri bolldho pess freuen. Job weele [wird] baro wele [soll: scin, werden hedenten] glan u raj; moi u. soorio pani biela [er trinkt] job nit weia [wird]; und weia anni takkro barr u hell. Geisto praal leste weia [über ihn kommt] n. s. w. L. I. 13-15. (hakko) mafs wela [wird] tikkdo [geschen!] u heiland deples L. III. 6. - Dagegen Conj.; Katter welle [Ind.] cowa mange [Woher kommt mir das], de well [Conj. dass kommt] i det mire reskro weia [ind.; wohl zu tilgen] pasch' mandte? L. I. 43. Petrus pesrhtass pes pasch lente, pre tall' job tikkell, caj wrln dschjali, und tatterdas pes pasch' l jak. P. setzte sich zu linen, auf dass er sähe, wo es hinaus wollte, und warmte sich bei dem Fener. Har cai dschal zu? Wie soll das zugehen? L. I. 34. Dall job pitschewell, dass er schicke. Und wejafs, dalla job i mule tschingerwell Und es kam, dass er mit dem Tode rang LG. J. wejas, te rakkewell J. kam. dass et spreche Joh. I. 7. Cammeles Jesum piro te dell Er woilte J. frei geben. Hunte dschjall jake Es muss also gehen. Job hunte mereli Er muss sterben, und: ti mujail Er soil st.; letzteres, wie 2. Perf. klingend, vgl. tu wejali (venisti) L. IV. 34. Und har job erfahredass less catter u hauptrommester [also catter mit Abl.!], jak pendafs job, Joseph hundo leiles [soll nehmen ihn], und penndas, man [das Deutsche; man] hunte u truppo tolle Josepheste dedafs [wohi: nt demus? vgi. ob. S. 274.] Und als ers erkundet hatte n. s. w. LG. -Pl. 1. Ind. Me denkewaha Wir denken. Jake cammaha men patschawoless [dem w nach 1. sg. mit Acc.], so wollen wir ihm giauben LG. Jake raha har me dschiwaha, so iange als wir leben L. l. 74. Job praasdafs wor depless; ho brauchwaha men [st, mee?] tur'ter tschatschopenn? Er hat Gott gelästert; was brauchen wir weiter Zeugniss? LG. Conj.: dali -tschiwafs, dass wir legen. Mukk men dschjas Lasst uns gehen; mukk to tikkas, lasst [uns] sehen; mukkenn menn kann di dechjass - und tikkas Lasst uns jetzt geben - und sehen. L. H. 15. Hol tl k' rass me? = Hoi hunte tikkernss'

me? Was sollen wir than? L. III. 10. 12. IV. 34. Hunte me I fsaw'ja kurass maschkerall? Soilen wir mit dem Schwerte darein schlagen? - 2. Ind. Cowness rodeena tume? Wen suchet ihr? Ho patschena tumeh'? Was dünket ench? [eig. Was meint ihr?]. Patschenne les nit Ihr glaubt es nicht. Tume penenneles Ihr saget's. Tume rakkewene, rakkerwenne, mukkenne, cammena lhr sprecht, antwortet, lasst, woilt. Har tumce dschanneela [1 st. n?] Wie ihr es wisset. Durch Germanismus: Tumee wena hatscheena Ihr werdet finden L. II. 12., wle lena wena Sie werden nehmen 10. Me carawa i pascheress, an I (wuijengere) bakkre coll' heerde naschehne i wawerkender wena Ich werde den Hirten schiagen, und die Schafe der Heerde werden sich zerstrenen. Sonst aber g. B. Tume tikkehna i manuschengro tschawo [N. st. A.] peschto catter i tschatscho wast [a dextera] cow soorlo [kein Gen.!] Ihr werdet sehen des M. Sohn sitzend zur Rechten des Allmächtigen LG. Conj.; Daila tume nit di prenn (= pejenn), dass ihr nicht failet. Cal tumee ninna patschenn, auf dass auch ihr glaubet. LG. Man ti tamperwenn, dass ihr mich fanget, wie Imper. Pl. tapperwenn, annen (greifet, führet). Camen (warum hinten ohne a?) tume fsowenn und ruhewenn? Wolit ihr schlafen und ruhen? - 3. Ind. Jon dechana wrin, sle fahren ans. L. IV. 36. Hoi kalle pennela [1 st. n] app' tutte, was diese gegen dich zeugen. LG. Conj.: Andenn less anni J., taii' ion les (glan) l ress annenn idass sie ihn vor den Herrn brächten] L. II. 22., and tail' i tenn, und dass sie gåben 24., tikk'renn jon leske, dass sie thaten für ihn. 27. T' well (es werde), natti well [nn?] leskre tschawe (dass nicht kommen seine Jünger) und less tschoorenn nnd t' p'nenn , und stehlen Ihn und sagen. Mukk lenn [sine cos], jon [ii] doch jak' tur [so ferne] di k'renn [machen; nt faciant]. Dail' fangedell [1 st. n?] jon an, les ti pukk' wenn Da fingen sie an, ihn zu verklagen.

2. Keln Fut. vgt. Graff. S. 16., Indem dieses entweder durch das Präs., oder in falscher Nachäfung des Deutschen wiedergegeben wird. So s. B. L. III. 17.: Am' tolleakro wast hi I witschepastrischnffla, und job wela (wird) peskri tenne fegewell [er feeg], nim wel an gib ann peskro fisnrija [d. i. Scheune) hidschpen [hier einnal das Abstr. Tragen st. dos Inf.], nad i spren wela job chatscherfo [eig. verbrant; nieht

der Inf.!] mit ewigen jak.

3. Imperf., and awar auch suwellen conjunctiv, jedech nicht immer. Z. B. Cow — rakkerdass, weles mischte, dali Derricth, es wäre gut, dass — L.G. Job weles, er wäre L. III. 15., job webes [ob Plusqpf.?] II. 44. Mit Ausnahme ciwa

des sehr zwelfelhaften: Tu tarches uit glan depleste? Du fürchtest dich auch nicht vor Gott? bloss Beispiele von 3. Sg. und Pl. gefunden, was aber lediglich Sache des Zufails zu sein scheint. Sg.; sikkerweles, er lehrte L. IV, 15. cammeeles, er wollte 16. hoske u kurko anfangeles, weil der Sabbath anbrach [anfing]. Und pail' trin tiwessende atschdenn jon les anni kangri peschten [peschto oder - tes?] maschkro toli' fsikkermaskri, [dass fehit] job dschunnecies app' iende und putscheeles len. Und lauter, toi [die, jedoch = ea, nicht = Il ] less dschuunceles [1 wohl ungenau st. n], verwundrewennes pen leskre verstande u. leskre penn [ist nicht; Antwort, sondern Imper., vgl. ob. S.294.] II. 46 - 7. U manusch aber tsch'jenn [Perf. 3. Pl.] darrte paschall, and tikkelnes [Imperf.], und i bariter - raschai und colle tschinuepangre und bariter spotteten [ganz Dentsch!] les manuschenser Das Volk aber stand dabel und sahe zu; und die Hohenpriester, Schriftgelehrten und Aeitesten spotteten seln mit dem Volk [mit den Leuten]. Aber mit Zig. Endung: Ninna spottewelles les 1 lurrde und andenn [Perf.] leske schutt und penuden. Es verspotteten ihn auch die Kriegsknechte und hrachten ihm Essigand sprachen. Cawa aber kerelies tschi Unrechtes Dieser aber fele, that hat nichts U. gehandelt. Har tikkdafs [Perf.] tow' job cammelles les [der er liebte lhn = den er ob. S. 219.], penneles job app' leskrl del (dattee; sprach er zu seiner Mutter); Romnjatte [ist nicht Voc., sondern Dat.], tikk cawa hi tiru tschawo. Tol palial, har J. dschannelles les, tol schon hallauter parrdo andomm [vielm. andio, wie es etwas später helset, d. h. erfullt, gebracht = voilbracht his, toi i tschin'pen pardo wela Darnach, als J. wusste, dass schon Alles vollbracht war, dass die Schrift erfüllet würde. Cow kareles B., der hiess B. Har job dschiweeles Da er noch iebte-Har job pescheeles (Als er sass), pitschedass leskr' rommia [romni ?] pasch leste (schickte sein Weib zu ihm). Toi kaardenn [Perf. 3. Pl.] I ganzo haufa Da schrie der ganze Haufe, aber: jon kaarenes [Impf.] Sie schrieen. Ferner: tol kaardass Pilatus Da rief P., aber: P. penneeles, P. sprach. Aber jontschitee [Part. Perf.; sie lagen] app' leste bare coolenzer, und kaarenzles (Aber sle lagen ihm an mit grossem Geschrel, und riefen) - und lengro und u bariterraschaj coole weies putteter, (und ihr und der Hohenpriester Geschrei ward häufiger). Tschochanefs, denu job trascheeles glan i biboldengre Heimlich, denn er fürchtete [sich] vor den Juden. Denn job dschanneeles, denn er wusste. LG. - Pl.: Lennes, sio nahmen. Joh. l. 11. neben dem Perf. lejenneles pre (nahmen lhn auf) 12. Meinterwenes [mit t aus dem Deutschen Imperf, und r nach S. 96. ob., vgl. gliderto, geschlossen L. IV. 25.], patscheenes, sie meinten L. II. 44. Colle rom, coll' kai rikkewenes [Imperf,] les, verspotteten les, und tschakkerdenn leskro muj, und dejennes [nicht Plusapf., sondern wohl Pert. mit es st. les, ihm] I tschammetini [Sg.] Und die Manner, die J. hielten, verspotteten ihn, und verdeckten sein Angesicht und gaben Ihm Backenstreiche. Ssowenes, sie schliefen; pennenes, sagten; taarenes, erschraken. K'jenn [Perf.] und tikkelnes, sle kamen und beschaucten. Pescheenes penn - und tikkdenn, sie setzten sich und sahen zu; jon k'jenn baale und kerdenn, sie kehrten um und bereiteten. LG. Also oft mit Perf, untermischt, wie auch im Sskr. die Präteritalformen oft mit einander abwechseln, ohne dass man bis jetzt so strenge Unterschiede der Bedeutung, als im Griech., in ihnen zu entdecken im Stande gewesen. Zuweilen mit Unterdrückung eines e vor s: praasens les, sle lästerten ihn. Und jon peschten [Perf.] coi, und denns garrda (gaben Acht, hüteten) less-Dschannens les, sie wussten es. L. II. 43. Durch Verwechselung von I mit n: rhodewelles les, sle suchten ihn 44. neben rhodewennes les 45.; rakkerwelles, sie sprachen. Roodenn falsch z., doj hi [ti, oder: kl?] marelles les (dass sie Ihn todteten; mithin wohi als Conj.), und hatschdenn kekk. LG.

4. Perf. Sg. 1. Kerrdom (feel); pendow, rakkerdomm (dixi); tschindom (scripsi); verschundom (ich habe verhört); fsikkerdom (docui); naschedom (amisi); pukkedom (prodidi); wejom (veni). - 2. Hoske kerdail? (Cur fecisti?) L. II. 48.; patschdall (credidisti) I. 20.; har tu pendall (wie du gesagt hast) 38. Caw tiwes, an' caj rat, tall gole u paschno duj koppe, hl [?] tu trin koppe pendal [dixisti], tu prinscheweha man nit [du kennst mich nicht], Heute - wirst du mich drei-Hoske tu verlafsedal man? Warum hast du mal verläugnen. mich verlassen? Wejail, dejall (venisti, dedlstl). - 3. Kerdas (fecit); pendass (dixit, inquit); andas (duxit) IV. 5. 9 .: dschandass (scivit); putschdass (interrogavit); pitschedass (misit); muckdass (sivit); schtakkerdas, preiserdass, rakkerdafs (trat, pries, sprach) II. 38.; fsikedas (hat gewiesen) III. 7.: rikkerdass (sie behielt); vertrauedass (er vertrauete); wagedass (wagte); denkedassless Pilatus, gedachte P.; kindas [emit]; hatschtass lenn (er fand sie); dschum'dass less (er kussete ihn); cholerdass les (es gerenete ihn); tatterdappes [das erste p wohl mit Unrecht st. des s der ersten Hand], er wärmte sich; plataspess (erhing sich); witscherdass (er warf); pristerdafs (er betete); sooriedass (stärkte); chochadafs (läugnete); peschdafs (sass); tikdafs (sie sah); zarrdetass (zog); pransdafs (er hat gelästert); thodass (wusch); naschdass und

naschjass (cucurrit); kaardass (er rief) neben kar'ias (er hiess); stass pree, stakkerdass ani maschdrali, putschdas J. und pendas (stand auf, trat in die Mitte, fragte J. und sprach) LG. His (war). Tschejass (er blieb) L. II. 43., wejas (er ward, kam); dejas (dedit); chaiass (er ass) IV. 2. Stejas pre (stand auf) 16. vgl. ob. stafs, wie lejas nebeu las (er nahm) LG., lejas zu (er nahm zu) L. II. 52. Trefsias (er zitterte), trafsias pes (er fürchtete sich). Peias (er fiel); halianter leskre wenterja [Pl.] p'jass wrin (all sein Eingeweide ist ausgeschüttet worden, eig. ist gefallen heraus). K'jass (er ging) nnd kaijass (wich) L. IV. 13. Mujass (er verschied), ob schon rahha mujass (ob er längst gestorben wäre?). - Pl. 1. rhodetam (wir h. gesucht) L. II. 48. Hoi bari cowa schundamm (auch von Zweien LG.) me anni K. Wie grosse Dinge haben wir gehört zn K.? Antam (wir brachten) LG. - 2. schundann (audivistis); tume andann (ihr habt gebracht); tschidann (ihr legtet); k'jann (ihr seid gegangen). Auch hier mit 1 st. n: rodetali tume man L. II. 49. - 3. pendenn (dixerunt), rakkerdann (sie sprachen); mangdenn (sie baten) vom Sing. mangdass; putschden less (sie fragten ihn); tikkdenles (sie sahen ihn); priesterdennles (beteten ihn an); atschdennless (fanden ihn); ranschedenniess wrin und rhidenniess (sie zogen ihn ans und legten ihm an); dejennies (gaben ihm). Dalia stakkerdenn jon pasch' leste und dschidenn i wast app' i Jesus und tapperdenn less Da traten sie zu ihm und legten die Hande an J. und griffen ihn. Tschungerdenn, peschdenn, andenn, mukkdenn, sie spieen, setzten, führten, verliessen. Karden, sie riefen; kurden, sie schiugen; kerdenn, sie machten; anch als Plusqpf. Har - kerdenn (als sie vollendet hatten) L. II. 39., wie har jon Jesum pannedenn (als sie J. gebunden hatten), neben panndenn ies (banden ihn) wohl mit Unterdrückung eines d, wie in rooden (sie suchten) vom Sg. wrin rotedass (er wählte aus). Ssooden, sie schliefen; hajedenn, sie verstanden. Wejenn, sie kamen, wurden, nnd wejai (sie waren gekommen) LG. K'jenn, lejen, stejen pre, pejen Sie gingen, nahmen, standen auf, fielen. Tejen tschurje, sie haben gestochen (Stich gegeben). His (sie waren, und: er war). Diese dritte Pluralpers, weicht sonderbarer Weise von der bel Pchm. ab, weiche in einem blossen Part. Pl. auf e besteht, während sie hier, wie im Pras,, anf -en ausläuft. Ungenchtet nun genannte Endung mit dem Deutschen zutrifft, und desshalb auch wohl viele Deutsche Formen, wie denkeden (sie dachten), pikkedenn (sie beugten), hutetan (sie hüteten) vgl. Sg. wartetas (er wartete) n. s. w. in den Text aufgenommen worden, darf man doch schwerlich dabei an Germanismus denken, anmal da het Pehm. das -en -es 3, Pl. im Plusopf. sleh darauf stitukt. Uebrigens hat anch Graff. welen (internal) nehm welan (histis); perden (sie felem) S. 27., majen (sie sind gestorben) 44., ja Ruid. S. 76. sogari schundan, plan durch alle 3 Plural-Pers. hinduch, was sich leicht daraus schlärt, dass die 1. Pers. regelrecht auf m, also doch anch auf einen Nasal, endet. Spuren, wo anch das blosse Part. die 3. Perf. vertritt, kommen vor, jedoch eig. mur in passiven Sinne, wie texhitee (sie lagen, eig. collocati) noben: his dardee, sie standen (sind gestelit), colla tol plaade his, die da gehenkt wa-en. — Uebrigens weicht die Bild un g. das Perf. nicht seiten von der bei Pehm. ab. Dazu noch hommes (ich bin gewesen), hammes (wir sind gewesen) nehen hom (sun), bewenn), hammes (wir sind gewesen) hen hom (sun), best (sind) nehen hi (est, sunt).

5. Das Plus quamperf, scheint ganz zu feltlen; wenigstens finde les fast immer durch das Perf. vertreten; siecow les pukkdass, der ihn verrathen hatte. Tol J. lejass tows schut Da J. den Essig genommen hatte. Cow hij wavrenser Aufrührern stillde wejasslo [gefangen war er], coll annil Aufrihr [e mirepenn kerdasslo [die iden Aufruhr einen

Mord begangen hatten; eig. 3. Sg.) LG.

6. Imperat. Penn, sprich L. IV. 3.; makk, lass 9.; atsch, halt 34; ab, steig [eig, komn]; ischin ini, schriben incht, stake, halt 34; ab, steig [eig, komn]; ischin ini, schriben incht, tikke, itk siehe, tikkenn, seht zu; hada tut, hebe diche IV. 8.; kehr, thu, k'renn, thut; akkeh len temeh luter, Da halt ihr [vgi, ob. S. 259.], len less tume cai, nehmet ihr ihn hij; le, niam; annen, fiburet; tappervenn, greifet, wie comment ihn; le, niam; annen, fiburet; tappervenn, greifet, wie college ihn; rowenn, weinet. — Zwawiein scheint die 2. Sing, auf til zu der ihn; zwenn, weinet. — Zwawiein scheint die 2. Sing, schein in die 3. Sing, schein in dies auch in fers and, weine In lens in schein in schein in der schein in Ermangelung einer besondern born, sog, der Ind. (wohl im Ermangelung einer besondern born, sog, der Ind. (wohl im Et. Sinne st. des Conj.) zu stehen, wie: weia (komme) ob. S. 236, krecena (hereitet), k'reena (machet) L. III. 4., dessen Schlüss-a Erbeine müsste.

Val. C. Praes: 'Planá (ego biho), dessen u inavischen ach, nach danaliger Schreibung, für v schen könnte; piela (ille bihlit): piassa (nos bibimus), pielsä kan (vos biblita). Bemerkenwerth ist hierin, dass diese Perss. sämmtlich mit a schliessen; so namendlich auffallend-Pi. 1., zwar nicht an sich wegen des a bim lud, welche Bignehit es mit der Form bei Pohu. heilt, wohl aber wegen des a dahnter, weil dieses sonst nur hinter dem h von -aha steht. Die 2. Pl. würde gana aus der Analogie herausteten, und man darf daher viell.

schreiben: pis akan [bibas nnnc]. S. n. Rüd. Bel Vulc. p. 103. nnten ist kascht [d. h. ln Wahrheit: Holz] sonderbarer Weise durch "Tu bibis" wledergegeben; allein die Zigeunerform dafür ist vermuthlich ausgefallen, und hätte p. 104. den anderen Perss, beigefügt sein sollen. Wichtig muss man diese Stelle achten wegen der so alten Gewähr von einigen Personaiendungen. In: Ser bnchos? (Quomodo nominaris?) mit Span. ch scheint aus Cl. II., dessen, dunkt mich, immediativer Charakter (wie helsst du? S. Lex. pchuczav) herübergenommen. S. ob. S. 98. Wegen Lud. vgl. 130.

Wldh.; 1. Praes. Ob. S. 250, 254, tschaha mit a. sonst e vor h, in 2. Sg. So pas cha sia u. reden, heisst wohl eig.: Was fragst du? vorausgesetzt, dass man in den 3 Absätzen Ein Wort vor sich hat. - Timenscha ela tell (Kopf abschlagen) wird zu schreiben sein: Ti (dass) men (der Hals) schaela (Zipp. dschal als Conj.; er gehe) teli (ab). Naschela (entlaufen) ist gewiss; eurrit. - Rengalena (einem den Staupbesen geben) haite ich für zusammengeflossen aus renga mit lena: Ruthen bekommen sle. Renga mit g st. j kann Acc. Sg. oder Pi. seln; vgl. ob. S. 163. - 2. Imperat. Mockstil Lass stehen; still nicht etwa Deutsch: still, sondern Coni. Vgl. nszt'av lm Lex. n. stawa. Zsack (packe dich) vgl. ob. S. 291. 96. 259. mit tuke (dir) oder okia (fort)?

Bisch. 1. Praes.; Sg. 1. Dschawa (eo) u. abgehen; dàwa s. darbieten: dikawa (video) s. nnversohnlich; portàwa s. abblasen; patschawa s. abborgen. Me welawa Ich empfinde, wohl schr verderbt st. hajaf (fühlen), Pchm. chal'ovav oben S. 89., wenigstens cher als aus awaf (ich bekomme st. komme). Parawawa s. abhandeln; denkewawa (ich denke); garriwawa (ich drücke ab); mutterwawa (lch harne). Als Fut. kinawa (ich wiji kaufen) n. einkaufen; gerrawa tuke lis Ich will dich's lehren [cig. dir machen] s. drohen. Anch wohl: gerrà-ha les doi (Thue es doch) S. 43. cig. Du wirst es doch (hoffentlich) thun. Im Conj. Hunte dschaf (ich muss bleiben) s. lauern; ohne a am Ende, wie in allen Verben bel ihm, die er im vermeintlichen Inf. aufführt. Sonst hat Bisch. auch den Ind. bel hunte als dawa u. abgeben, h. gerrawa s. ausbessern. Hun te làwa a golfis garda (Ich muss nehmen ihn in Acht), te nane naschèla (dass er nicht fortläuft) s. bewachen. - 2. Tu dschaha (du gehst) S. 42., dikeha Du slehst an = dykhelia (Du wirst sehen) Pchm. S. 70. neben har dykhes (wie du siehst) 73, Har kareha tu? Wie heisst du? s. Vorname. Auch öfters da, wo man cher den Conj. crwartete, als: Hunte tschanaha Du musst wissen. Tu na hun te rakkeraha leske gege law Du sollst mir [ihm!] nicht widersprechen [reden gegen das Wort]; te rakkerwaha (dass du sagest) s. Rath. Hun te awèha (wes; als Conj.) Du musst kommen s. gegenwärtig; fälschlich hat Bisch. es, wie auch weha (du kommst) u. Gefahr, für 3. Sg. gehalten. Ein Irrthum liegt auch gewiss in den Art. weigern, widerrufen. A ganna kamèla te pennèha Er will jetzt sagen, kann dies nur bedenten, wenn man durch Acnderung des h in 1 die 2. Pers. zur 3. Sg. macht. Na gamèla te gerraha, angeblich: Er will's nicht thun, wurde, da nicht a, sondern e vor I stehen musste, selbst hiedurch noch nicht ins richtige Geleise gebracht. Ohne Aenderung aber wurde es bedeuten : Er will nicht , dass wir es thun; so dass bloss die Uebersetzung falsch scheint. - 3. dschala (er geht) s. Abendgegend, anklagen; sala (sle lacht); gerrela (er macht) s. anbohren, Bader, Miene, müfslg; dikcla s. unvorsichtig; perela (er fällt) s. baufällig; tschorèla (er stichlt) S. 38., aber auch; er fullt an; latschola (er schämt sich) s. blöd; patschela (er glaubt) s. Aberglaubc, Abgötterel; kandèla (eig. es stinkt; angeblich: Aasgeruch); danterwèla (er beisst) s. abbeissen; chatschola tèle (cs brennt ab); sikjola, Er lernt. Oft zeigt sich der Ausgang gewissermassen verdoppelt, wobei man, etwa an das angehängte Pron. lo u. s. w. s. ob. S. 242 ff. zu denken, versucht wird. Vgl. u. einwiegen: te sowèla le dikno tschawo, dass schlafe es [?] das kleine Kind. So tschiwela (er legt: nicht Perf.) u. Anlegeschloss, aber tschiwelela u. Brille. Gunschewela Er grenzt an : gunschewelela Er misst an. Dschalela (er geht) s. fliegen, altersschwach, Kanzel st. dschala. Welela (er kommt) s. auszanken, auslicfern, abgeführt. Pokawelěla Er klagt an; annelěla Er bringt u. durchbringen; schunnelela Er lauscht; bandelcla Er bindet an, etwa lhn (den Hund)? Ind. st. Conj. gal de [te, dass] wela, wohin er kommen soll s, hinterlassen; hunte daela (er muss geben) S. 35. Wirklicher Conj. merl (ut morlatur) s. abargern. - Pl. 1. Daha (wir geben an); laha men (wir nehmen) s. Abendmahl, einsammeln; dschaha (wir gehen) s. baden, begleiten, durch-schleichen, führen. Zertahamen Wir ziehen s. wegziehen; riwaha men an Wir kleiden uns an. Portaha, wir blasen. Guraha, wir klopfen. Hadaha, wir heben ab. Tschinaha Wir schneiden; tschiwaha s. einpacken. Bakaha, wir brechen s. abbr. Anaha s. schwierig. Prisserwaha, wir beten; sikkerwaha, wir lernen. Stahara (wir angeln) ist wohl verdruckt st. staraha (capimus). U. berathschlagen; A. ganna rakkerwaha men ketene Jetzt reden wir mit einander [also men wohl N.; wie Dschahamen leha Wir gehen mit ihm u. begleiten, nicht A., wie u. bekehren: Hunte dahamen dewleske], ho kemaha [wohl a st. e] te gerraha men, was wir wollen, dass wir than. Auch mit hunte: Hun te putschaha men Wir müssen anfragen; me hunte gerraha s. wetten; me hunte meraha (wir müssen sterben), aber auch meras, d. l. Conj. Hun te rodewas (wir mussen suchen) s. appeliiren, vgl. rodawaha (wir suchen durch). - 2. Tume gerrena, dena Ihr macht, gebt S. 20. ganz wie Pers. 3. Pl. - 3. Dena sie geben, vgl. bloken, lermen; te dena les, dass sie ihm geben werden s. verwilligt. Lena (sie nehmen) s. nachspüren; stena, sie springen. Tschiwena, sie lehnen, pflanzen, richten an, Impfen ein, thun hincin s. Arzneigias. Dowena, sie waschen anf. Bekena, gohena, glitewena, sie backen, betrügen, schilessen an. Gerrena, sie machen s. Backtrog, einheizen, einmachen; kirena s. abgiūhen. Garrena u. meisseln ist wohl Pl. (sie machen), wie u. schielen dikena (sie sehen), trisserwenaits (sie rütteln ihn), ch'hochewenaia Sie längnen es, obschon sie Bisch, als Sg. übersetzt. Auch wohl annenalis Sle bringen es fund nicht; er bringt) n. ordnen; vgi. anena u. einkerkern, und anenela n. einärndten. Auffaliende, vermuthiich zum Theil auf Wechsel von 1 and a (s. ob. S. 91.) bernhende Bildungen; Wenele Sie kommen u. anmarschirt; dschanela Sie gehen u. abfahren, vgl. dschana u. durcheinander; dagegen tschanèiapes halanter (Da wimmelt alies) wohl nicht; Da gehen sich (pes ist nämlich Sg.), sondern: Da rührt sich (vgl. Pchm. czilavav, ich rühre) Alles. Tschenehena Sie legen u. beerdigen, vgl. ob. tschiwena. Rlkeweiena s. feilhalten, wohl mit transponirtem 1 st. r st. rikkerwena, sie halten, Vgl. keliena ob. S. 91. Gnrela pen, sie balgen sich [t st. nl vgl. ob. S. 131. - 2, Imperf. 1. Sg. (Conj.?): Me hun te gare was man a golister Ich musste mich für ihn verbürgen (vielm. wahrscheinlich: vor ihm verbergen; also eln Missverständniss!). - Hun te risserwas lawes Er hat (wohl: ich habe) den Namen verändern müssen. - Imperat, und Perf. s. sp.

R il d. hat 1. Praes. In d. hinten mit e, nor hinter bit a: Sg. 1. Krawe, dawe, darwe leh mache, gebe, fürchte S. 70., aber me dachana (Ich weiss) sollte sicherlich nech cha hinter sich haben. Me schnauwe, piawo (audio, blbo) S. 76.— 2. Schnacha, pihe (hier dech el), verschieden von I. Pl. durch den Voc. vor h.— 3. Schnache, pilet fatele krapringt; sale, lacht; achale, isst; suchele, bleibt; naschele, lauft, flivest; beschele, sitzt, setat sicht; merzeb, stirkt; kamele, liebt; schnammedele, küsst; rowele, weint; frowele, schlaft, ans Ci. II.: chatschole (s. Bisch. Kolik u. vgl. leran), fliggle breant, fliggt; ghlewele (Cl. IV.7), singt.

Tschlkalole (wohl impersonal: Nieson ergreift), er nieset. Ne kamele zertele (Sz. zyrdal richtiger als Conj. hinten ohne Voc.) Es will nicht saugen; ne dechanei (dies Wort steht oft ln conj. Form) dschale komml (Rom. axout) Sie kann noch nicht gehen. Vgl. jedoch hinten mit e auch: Me kamawe te hunawe, piawe Ich will hören, trinken. - Pl. 1. mit a vor h: Me schunaha, piaha; me dikkaha (wir sehen); aber entweder durch Contr. aus -waha, oder st. des Conj. - was: Te me rakkerwa (dass wir reden) S. 66. - 2. Tume schunene, plene. - 3. Jole schunene, piene, aber aus Cl. II. waxono bal ob. S. 98. - 2. Imperat. Te schun, pis Hore, trinke. Das vor dem Imperat. überflüssig scheinende te steht noch auch so ob. S. 316. — 3. Ist te pis (ut bibas) der Conj., vgl. Graff. S. 47. Im Plur. to schunene [schunen?], pln Horet, trinket. - 4. Perf. Me dikkigom ich sah; mange kerdomles Melnetwegen habe ich es gethan S. 77.; dias (es gab) S. 69.; has (erat) neben hl (est). Durch Germanismns mit HI (sio lst) - wlasli [d. l. venit ca], gekommen S. 65.

Alter enthält mehrere Verbalformen, jedoch oft ohne dle streng richtige Uebersetzung. So mehrere 1. Sg. Präs. mit und ohne te (dass), in welchem ersteren Falle man die Phrase infinitiv zu nehmen berechtigt lst. Im Fallo übrigens hinten koin a steht, lässt sich auf den Conj., sonst auf den Ind. rathen. To-chaw (esca) nr. 181., te-chau [ut comedam], chau; Imperat. cha; hane, gana [comedunt?], aber chabben Nom. abstr. nr. 227. — Te-pau, pián, plawa (bi-bere); Imper. pl nr. 228. Vgl. noch tepauben ob. S. 135. Toznu (fundere) nr. 241, wohl te mit tschoraf (glessen) Bisch., mithin ohne r. — To-gjabás' [wahrsch. ut canamus] neben g'juwawa (cano) nr. 229. — Lau, Lawa, Tele [letzteres wohl; lawa tele Ich nehme ab, ohne Komma; oder te (s. ob.) mit dom Imper. lo, nimm] d. l. Sumo, accipio nr. 233. -L'idxau, hiczawa (porto), aher leïanna wohl nicht 3. Pi., sondern eher 1. Sg., etwa mit dem Zusatze na (als Interj. da! als Prap.: auf n. s. w.) eder wa st. una zu lesen, nr. 235. -Keráu (coquore) nr. 242. - Czinán (resecare, scindere) nr. 237. - Rewau angebilch ululatus nr. 57. = Pchm. rovav (lch weine). - Czxiwawa (nicht vita, sondern: vivo) nr. 68. -Sowawa (nicht somnus, sendern: dormio) nr. 59., vgl. 232. sowau (jacere, decumbere), auch dele-czedoman', s. ob. S. 297., als 1. Sg. Perf. - Kamau, kamam' (amare) nr. 234., über deren zweltes s. Sz. Barlowau (nicht statura, sondern: cresco) nr. 69. ais Verb. nach Cl. II.; aber nach III.; wosizkirau (vehere) nr. 236.; sliskirán (serere, saen) nr. 238.; pachiskiråu (arac) nr. 233. und als 3. Pl. schumlskirna (nicht steeplus, sonderu). Sie machen Geräusch vpd. ob. S. 131. Elwa anch sorua (potentia) nr. 65. verhal zu fausen? – 3. Sg. Issi (est) nr. 243.; schunol' (er hört), smjlu (wohl russifichte 1. Pers. Sg. st. seunav) ur. 48. angeblich; Anditus. Gelber; chen so diköl Visus. Gesicht nr. 49.; chandôla (es oder er? irlecht) Odoratus. Genveln nr. 51. Kamela (anatı, nicht amor) nr. 60. Merla (unoritur), Perf. moias' (unortuus est), nicht mors, was wielm. bloss moifib nr. 71. Pasjuwal' (dornire) nr. 231. — Imper. Póda (da) wohl nit Slaw. Praf. z. H. Russ. podar, geben, überreichen; terdiow' (stan) nach Gonj. Ili? Ew', (l., 16); das 2. wohl cher: trage s. ob., falls man nicht das 1 streichen daf.

Szujew bletet, in beachtenswerther Uebereinstlmmung mlt Pchin., 1. Pras. 1. auf aw, 3. auf 1 lm Sg. und 2. 3. auf n lm Pl. als binten gekürzt dar; die übrigen Formen abweichend. S. 130. me kamav (lch will); tu kamy (du willst) st. -es oder -oha Pchm,? Wow kamy (er will) ist sehr zweifelhaft, da im Texte diese Person I zeigt, als Tschumindal (sle küsst); beschei (er sitzt) von byschaw (ich sitze), baschil (er setzt sich); rowel, welnt; prastal, läuft; vieli. nach Cl. II. pabel (brennt), na duschol nise (wirds dunkel; eig. nicht wird gesehen nichts); und allenfalls nach IV. wurawel, er fliegt. - Pl. 1. amy kamaw (wir wollen) und amy dikaw tchu (wir sehen den Rauch). Russ. Zig. kak ml tutte kamama (How we love you!) nach Bw. I. 9., worin das Schluss-ma unstreitlg = wir, das a in pennit, aber aus aha contrabirt, weil h im Russ. mangelt. S. ob. kamam' lm Voc, Petrop. - Pers. 2. tuny kamen und 3. wony kamen, wie Pchin, - Auch barion (crescunt; vgl, Bisch, schwellen) vgl, ternon (sie werden jung) Pchin, nach Cl. II., wie barlowau s. ob. 2. Imper. Bysch (setze dich). 3. Perf. 1. Me kammom, vgl. Pchm. kaml'om (ich wollte), vgl. diklo me (sah ich), wohl; diklom me. 2. tu kamljae. 3. wow kamyl, aber, scheinbar besser mit 2. stimmend, benjae (sie gebar) neben benel (gehären; eig. 3. Sg. Praes.) und me benelem (ich gebäre; merkwürdig das m; und daher viell, 1. Sg. Perf., welcher Ansicht auch I entgegenkäme; soust ware dieses wohl aus 3. aufgenommen; doch s. sp. die Verba auf -iar Bw.), wozu auch bijanzja (puerperlum) Alter nr. 193., verm, mit Slaw. Refl. versehen, und aus Sskr. wi + g'an Westerg. Radd, ling, Sanscr. II. p. 195, entstanden, gehören möchte, - Pl. 1. amy kamll (etwa Part. Pl.?). 2. tumy und 3. wony mlt kamyn.

llarr.: trasela (Coward; elg. Er fürchtet). Die Anführung der Verba bei Harr. findet meistens im Imper. Sg. statt, z. B. pl (to drink); öfters aber auch in anderen, viel-fach räthselhaften Welsen. Perdo (to fill up) ist vielm. Part. Prät. Pass. Vgl. Toi wejass parrdo, da ward erfült. LG. -To cook keravit, haben (wohl Komma zu tilgen, denn haben ist Essen) and Warm (to heat) tattavit, tetto. Vgl. Kogaln. w u s r i t (jetter). Etwa 1. Praes. u. Imper. mit Engi. it (es) ? - Perakra tut (Thank thee) vieli. mit Veriust von v hinter a, s. Lex. - Kāmelo (I love) ist viell. = kami'om (amavi) Pchm., oder, wenn man hinten a st. o liest; amat. - Iln clali (I know them), wohl eher Ein Wort (Er kennt) mit suffig. li (st. len d. i. them)? — Dol, de Blow (a knock) wohi 3. Sg. Praes. und Imper. (dat, wo nicht det; da, sc. verbera, s. Lex.). - Vgi, Catch La [Imper.], lam [cepl. cepimns? oder lav mit me, nehme ich?] lal [capit?]. Caught lel vgl. Pchm, Part, Prat, - Beval pnde Blows (as the wind) würde, wenn es 3. Sg. Pras. oder überhanpt verbal sein sollte, das Flexionszeichen entbehren. Desgieichen Ov dande [Perf. ?] man (he has bit me]. Ferner Mangar [wohl mit Engl. Suff.] ave Beggar is coming, neben Imper. av (come). Sonst Avata (to come) und Gajo avate (A person is coming) von mir unklarer Form, falls nicht etwa 1 st. t zu schreiben. S. noch ob. S. 134. u. sp. Imper. - Am auffallendsten stellen sich mehrere Formen auf -en dar, was schwerlich mit der Hindust. Infinitiv - Endung - nå unsammengehalten werden darf, sondern vielmehr mit der 3. Pl. Pras. Conj. sich in trefflichem Einklange befände, zumal solche Phrasen (mit te vor ihnen) infinitiv gefasst werden können. Broil, quarrel: Chingaren, angeblich Hind. حبكينا, Hindi dshhagad'à (quarrel Subst.); der Vergleich scheint unrichtig, und an Zig. czingerav (vgl. Sekr. tshhi Abuse, reproach) gedacht werden zu müssen. Von verwandter Wurzel Harvest: Chinnane giv; (lit.) Cutting (wohl nicht Partic.!) wheat, Chinen (Chopper v. Kuife, als Subst.). - Piren Walking, walk, Hind, Lined p'irna. - Churan (Cozen, to cheat), was mit Hind. chori Theft, roguery, stealth vgi. worden. - Fortuno (telling) Duroken (foreseeing) angeblich Hind. , (far) u. gyan (knowledge), was in Betreff des letzteren wenigstens nnrecht ist, s. Lex. - Haen (to chew v. Eat), Hind, Liles - Mush jaen be Prap. oder Engl. to be?l nashko (Man going to be hung. Vgl. nashko Hang, hung, und Alter: noschka Jugum). Neshiven, (N. abstr., odor von einem Verbum nach Cl. IV.?), neshan (Hanging). - Jiven (Life, living). - Rov, roven (to cry) und ma rov (I cry) neben Pchm. roviben (das Weinen), rovav (Ich weine), Hindust. Li<sub>2</sub>, Ist aun roven elwa 3. Pi. (ut ploreut = plorare) oder verderbt aus roviben?—
"Kamade, Raman s. q. To marry." Ob zu kamohen, Freundschaft? Ist kamade Part. Perf. st. 3. Perf. Pl. (Sie hen geliebt, Oder: gewolil) ranna etwa Ace, pl. viros? Viell. Ist aber de s. v. a. un d, oder noch cher: dass und ranna cinc davon abhängige con]. Verbalform.

Auch Bryant's Verbalformen sind zum Theil sehr wunderlich, wenngleich sie mitunter ihren wahren Werth durchschimmern lassen, Shunaloe (shunalee Rich.) Hearing; bocolee Hungry; shillaloe Winter sind wohl jedenfalis Adj. nach dem Muster derer ob. S. 124.; allem peola (to drink), obschon von Bry. mit Pers. يمانه (a cup) verglichen, giaube Ich mit Sicherhelt für: bibit zu nehmen. Viell. auch in Becassin and discale (to sec) das 2. Wort = cernit. Jal (cig. eat) s. ob. S. 289. in drou panee jal Bry., wofur Rich. ungenau Drowei panecja,c bietet, darf gewiss nicht, wie dieser thut, mit Hindust. jul (Sskr. dschala, Wasser) verglichen wer-Javomal [jamoval Rich.] co pance (A bath) scheint ebenfalis nicht tehovav s. Lex., sondern irgendwie mit xav, s. Bisch, baden, in Verbindung zu stehen, wenn auch vieil, anders als socmaloe (smell) mit sungav (ich rieche), Indem dles mit dem Engl. Smell selber versetzt aussieht. Jaw, parafs (to walk) enthält gewiss xa (geh) etwa mit 2. Sg. Conj. von pchiray (ich gehe) Pchm., vgl. spatzieren gehen, oder mit perjas (Spass) s. ob. S. 94., also: zum Spasse, Vergnügen gehen? Sonst erklärte sich auch parafs, für sich gedacht, allenfalls als: Eamns. Vgl. u. S. 46. Jasia vallacai (To command) schlösse möglicher Weise vorn eine Aufforderung ein, s. Harr. Imper.; vall - acal konnte "Er komme dahin" bedeuten, und dürfte man gar st. iasia die Schreibung: penjas jov [dixit, jussit] muthmassen, so ware die Uebersetzung gerechtfertigt. Water [vgl. aoter There ob. S. 273.] jam [schwerlich, da vom Fliegen die Rede lst, Pers. 1. von xav] perail [über, durch, auch beim Fliegen ob. S. 294.] To fly. Noch schwerer zu entziffern: Avesl [awjas, er kam, etwa mit to, d. l. zu?] to jailow To faint. - Prasthem (to run); moughem [schr. n st. ul To pray; towamah (To wash); und lasthom (Found) sind unstreitig 1. Perss., jedoch bleibt zweiseihast, ob, wie vom letzten fest steht, im Perf. als Sg., oder Pl. Pras., wo nicht gar, freilich gegen die sonstige Analogie, mit afligirtem singularen -m (ich). Viell. 1. Sg. Pras. hawlaw (the feeling) s. v. a. chal'ovav s. ob. S. 89.; liccaw (letters) vgl. Sskr. likh (scribere); sallaw (to laugh) = sanaba, saba (lch

lache) Graff, S. 14.; sovanow (Sleen, or to sleep) etwa sovav (ich schlafe; suno, Traum); chollow (to cat; vgl. tschalo, satt ob. S. 89., aber auch Engl. to swallow), and sovochollo (to swear), das sich seltsamer Weise lantlich damit berührt, wenn gleich die Persische, auch im Kurdischen (Garz. p. 155.) vor-سوكفد خوردن kommende Redensart: jusjurandum devorare (s. das damit verwandte Zig. fsauel im Lex.), so wie die analoge Türk .: juramentum bibere (Clod. lex. Turc. p. 312.) kaum einen ernstlichen Vergleich zulassen. Racamansoe S. 37. wohl rakker (loquere) mit Unterdrückung des r, wie öfter bei Bry. \*), und amença (nobiscum) Pchm. - Deas man angeblich Give, wahrsch. aber: Des, oder; dedlt mill. Codesman (Beat him) verm. kurdas (also r erloschen) man, d. i. Jonadafs (to awake) halte ich für 3. Se. verberavlt me. Perf., s. Lex., von dschangudum, Zipp. - A conterree (to look) etwa aus Engl. encounter (begegnen; mithin: erblicken?). -Shirn (to hear) ware, falls es nicht Druckfehler ist, statt des üblichen Imper. schun, in Betreff des r hochst merkwürdig. weil dieser, in den Indischen Volksmundarten unserem Verbum abgenommene Laut im Sskr. crin'omi (andio) vorkommt, Das n würde auch an dicken (Sight), givellan (To sing) neben gillee or givelli (A song) s. ob. S. 89. erinnern, und diese liessen, wie die Harrlot'schen Analoga vgl. ob. S. 134.. entweder eine Erklärung als 3. Pl. Conj. oder auch als 2. Pl. Imper. (Conj.) zn. - Man sieht: die so höchst unzuverlässigen Data der Engl. Sammler in Betreff des Verbums machen bis jetzt eine genügende Aufhellung desselben für den Boden von Eugland unmöglich.

#### a) Imperativ.

P.chm. hat in Cl. I. czor stichl; ker mache S. 18.; dykh eib 58., madykh nicht sicher 71., madar furchte nicht 72.; acz sei, bleib 29. 35. 72.; pchen, sprich 63.; in II. teriloj, was aber vichenier 3. Sg. Praes. ware, und verdruckt scheiat für terrilov, vgl. ob. terdiow (steh) ans dem Voc. Petr.; III. varsiav weine; IV. Dictara schicke; garuv bewahre 72. — Znofoge § 29. hat der lunper. bloss die 2. Sg. eigenblumlich, Indem er 1. und 2. Pl. vom Prias. [Conj.] radichnit. Z. B. 1. Mo vel adova Es sei so [cig. daa], av dachas Wohlan, wir wollen relsen (komm, relsen wirt). Dikkas, oder auch Mcken

<sup>\*)</sup> Wooda (a door), Pchm. vodar. — Sashtaa (Iron', Pchm. Pl. sastera. — Ovavo devus (d. b. den anderen Tag; Art. 6 mit wawer ob. S. 278.) To-morrow. — Doeyave (the sea), aber doriove or doriobb (a river). — Fino, paials (good sport). Vgl. ob. S. 94.

[2. Pers.] - te dikas Lasst uns sehen, Shas (camus) Rtw. s. ob. S. 279. Javas! Lasst uns gehen! Pchm. S. 74. neben jav , komm 55. 70. Madas (ne demus) , széro ma mislin (caput ne cogitet), chéra maxan (pedes ne cant) u. s. w. 68. Da 2. und 3. Pl. gern der Form nach zusammenfallen, mag hieraus sich erklären, wenn auch im Sg. die 2. Pers. Imper. stellvertretend für die 3. Platz ergreift, wie z. B. ln mislin (vgl. kostin, koste du S. 55.), savoro acz korkoro (ein jeder bleibe selbst) und gegenwärtig auch häufig im Deutschen. Sogar tritt gern in manchen Fällen jene Imperativform 2. Pers. Sg. statt des Conj. (s. n.) auf. - Der Imper., beisst es bei Pchm., stellt die Wurzel dar, indem man av wegnimmt; aber von den einsylbigen dav, kav (schr. xav), chav, lav entspringen: De, gieb S. 19, 78.; xa, gch 32, 56, 75.; cha iss 71.; le nimm, da! 34. 58. 72. Es lehrt ferner S. 47., wie die Verba mit auslautendem d In der Wurzel im Imper. 2. Sg. dahinter ein e annehmen, als chude greif; trade jage; trde zleh, trde, xa okia, pack dich fort S. 34,, und eben so zerde, zich Graff. S. 43., nach Zipp. von zirdava: zirdeh tu, und vom gleichbedeutenden zirdevava; zirduf to Cl. IV. Zipp. sagt: "Die sieb auf dava endigen, haben im Imper. de, als zirdé von zirdava." So auch trade, jage; tschadde tot, brich dich (vome); tschorde, wirf; pande tn, binde; rande, kratze; hande, kamme; kande tu man, folge mir Gespr. 6.; kende, lies; purde, hlase; rode, suche. Ferner hadde hilf, hebe; Bisch, hate, hate s, anfheben, aufheifen; hada heb L. IV. S. Fr., wie z. B. Sskr. wad-a (rede) n. s. w. - Dscha' tschawo band' o wnhteras aprè Geh' Junge, mache die Thur auf; port' awri (blase aus) bel Bisch, beweisen wohl desshalb nichts für die Regel, weil derselbe den Apostroph ziemlich willkührlich zu setzen scheint. Z. B. Dscha', aw' atren Herein, vgl. dschà' gian Gehe voran, dscha tele Gehe herunter. A gatter aw', hicher; aw' palali, komme nach (u. nach); aw' mit (eig. wohl; komm, nämlich: mit! vgl. ob. S. 302. nr. 22.); aw' dik s. Anssicht, wohlan; dik, sich u. Miene; aber tikke Fr. n. vgl. oh. dika u. dik Rtw. Atsch' agai Bieib hier, s. zurückbleiben; atsch' doch s. besänftigen, hait. An' agai Gieb's her, eig. Bring her. Dscha' tu s. Kratzbürste; latsch' tuke Schame dich; le' tuke s. Bedenkzeit; le tut garda (nimm dich ln Acht) S. 101., legard', merke auf s. ob. S. 71. Tschakker' tut Bedecke dich, rissertut Drehe dich herum. Fert' u: tchip' [schr. tschip'] u; penn' u (d. h. mit nachfolgendem Art.) s. abschüttein; einfädein; bekennen, Wahrheit. Schun' moi Höre (ein) mal u. anhören. Tschor' gawa panin [vgl. Zipp. tschoor] n. ausschütten; aber Tschorl' atren, Schenke ein, wohl eber 3. Sg. Conj. (Er schenke ein), oder l'entweder st. les (ca) oder la (sie). — Pat'av macht nach Pchm. pa t'a, batsch Graff. s. ob. S. 87., pazz Zipp. Sonst aber ninmt t'znfolge Pchm. ein i nach sich, wodurch also t welch wird; uszt'av; uszti

(surge) vgl. Graff. ste; chut'av; chuti (sali).

Harr. Chiv puv (Hide it in the ground). Av (come). Ja kir (Go and do); ma-karo (Do not so) ob. S. 319.; ja puch las ob. S. 232. Muk man chumer fauch dies 2, Wort wahrsch. Imper. 3. Sg. st. Conj.] tote, Let me kiss you. -Sov. spark [etwa Schottisch Spark, einen Fleck machen, bespritzen. Motherby] s. ob. S. 296. sind viell. nur äusserlich Imper.; ware z. B. ein I in dem nachfolgenden lasa untergegangen, so hielte ich sie für 3. Sg. Pras. - Ma dande mi (Don't bite me), also auch mit Voc. hinter d nach der Pchm. Regel. - Eben so Pandi to pre (Bind it up), dessen to Ich nicht sowohl mit dem Böhm. to ob. S. 308., als vielm. mit einem der Pron. S. 269 ff. um so eher unsammensteile, als sich bel Brv. die aus Versehen dort ausgelassenen Pron. acavat (this) and a cavo (that) finden, deren ersteres noch einen Verwandten zu oblgem to (etwa ado) einschliesst. - Statt Chan-dapre (Cover) schreibe Chand apre oder chanda pre (decke drauf), so dass es entweder apra (above) Bry. oder pre lm vor. enthält. — Pl. 1. Conj. mit Imperativem Sinne: Ne pala (He, Bruder ob. S. 316.) jasa mego (Brother, let us go; leh schreibe jas, d. i. eamus, und ziehe das End-a noch zu mego = Engl. us s. ob. S. 232.), tlchinnasa mege (and cut; schr. ti, und, chinnas, d. l. desecemus, mit: amege = ns?) bete giv (a piece of wheat; d. h. wohl nicht ein Stück Welzenackers, sondern bete = Engl. bit, Bisschen? s. Lex.). - So anch wohl Para, vasa (Change) als Ein Wort: Lass uns wechseln! - Jaso mlngo (Let's go) enthalt hinten wohl eig. einen Dat. Pl. mit n, wie Ja tuki (gewlsserm. Geh dir) ob. S, 232.

Zipp.: "Die zweisylbigen Verba auf ava, ausser vava, davar (doch auch wohl isava, chiava, rhawa), haben im
Imper. i, als chmava, leh betrüge, seheisse, chul tu! So auch
lava." Li pi adda lovyna, dik, bir schuckohla Nimu, trink
das Bier, sieh, wie es schmeckt. Daraus erklarlich Lep! (de
drink) bel Ousely, falls man nicht in le cinen pron. Acc. s.
ob. sucht. — Graff, pi, trinke. — Le, uimm, auch Biech,
a. abzänune [so st. abzäunen] S. 26z. it e a gowa sawari trane
graicskéro mul awr! Nimm den Zaum aus des Pferdes Maule
heraus; ferner S. 31. 72. (e. gräde Obacht, nicht etwa mit
Frz. Art., sondern: Nimm in Obacht) 101. 102. vgt. auch vermuthet. Pehn. lo da! vgl. ob. S. 259. — De, gleb, such

Pchm., Blsch. De lea śwri Glob's herans, de tiro tachi (Gib-dein Hera) Set offenberais, Zipp. de, Pl. denn. S. VI.

Dschn, Pchm. xa., Bisch. S. 76. 101. 104. 109. — Cha, Iss.
Pchm. S. 71. — Sa, Iache, Zipp. Isa. — Ste pre, stch auf
Graff. S. 43. Zipp. schti, spring ygl. ob. S. 70. — Zipp.
tha (flieg) von rhava; ran (weine), than (wasche, ygl. tshobe, waschen Rtw.) von ranava; thanava. — Graff. S. 11 we,
werde, gewöhnlich ab! — Pchm. jav, Zipp. af komm! Af tu
belon Sel du fromm. Avenn tumec Werdet ihr!

Graff. Ms.: Tschakker, decke; chadscher, brenne; tschakscher, refee wahr; bleifere oder bieliere, hezahle, und S. 11. rakker, sprich; stakker, tritt; pagger, brich; anch wohl durke, prophezele, hel Zipp, durkir tu, Pl. darkitwen tume von darkirvaf, nach Cl. III. Ausserdem noch binten mt e: nakke schinck; chodie linge; aber somst einspilig; pen, asg; sob, schlafe; gar, schinge; gam, fiele. Ganz Deutsch: fliesse, denke S. 12. vgl. 35. — In VU. értiné (remitte). Auch malifica do. S. 319, dessen – a sich durch Pehm. S2. rechtfertigt. Sonst beantwortet Zipp, die Frage, wie lidschervava, leh trage, im Imper. laste, mlt: fläsche tu.

Bei Zlpp. haben die Verba aus Cl. I. einen elnsylblgen Imper., doch daruv von darava (timeo). Zirdava, auch zirdevava (ich ziehe) hat, je nach diesen verschiedenen Cl., im Imper. zirdeh (vgl. ob. die Verba mit dem Char. d) und zirduf tu. R im Imper, haben nicht bioss solche aus Cl. I., sondern auch die, welche noch dahinter - vava besiz-zen, und so aus Cl. III. und IV. bel Pchm. gemischt schei-Der ersten Art: schaar lobe; tscharr lecke; tschoor stiehl; maarr, schlachte, von scharava u. s. w.; der zweiten: draber, bete; rikker, halte; tschinger, schelte, von drabervava u. s. w. Sogar, wie ker (fac), bei den Compp. mit kerava, die aber in diesem Falle - kirvava erbalten, als: Barjirr tu, erzlehe, von barjirvava; påskirr, begrabe, vergrabe, von paskirvava; rischkirr, kehre, von rischkirvava u. s. f. -Cl. II., bel Zipp. im Pras. - jevava, hat im Imper. uv, als chadschjuv tu, brenne, von chadschjevava; thasjuv tu, ertrinke, von thasfjevava; chamjuv tu, gahne, von chamjevava u. s. w., woraus dann wohl die Richtigkelt unserer oben ausgesprochenen Vermuthung fliesst, dass es ternov (nicht ternol) heissen musse. Uebrigens wird, der neutralen Bedeutung dieser Classe wegen, der Imper. la lhr nicht zu häufig vorkommen,

#### 6) Personalendunger

| β)                            | Person    | alend   | ungen             |          |  |  |
|-------------------------------|-----------|---------|-------------------|----------|--|--|
| Praes.                        |           | Imperf. |                   |          |  |  |
| a) Sg.1. av                   | b) av - a |         | av – as           |          |  |  |
| 2. es                         | eh-a      |         | eh-as (h st. s)   |          |  |  |
| 31                            | 1-a       |         | l – as            |          |  |  |
| Pl. 1. as                     | ah-a      |         | ah-as (h st. s)   |          |  |  |
| 2 n                           | n-a       |         | n – as            |          |  |  |
| 3 n                           | n - a     |         | n – as            |          |  |  |
| Praes.                        |           |         | Perf.             |          |  |  |
| Sg. 1. som,                   | hom       | Beng    | . hoï             | som - as |  |  |
| 2. sal,                       | hal       |         | hoïs              | sal - as |  |  |
| 3. (fsi; issi),               | hi        |         | hoj               | h - as   |  |  |
| Pl. 1. sam,                   | ham       | _       | hoï               | sam – as |  |  |
| 2. san ,                      | han       |         | hoò               | san - as |  |  |
| 3. (fsi),                     | hi        |         | hon               | h - as   |  |  |
| Perf.                         |           |         | Plusquamperf.     |          |  |  |
| Sgl. 1. d'-om (1-om u. s. w.) |           | )       | d'om – as         |          |  |  |
| 2. d'-al                      |           |         | de'l-as           |          |  |  |
| 3. d'-as                      |           |         | de'h-as (h st. s) |          |  |  |
| Pl. 1, d'-am                  |           |         | d'am – as         |          |  |  |
| 2. d' - an                    |           |         | d'en – as         |          |  |  |
| 3 de (d - en)                 |           |         | d'en-as           |          |  |  |

3. de (d-en) den-as Begleiten wir diese Tahelle mit elnigen erklärenden Be-

merkungen:

1. Das m des Substantivverbams son, hom, dem wir Vergeleichs haber das Bengal. Correlat vom Sanskr. bhaber Vergeleichs haben, ohne damit eine für das Zig, näher liegende Identification von sonu nad seibst hom (ob. S. 94.) mit Stasaml (sum) u. s. w. aussehliessen zu wollen, führt auf die Vermuthung, es möge auch - av für Sskr. å-mi stehen.

2. "In 18. ", a set A - es vgl. sich dem Sakr. "1. Sonderhat glodoch ist das 7 in sal.) hal (dn bist), ist aber vielleicht, vgl. den Piur., eig. aus 3. eingedraugen, dem, mur freilich gerade im Verb. subst. nicht, ein I gerecht ist. Es mochte aber der Sprache ein swiefaches s, nämlich 1. der Wurzel, 2. der Person missfällig vorkommen, und dies mit dn Aussaur Personalverschiebung werden. Seiner Verbindung mit dem Verb. subst. wegen hat auch das Perf. in 2. Seg. jenes 1.

3. Das l in 3. schliesst sich an das Pron. 10, 11 (is, ea), wie schon Graff. S. 33. treffend vermuthete. Vgl. ob. S. 242

ff. — III (est, sunt) lst arg verstümmelt.

4. Die Phiralendung 1. Pers. as und aha erklärt sich viell. aus Sskr. asme (nos) vgl. ob. S. 230., wofern nicht

gar aus dem sonderbaren Zig. scho (nos) bei Alter, und vor der 1. Pi. bei Greilm. S. 312., was aber Zipp. nicht gelten lassen will. sondern es vielmehr für Verwechselung ausgiebt mlt dem Deutschen sehon (jam), vgl. z. B. ob. S. 324. schon - avaha. \*) Erwägt man aber sam (Sskr. smas), so führt dies auch etwa auf eine Verderbung ans der Sskr. Pluralendnng 1. Pers. a-mas dnrch Verlust des, ja auch in 1. Sg. des Sskr. Atman. geschwundenen - m. Nach Graffunders ausdrücklicher Angabe S. 53. ist in kerāba die Pennitima lang, verm. wegen Sskr. à-ml. Das Gleiche gilt doch wohl auch von dem a in 1. Pl., und hlerauf mag denn der ja nicht zu übersehende Unterschied derselben von der, bis auf ihr e so nahe daran stossenden 2. Sg. beruhen. Bei Puchm. 2. Sg. ezores, ternos, avsáres, biczaves je nach den IV Conj., allein in 1. Pl. mit -as: czoras, ternovas, avsáras, biczavas; ferner -e ha 2. Sg.: -aha 1. Pl. So Pers. 2. chudcha (du angreifest) S. 76., tchoveha (du ausgeben wirst) 79., aber auch chaha (du essen wirst) 71. Daneben dykhes 73.; czlkal'ares 52.; xanes 71. Bel Zipp., der ln 2. Sg. Pras. Conf. es in ocs, ves in vocs umzuändern gebietet, führt z. B. auf: Dikkaha, fso men docha beiviakke tachali [mit Conj. tel? Nun lasst sehen (wir wollen sehen), was wirst du uns zum Abendessen geben? Haljoha (vgl. wegen des o ob. S. 89.) tu i walschidko tscheb meschto? Versicht Ihr die Franz, Sprache gut? Kande tn man, [tu wohl mit Unrecht hier eingeschaltet | movel [lass es kommen] to [schr. tot. dir: dessen t bloss des nachfolgenden Cons, wegen unterdrückt worden] dsl (le tokke dsl, fasse dir Muth) te (ausgestrichen) rakker, ma dik tu [sieh nicht], ob tu mesehto, oder tsehoreres rakervoeha Folget mir, seid nur beberzt, and redet, ohne dass Ihr Acht gebet, ob Ihr wohl oder übel sprechet. Kanna

<sup>&</sup>quot;) Bei disser Galeganheit werde einer Angabe Bryan zir gedacht, ein falls ein discheren Grunde ruth, hoher Beachtung werh berechtelt, i (masc.) You ex ( fen ), you exe wire slich, thun zan warden in the state of the state o

akkiaka [e?] rakkerava, to man schvakko manusch avry fsahla. Wenn ich so rede, so werden alie Leute meiner spotten. Na dschinnes [von diesem Verbum steht oft der Conj. st. Ind. s. Pchm. S. 71.1 tn. ke mee tschoreres homte rakervas [Conj.! 2. Sg. rakervoes], poske mee meschto rakkervaha [Ind.!]. Wisset ihr nicht, dass, wenn man [eig. wir] wohi will reden lernen, man anfangen musse, übel zu reden? Ranschkirr mander i skornja tehele; pale homte d s chas tu, te dikes, ape gren khas dijan [d. i. dederunt] Zieh mir die Stiefeln aus; darnach sollst du gehen und sehen, ob den Pferden Heu gegeben sei. Te dechas, te liggervoes e gren te picli te te [und dass] dikoes, ke len dschov dela [dena? oder: det, sc. quis?] Ihr soilt sie zur Tranke führen, und Acht haben, dass Ihnen Haber gegeben werde. Ssir zig [Germanismus! als bald!] a v a h a Wir wollen aisbaid kommen. Meken meen te dschas te chasf fut eamus ut coenemus]. ke te vas mee zyroha andro tschiben. Lasst nns zum Abendessen gehen, auf dass wir zu rechter Zeit zu Bette kommen. De o panig, meen te morras. Gebt Wasser her, uns zu waschen. Mee kammaha te beschas tehele; mekk menn pasche taffen te beschas. Lasst uns [wir woilen] uns niedersetzen; lasst uns zur Tafel sitzen. - Achnliche Unterscheldungen finden sich auch bei den übrigen Autoren. Rud. und Fr. s. ob. - Oweha (eris), owaha (erimus) Grellm., wie Graff. du weha, wehes; me waha, wahas; Zipp, tu avocha, vesf: mee avaha, vafs. Tu wocha (du wirst sein): kanna tu mekkeha (wenn du es zuiässest), kanna kamocha (te kames Pchm. S. 18.), wenn es euch beliebt. Graff. S. 30.; du gineha (du zähist), me keiaha, guraha (wir spielen, schiagen); S. 14.: sancha (rides), sanaha (ridemus); pieha (bibis). - Auch Bisch. hat zaweiien das Richtige, als Har hatscheha tnt? Wie befindest du dich? Dikeha (du siehst an) und dikaha (wir sehen) u. Aussicht. Karcha (du heissest) S. 102. Dagegen kellaha 2. Sg. u. 1. Pl. u. ausspielen; gerraha (facis, facimus) S. 20. Tschanaha tu (verstehst du?) s. Tentsch! tu haiewaha man (dn verstehst mich). Riwaha men an Wir klelden uns an. Tschinaha - aprè (Wir schnelden an); guraha (wir klopfen an); rakkerwaha s. berathschlagen, aber te rakkerwaha tu (dass du sagst) u. Rath; tschlwaha s. einpakken, lagern; zertahamen s. wegziehen; anaha (wir bringen) u. schwierig. Selbst bel Zipp. einmal: tu annaha (du hoist), mee annaha (wir holen). Eine wirkliche Ausnahme scheinen die Verba mit -a im Imper, zu machen, indem in ihnen beide Perss, entweder bloss durch das Pron, oder durch einen etwaigen Quantitätsunterschied des a sich von einander sondern. So Bisch. tu dschaha (du gebst), aber dschaha men (wir gehen) unter: dann, baden. So ferner saha (rides, ridemus) Graff. S. 14; chaha (comedls). Zipp.: Mec dachaha te pasairevel [3, sg.]. Wir wollen spatistere gehen. Nan hi meschto, ada zyruske (ada wettrake, bel diesem Wetter) avry te dachas (ut camus? doer: cas?) Es ist nicht gut, um diese Zelt. Anszüge zu machen. Graff. a. a. 0. tu de ha (dabs), 21eln. dah. (dab. Bisch. S. 92, ais 1. Pl. S. 36., wie läha men (wir nehmen) S. 46. Zipp.: Zikkerneschto, doer ich ha däbb. Lerne gut, doer du bekommst Schläge,

5. und 6. scheinen so zusammengefallen, dass sich der Sskr. Unterschied Pl. 2. tha und 3. anti aufhoh; vgl. Beng. hod (estis), hon (sunt); koro (factitn), korên (factint) in Betrefe Gr. 3. Pl., velche gewissermassen auf die Stafe dritter Pl. des Sanskr. Imperf. -an (Gr. -ov) herabgesunken ist. Schwernlich darf man rücksichtlich den na tunnen, gew. tume vielle darf man rücksichtlich den na tunnen, gew. tume velm die Gr. der Gr. der Pres. einen Anklang zu gewinnen, an Malab. ni (tu), unighel (vos), vgl. gnan (ego), guanghel, auch näm (nos) und tanghel (Illi).

7. Das Imperf. nehst dem Prat. somes [wohl nicht eig. Perf., sondern auch Imperf.], und das Plusqpf., verhalten sich zu Präs. und Perf. so, dass an die letzteren in allen Personen -as tritt. Diese Endung halte Ich nun für Sskr. asa (fuit) In dem periphrast. Perf., oder auch, wenn man dies vorzieht, für das as (erat) der Veda's, und es bezeichnete demnach z. B. czorav -as: "Ich stehle, war, sc. einmal der Fall", und czord'om -as: "Ich hahe gestohlen, war". Vgl. Sskr. sma. Ngr. είχα, είχες u. s. w. γράψει (scripsl, sisti u. s. w.); θέλω, θέλεις u. s. w. γράψει, aber auch θέλει γράψω oder γράφω, θέλει γράψης oder γράφης u. s. w. (scribam, es u. s. f.) u. A., wo lmmer das eine der beiden Elemente inflexibel erscheint. - Das Perf. aber lässt sich nicht als eine Verschmelzung des Part. Prat. Pass. mit hom (sum) u. s. w. verkennen, ganz wie im Deutschen: Ich bin gegangen, gewandert; Lat. hortatus sum. Böhm. byl sem (Ich hin gewesen), aber anch mit act. Part. psal sem (leh hahe geschriehen) vgl. Dobr. S. 131., und Plusqpf, byl sem psal. Dagegen Pass. psano gest (es lst geschriehen) u. s. w. S. 133. Pers. پوشیده puschid-em u. s. w. Vullers, Inst. Pers. p. 117 sq.; Beng. holjàczhi (J'al été) aus hoi, hoijà (étant, ayant été) mit àczhi (je suls) Schleierm. l'Infl. p. 64. Im Mahr. (Carey p. 61. nr. 10. und p. 68.) drückt man das Perf. so aus : "Durch mich u. s. w. (Instr.) gethan [eln nach seinen Geschlechtern unterschiedenes Part.] ist - dies oder das", wie im Griech, Aλεκταί μοι u. s. w. Z. B. Myå, twà, tyànė; tyàhi (von mlr, dir, lhm; lhnen) kêlâ (factus) à hê (est) = 1 have, thou hadst, he hath, they have done. Myan bayakos pahila [Mihi mullerem visum sc, est], aber Myan bavako pahili [Mihi mulier visa] p. 130. In 1. und 2. Pl. steht dagegen für den Instr. der Nom., also: amhi, tnmhl (nos, vos) kela Ahè We, ye have done. Im Penj. (Carey p. 39.) eben so, nur dass auch in 1. 2. Pl. der Instr. steht, z. B. Imperf. amane, tamane (durch uns, euch) kita (gethan, sc. ist). Bel Intrans, jedoch kommt der Nom. für das Subj. in Anwendung: màiri sốtả (m.), sốtỉ (f.) I slept; màiri sốt à hảm m., sốtiham f. I have slept; eig. Ein Geschlasener, e bin ich; vgl. Zig. sut'om (dormivi) Pchm. Das Perf. der Trans. (p. 42.) zeigt dem Plusqpf. (p. 43.) gegenüber die Sonderbarkeit, dass, während letzteres, wie es scheint, allein sprachgerecht: mainne, amànê (a me, nobis) u. s. w. kitási (factum erat) in sich das si == hals | (erat) 3. Sg. festhält, das Perf., dem Instrum, der Pron. zum Trotz, das an das Part. getretene Pras, des Substantivverbums nach allen Perss. flectirt, gleich dem, übrigens mit dem Nom. versehenen Perf. Intrans. Z. B. mainue cet. kitaham (gewl-serm. έμοι πεποιημένος είμί) I have done. Steckt nun nicht etwa in dieser Aufstellung Carey's ein Versehen, so müsste man darin eine Verirrung des Sprachgeistes selber argwöhnen. - Aus diesem Allen erhellet, dass nicht, wie Pchm. S. 31. behauptet, das Zig. Part. Prät. Pass. vom Perf. stammt; vielmehr gerade umgekehrt, wobel nicht daran Anstoss genommen werden kann, wenn jenes Part. im finiten Perf. nur active Geltung zeigt. Giebt doch auch das Deutsche pass. Präteritalpart. freilich bel Transitlyverben nur in Verbladung mit: Haben, und nicht: Sein die Umschreibung für das active Perf. Erklärlich wird hieraus das - al 2. Sg. im Perf. (aus hal, sal). Ferner der Zustand der beiden 3. Perss. Diese haben sich nämlich nicht mit hil (erat, erant) verbunden, sondern die sing, statt dessen entweder einfach mit dem -as des Imperf., oder mit has (erat), d. l. hi + as, woher dann auch wohl die Lange des a in der 3. Sg. Prat. zufolge Graff. S. 53. Die plur. aber, ausser wo sle in -en, vieil. durch eine Verlirrung in das Zig, Präs. oder gar Deutsche Prät. auf -ten, ausläuft, lasst es sich, wie im Sskr. die 3. Fut., z. B. data (daturus, a, um sc. est) u. s. w., am Part. Pl. auf -e genngen, wie dies auch zuweilen die 3. Sg. thut, - Wie übrigens der Mangel oder das Erscheinen eines Schluss - a einen Modal - oder Temporal - Unterschied bewirkt haben soll, erklart sich nicht aus dem Sskr., zu welchem

die hürzeren, consonatisch abfallenden Formen offenhar besser stimmen, als die hinten mit -a. Lieses sich dieser Vocal etwa als eine Verbalverstümmelang (est, erit) nachweisen, so begriffe sich z. B. czoara-a, s hänlich dem Formen mit -as, allenfalls als; furer est, erit = furor, furabor. Oder sollte er eig, tempor-locative Bedeutung haben? S. ob. S. 238.

## 7) Conjunctiv.

Es ist sonderhar, dass einzelne Verba sich für den Ind. des Conj. zu bedienen scheinen. So bemerkt Zipp.; "Der Couj. von kammava: me kammav, tu kammoes, jol [jov?] kamel, kammas, kammen, joi kammen heisst auch: Ich bin schuldig," mithin wohl in dem Sinne: Ich habe versprochen, dass ich woile, sc. bezahlen. Zipp. fügt hinzu: "Man setzt aber auch, wenn ein Missverstand zu besorgen ist, udschio (schuldig) hinzu. Z. B. kameli les udschlo Er ist ihm schuldig; tume kammen mann litr seld mir schuldig. Tume homte kammenn man Ihr müsst mich lieben, aber mit dem Zusatz udschie heisst's: lir müsst mir schuidig sein. Lat. debere und Deutsch Schuld von sollen. Indess auch kammava Rtw. s. ob. S. 70. - Ferner, nicht bloss: Mro zikkerpaskero pennena [Pl.], ke schon pasch dechinel [sciat sc. quis] adolater [von ihr, sc. der Sprache], kanna dryst hommes [fui] Mein Sprachmeister sagt, dass man sie schon zur Hälfte weiss, wenn man dreist ist. Kanna schnikker hi wetra, talla homte dschinnas, ke mydschach wetra avela, schön Wetter ist, muss man wissen, dass das böse kommen wird. Kanna me kamava te rakkervav, taile homte dschinnav me kuttl Wenn ich reden will, so nuss ich etwas leig. ein wenig wissen. Auch: Na dschinnes tu fso [d. i. was = etwas nevo? Wisst Ihr nichts Neues? Na dschinen, na pennena Man weiss cs nicht, man sagt es nicht; also sogar 3. Pl. Ind. neben Conj. Dschanen o manuscha, fsoske? Weiss man, warum? Me na dschinnav, fsoske ada doctaris na vela? Ich weiss nicht, warum der Doctor nicht kommt? Vgl. ob. S. 209. Na dschinnas mee, Iso andro Isastepen hi, fsir ke nafsveio [e?] ham. Man weiss [1. Pl.] nicht, was an der Gesundheit ist, als wenn man krank ist [1. Pi.]. Ssavi mohl hi deia [das a davor wieder ausgelöscht!]? Was für Wein ist es? Me na dachinnav, miri jek samenza [jek miri?] mange bitschidjas. Ich weiss nicht, einer meiner Freunde hat ihn mir geschickt. Vgi. dschannen tume nit? ob. S. 310. Mee dschinnas 314. Jov dschinnaia, key jov hi beschto (Er weiss, we er sitzt), allein auch: Joy dschinnel [Conj.] pes

State Congr

aday aday te lazel. Er weiss sich da drin zu finden. Kohn te rakkel deshinnel (-nala), alodo deshinnel but; doch addo daebinnel but; kohn fasztl tsehela schied pasche Wer zu reden welss, der weiss viel; doch webs der nebr, der schwelgen Jhiethen still daheil kann. Me na dechinnava (leh weiss nicht) als Beriehtlugung des von Ihm [mit Unrecht] für verhört gehaltenen ferellin. Me nadschannan. Anscheinend also bloss in Fragen und nit Neg. Indess auch zuwellen anders. Na but, me deschinnava kutil Nicht gar wohl; jeh weiss fast nichts (wenig). Zipp. Beshannel (er welss) ob. S. 249. 311., aber Erlahren(Adj): Juy o swietlo gejlas trujal Frist in der [J] Weit herungegangen. Jow but d'chinela Er weiss viel. Joy rode-gias andro swietlo Er hat die Wet besaucht [ejg. wohl: in der W. gesselti]. Tu daethinochs schon meschio te rakkervel Ihr fangt an, wohl zu reden (diw weists schon get; ut loquatur).

Bel te ob. S. 310. Z. B. zur Bezelchnung des Inf. Busecha te liggervaf [dass ich trage], te na kiaf, Sporen tragen und nicht reiten. In all gemeineren Sätzen ist daher zuwellen die 1. Sg., als gewissermassen Vertreter von man (s. ob. S. 274.), gerechtfertigt. An nire devliste te pazzaf Idass ich an meinen Gott glaubel, ashi devliskri butin An Gott glauben . Ist Gottes Werk. Keeraf [st. te k.] latschl butin , shi o drom ko bolepen Gute Werke thun, ist der Weg zum Himmel. Tschoro kova latscheske te bikkevaf Etwas Schlechtes für ctwas Gutes kaufen. Fedldir e pircha te scholllaf, na [nicht s. ob. S. 209.] e tschebaha Es ist besser mit dem Fusse, als mit der Zunge, anstossen. Fedidir kokeres te dschav. fsir mydseliach manuscheha Besser ist allein zu gehen, als [mit elnem schlechten Menschen] keine gute Gesellschaft haben. Te dschakervaf te na vaf [müsste dies etwa 3. Pers. sein?]; andro t-chiben te paschjevaf, na fsauaf Warten und nicht kommen; im Bette liegen und nicht schlafen. Meschto te dienervaf, te doch na te fahnevaf Wohl dienen und doch missfalien. Ssir jekeha fsir e wavercha te rikkervaf Mit Einem sowohl als mit dem Anderen halten. Te liggervaf i plaschta apro sehwakko peko Den Mantel auf beiden Schultern [jeder Sch.] tragen. I plaselita te liggervaf apo do peko, karlk I balwal avela Den Mantel nach dem Winde Iwoher der Wind kommt] hängen. - Adova me kamava, te adoleske kerava me I butin [Das will ich, und darum thue leh die Arbeit), ke mee devliske te fahnevaf, ke me keek bangepen te na kerav, ke me schwakko manuschiske te dynervay te meschto |bi grachingero, d. i. ohne Sünden| te merav Das Ist mein Verlangen und Thun, Gott wohlgefallen, kein Unrecht thun,

iedermann dienen und seilg sterben. Desgleichen 2. Sg.: Te na kammes tu butir, fso nan hi [Begehre nicht mehr, ais, eig. was, nicht ist] Mehr begehren, als billig ist. Adova na tschéla, ke tu drai o kurlo te fsas Es steht übel, aus vollem Haise zu lachen. Vgl. ob. S. 213. In Betreff des Inf. bemerkt aber Zipp. in einem Schreiben an Kraus: "Es ist wohl ausser Zweifel, dass dieser Sprache der Inf. ganz fehlt. habe diesen Gedanken schon zuletzt änssern wollen: aber lhu der von Ew. W. angeführten Beispiele wegen, welche das Gegentheil anzudeuten scheinen, noch zurückgehalten. näherer Erkundigung und nochmaliger Vorlegung der von Ew. W. angezeigten Formeln, weiset es sich ans, dass zum Theil mein Zig, geirrt, zum Theil auch der Couj, für den Inf. gehalten worden. Bi hutjakro nan hi manuschus tschi, peskero dschyben te rikkervel [nicht: rikkervav 1. sg.] Ohne Arbeit hat der Mensch [eig. der arbeitiose M. hat] nichts, sein Leben zu unterhalten [snam vitam ut sustentet]. (An e. a. St. to [te?] rikker mit drüber geschriebenem - vaf. Von dem Beisp. ob. S. 312. wird gesagt:) Ligger ist hier nicht der Inf., sondern der apostrophirte Conj. [?]. Mein Zig. blieb hier beständig slabel, dass er Recht hale. Dies zeigt auch die folgende Phrase: Tschuredingensfa dijas les te merr. Der Imper. von merava, ich sterbe, heisst: mer tul; te merr aber oder te merl ist der Couj. Te mer tirdell [sehr. te dell todtschlagen. Vgl. Lex. u. merav. Wenn ich, den unbestimmten Modus zu wissen, meinem Zig. Formeln aufgah, oder überhaupt nur von einem Worte im Deutschen oder Lithausschen Inf. die Uebersetzung in seine Sprache ihm abverlangte, so war seine Antwort beständig der Conj. in der 3. Sg. oder Pl." Vom Pl. Beisp.: Te billewen, schmeizen. Avry te dsehan (heransgehen); te fsauen (schlafen). Vgl. ob. Harr. Im Sg, te chall (essen), te sall u. 1. te fsaf (lachen), te chnell u. 1. te chnaf (cacare), te kill, kiaf (reiten), te fsungeli, sungaf (riechen), mujall te deil, oder; te daf (auf zäumen), te fareweii, farewaf (fahren), te marell, maraf (schlachten), 1. Präs. Ind. me märavva. Te kurill, kuraf (schiagen). Den Sg. hat so anch hänfigst Pchm.; und ein solcher, wenn gleich auf 2. hezogen, rechtfertigt sich wohl dnrch die Aligemeinheit der ausgesprochenen Sentenz. hoste adaj te mérel [ut moriatur]? Wozu (willst du) hier sterben? S. 71. Te kerel ker, to xalas [Imperf.], Banen [dass du bauest] ein Haus, ginge an. 53. Passivisch: Dynas pes - te vakerel, liess sich [elg. gab sich] bereden [elg. wohl: dass ihn jemand berede]. - Einige Ungenaufgkeiten im Gebrauche der I. Conj. Sg. sind wohl auch durch den Mangel des Inf. herbelgeführt; als z. B. Mro devel dijas meen märl goodl te leskero lav, dschlmaskero dschiben te rodaf [ut quaeram], Gott hat uns nnsern Verstand und seln Wort gegeben, das ewige Leben zu suchen. Mro d. dijas ada mannschln (G. hat die Menschen geschaffen; elg. gegeben, wenn nicht von Sskr. dhà), te keraf [incorrect: ut ego laborem], st. ke te kerrn, butin [dass sle sollen arbelten]. Umgekehrt steht falsch die 3. Pl. z. B. Me hom but drystidir (Ich bin viel kühner [dreister]), fsir avry zikkerdo (als geschickt, eig. ansgelernt), te rakkerven (zu reden; wortlich: nt loquantur). Me kammawa te resfenn Ich will's treffeu; im Sg.: Baro wild ghrel hi; me k. te keil [eingeklammert; laf als 1. Sg. relten, oder: nehmen?] Das Pferd ist sehr wild; ich will's reiten (zahm machen). Me k. te tschinneil (oder; te tschinnav) I poschum Ich will scheeren die Wolle. Me k. andro thủ te blaawel (-vaf) Ich w. In den Ranch aufhängen. Zipp.

3. Die Absicht bei Verbis movendi. Xava te sovel Ich werde schlasen gehen Pchm. - Zipp.; Kizzi avoela jov, tot te zikkervel Wie oft kommt er, euch zu unterweisen? Me avjum te kinnaf Ich bin gekommen zu kaufen [ut emam]. But kauflente awle ann ada fohro, gywa te kinnen Viele Kanflente sind in die Stadt gekommen, Getreide zu kaufen (ut emant), Joy vela te merel (oder Imper.: te mer') Er kommt au ster-Akorik avcia paale (von wo er wird kommen wieder), o tschatschepen te rikkerwel (oder: te rikker, nt judicet) e le mulinge te dschydinge (Gericht zu halten für die Todten und Lebendigen). - Theisfa awena bare schereskeskerl [schr. -kreskeril bare rela Morgen werden des Königs Rathe [grosse Herren] kommen, o tschatschepen te keren [te rekkervenn], Gericht zu halten. - Adda paning te peeren, avena scheel romnjia Dieses Wasser zu schöpfen, werden 100 Weiber kommen. - Sso hi tot ada stundakke keere te keren? Was habt thr um diese Stunde zu Hause zu thun [ut faciatis]? Me hom te vav adny, apry mre zikkerdiste te dschakervaf Ich muss da sein, meinen Sprachmeister zu erwarten.

4. Imperativ oder optativ verwendet, bald absolate in regierendes Verbun, bald von einen solchen abhängig, wie z. B. namendlich oft von dem verstämmelten Imperat. mo (d. i. Lat. sine; lass), welches dem ehen so hängig gebrauchten Lith. iai entspricht. Mo rakker [Imper. 2]. Er rede; mo vel [Couj.] Er sel. Jov kamela te räkker [-vel dräher geschrieben] lutinities gilie zikkerginde Er will Latein reden vor Gelehrten. — Köhn kamela, ke waver meschlo lester te rakerwen [ut loquantur], adova ma no raker "mydschache waveristengi.§S. 5.278.) Wer will, dass sama Guites von ihm

reden soll, der rede nichts Böses von Anderen. Vgl. ob, S. 310. Redensarten, Gntes zu wünschen: Mo proschker tot mre devel (Gott vergeb es dir). Te rakker [imper. 2.] s. ob. 272. Zipp., aber Pchm. arakhel [Conj.] mro devel [Gott bewahre! S. 34.; Bisch. Mor dewel rakkelales Mein Gott verhute [eig. wohl lnd.] es; wie - dela tute (G. gebe dir) u. Leben, Zipp.; Mo del tot mro devel but bacht; - tro fsastepen (Gott gebe dir viel Glück; deine Gesundheit). Mro d. mo tschel tokke pasche; mo haddel tot (G. stehe dir bei; helfe dir). Te haddel tot mro d. (Es helfe dir unser G.). Mro d. mo vel toha (G. sei mit dir). Me wünschkervava, ke tokke te vel shalauter meschto 1ch wünsche dir alles Verguügen; vgl. ob. S. 97. Winschervava, ke te del tot mro devel bacht, feo tu kokeris kamoeha [dir Glück gehe, was du selbst wünschest | Ich wünsche, dass dich Gott nach selbsteigenem Vergnügen beglücken möchte. - Te lell tot o beng Dass dich der Teufel hole! Dewèl mollell [lass nehmen] tot, Gott hole dich, wobel noch: Me kammava te lell [Ich wünsche, dass er nehme bemerkt worden. Te dell tot i butin te merr [Es gebe dir - den Tod] Dass dich der Donner erschlage! Te kirnjus tu! Dass du verfaulest! - Ausdruck der Höflichkeit: Penn tu mange Befehlet mir. Mo trebol tro rakkles [Acc. vgl. ob. S. 177.] tokke, fser tokke fahnohla Brauch deinen Diener [eig. sine usus fiat tuum servum tibi]. wie dir's gefällt. Mo dschal Er gehe! Mowell jov adry Lass the hereinkommen! Mo vel adoleske schon akkiakes Es mag dem also sein. Mo vel fser vela, mee les bald schunnaha Dem sei, wie ihm wolle [es ist], wir werden es baid erfahren. Zipp. Vgl. Bisch. mowell' peske |Lass es sein für sich], Melnetwegen. Homte meras, mo vel hargo [a?] mo vel zig Es muss gestorben sein früh oder spät [Wir müssen sterben. lass es sein lang, l. e. s. schnell]. Lazaha maro, mo vas key vaha Wir finden allenthalben [wir seien, wo wir sind] Brot zu essen. Te lav iso te lav andro uro mny, to hi mange kirko Ich nehme, was ich will, in den Mund, so ist's mir bitter. Vgl. ob. S. 277. - So auch mit mek, das sich von mo fast nur in dem höheren Grade etymologischer Klarheit unterscheiden möchte: Mekk adava te tschei! Lass das bleiben! Mekk man te kerav Lasst [lass] mich machen. Mekk men akkiakes te keras Lasst uns so machen. Zig! mekken apry mende te dikkas Nun, lasst uns auf uns sehen. meen te fzig te vei kerdo Lasst uns mit Lust ein Ende machen [dass schnell es werde gemacht]. Mekk men ki butin te dschas, ke te vas krik Lasst uns zum Werke schreiten, [dass] lasst uns fort machen. Meken te das e gren [A.] e

busecha [te vas duridir krik, dass wir können weiter kommen], te zigidir te klas Lasst uns den Pferden die Sporen geben, und geschwinder fort relten. - Duiver mekjum man schon rat te kur Ich habe mich schon zweimal zur Ader lassen [eig. dass er Blut schlage; Imper.]. Mekk man te pjell Lass mich trinken. Me mekkava te pjell Ich lasse tr. Me m. - les te merel; - tot te meres Ich lasse ihn, dich sterben. Jov mekkela man te merav Er lässt mich sterben. Kohn mèkkene [Pl.] te butschin [3. Pl.]? Wer lässt fragen? Eben so: mee mekkava (u. me mekjum) te b. Ich lasse fragen (habe fr. lassen). Zipp. - Hautakko, hawo job mukkdafs ann' jek fels hauerweil (k'rell) Ein Grab, welches er in einen Fels hatte hauen (machen) lassen [eig. ut incidat, faciat sc. quis]; also auch = Frz. faire. LG. Mekkeunmenn kann didschjas [dl st. tel palial (anni) B. L. II. 15. - Bisch. A jow a kèla [schr. mukela, vgl. vermlethen] te tschinela [scribit als Ind.] tschies da trupes gerik Der lässt sich [fehlt!] Seele und Leib verschreiben [schr. fort].

5. Te dat tachali (speisen); — te pjēll (tranken). Mamadela te [Penn.] tschawes [A. st. D.; oder - te ansgehasen?] te pjēll Die Mutter gieht deun Kinde su trinken. Die meent e pjēl [bihat] Glich uns zu trinken. Vgl. Pehns, S. 19. Te dat te chali (futtern). De greis to [te?] chall Glich dem Pferde zu fressen. Adawa hy, fos te chali, Das list Futter

zu fressen.

6. Kamava entweder mit gleichem oder ungleichem Subj. Me kamave te hunawe (Ich will hören) Rüd, s. ob.; wo das

2. Verb. auch Ind. sein könnte.

Pchm.: Kamav te czines (volo ut scribas) S. 18. Kamel, kaj te pijas (vult ut bibamus). Kand'as (Perf.) te xanel S. 69.; kamlas [Perf. oder Imperf.?] te del 70. Sie wollte erfahren; geben; kaml'as les te chudel Er wollte es erhaschen 75. Kamindos te barval'ol (Cl. II.), te lel, wollend reich werden 54., erhalten 59. Nakamav t'avav Nicht will ich sein 75. Kamav te xav Ich will gehen \$. 30.; kames te xas; kamel te xal, Pl. kamas te xas; kamen te xan. Vgl. u. Zipp. - Me les kamay te mukay (Ich will ihn lassen) te terd'ol (dass er stehe = stehen) S. 19. Me kaumava dui rege [d. l. Reihen] kotscheka andry mrl cholny te mekay te keren, oder; te tschiven [ut faciant, collocent] Ich will 2 Reihen Knöpfe an meine Hose machen (setzen) lassen. Me k. te makkaf man apie [aprie? vgl. ob. S. 292.] dewliste Ich will mich auf Gott ver-Andro mro piro kammena mange [D.] rat te mekken Sle wollen mich am [an meinem] Fusse zur Ader [eig. Blut] lassen, Zipp. Un jon winkedenn loskre i [?] tadess (Und sie winkten seinem Vater), har job te karell less [schwerlich zusammen als Imperf.] eammeles mukela (wie er ihn wollte helssen lassen; wortlich; wie er, dass er helsse, ihn wollte lässt) L. I. 62, Fr.

Blsch. mlt Ind. Na gaméha te pennáha les? [Das a In p. ungenauer als das e ln g.] Willst du dle Antwort verweigern [nicht sagen es] ? - S. 104. Na gamèla te gerraha Schwerlich; Er will's nicht thun, sondern: Er will, dass wir oder du (vgl. S. 20.) n. s. w. - U. widerrusen: "Ach'achedas, aganna gaméla te pennèha u tsch., d. h. Er hat gelogen, jetzt will er die Wahrheit sagen"; allein entweder zu schreiben: pennela (dicit), oder: Er (der Richter) will, dass du u. s. w. — S. 37. Ho këmaha [kam.] te gerraha men, was wir thun wollen. — S. 30. Me kawa [schr. kamawa] te gerrela (te tschinela) mange je pultines ku moskro. Ich will mir ein Attestat vom Schnizen hier machen (schreiben) lassen. Ist ku belm? ob. S. 297. mit moskro Schulthelss (etwa der sog. Gen. von muy s. Lex.) Blsch., in welchem Fallo der Schreibende eln Allquis sein müsste; oder, durch bloss Irrthumliche Trennung, = kuremaskro (Schuize), was v. Bohlen angemerkt

S. noch ob. S. 310.

Zlpp.: "Das Fut. wird ausgedrückt durch das Präs. oder durch das Hülfswort te kammaf, wollen; z. B. Me dava, oder: nie kammava te daf Ich werde geben." Vgl. kamy In Sskr. Denom. Bopp. Gr. crit. r. 581. - 1. Me na kanmava te wist nastwelo Ich will nicht, dass du sollst krank sein. Vgl. S. 312. Me kammava (Ich will) - te daf schòia (pfelfen); - te rywaf, oder: te rywell (anzlehen); - te morell (waschen); le [vgl. ob. S. 244.] masfe [Pl. ?] te pèkinn [ut assent], das Fleisch braten. - 2. Kammeha tu mansfa te dschasf? (Willst du mit mir gehen?) Me dzava gernto [etwa eine Art Superl.?] Ich gehe sehr gern. Tu kamjal in von zweiter Hand], ke me toke te pennav [dass ich dir sage], klazinge [D. pl.] me toke fsastl mekkava [um wie viel leh es dir lassen kann]; ado nie toke penjum. Sie haben den genauesten Preis zu wissen verlangt; den hab' ich Ihnen gesagt. - Kamela te rasful [Conj. Il.]; - te dell fsapenno; te per [Imper.] pachlinn Es will thauen; regnen (Nässe geben); relfen (Reif fallen). - 3.0 tschiriklo kamela te ker [lmper.] pesgl [D.; auch: pes A.] genesta [Genist; richtiger wohl: je nesta] Der Vogel will sich ein Nest machen. penjum leske o tschatschupen, aber jol [jov?] ne kammela te schunell Ich habe ihm die Wahrhelt gesagt, aber er will nicht hören. Dewel man [?] kamehla man te rakkell, Gott will mich beschützen. Diewel kammela ado manuschin te patuvaf [1. Sg. 7], kon manascha mre devlis patav dela [a st. 1], Got. will de M. (wider) chren, die ihn chren. S. Had. ob. — Pl. 1. Kammaha te chas Wir wollen essen. — 3. Mire raksen kammena tachali [at comedal] Meine Kinder lichen zu essen [essen gern]; nanillen [non est lie] keek kova pa-che lengeri butin. Sie haben aber keine Lust zu arbeiten [bei litere Arheit].

Ich will sterben u. s. w. bei Zipp. :

Sg. Me
Tu kamocha te merav
kamocha te meroes
kamela te merel
Pl. Me kamaha te merel
Tume, jol kamena te meren.

Me kammaves [Imperf.] ke me meerav leh wünschte, dass leh stürbe; — ke me te mujummes [Plusqpf.], dass leh gestorben wäre; — ke tu te keroches, dass du machen möchtest; ke te vel tschalscho, dass es wahr wäre.

Ich wolite gehen u. s. w.:

Sg. Me kammaves te dschav Tu kammoches te dschas Jov kamëles te dschal

Pl. Mee kammahas te dschas Tume, jol kammenes te dschan.

Ich wünschte, dass Ich nicht gekommen wäre u.s. w .:

Sg. Ke na vjummes me [Plusqpf.]

— vjalles tu
— vjahas jov
Pl. — vjammes mee

- vjannes tume - vjahas jel [vgl. 3. Sg.]

Sg. ke te pjav me\*) ke me te pijummes \*\*\*)

— — pjes tu \*\*) — tu — pijalles

Pl. — pjel jov — jov — pijahes
— pjas mee — mee — pijames
— pjen tume — tume — plannes

— pien jol — jol — pinahas.

Hienach beurtheile man Graff. Ms. zu S. 10.: "Die älteste Wiegand übersetzte: Me gamabes, di homeses [das

eine -es gewiss falsch!] kol lch wollte, lch wäre da; aber Sophie sagte, es hiesse: — dl homes kol. Adelheid und

<sup>\*)</sup> Jol [jov?] mangele man, ke — Er bittet mich, dass —

\*\*) Ich wünsche — dass du trinkes! (Conj. Präg.).

<sup>\*\*\*)</sup> Ich wünsche - dass ich möchte getrunken haben (Plusquf.).

Friedrich sagen: - dl wab' koi, denn "di homes kol" heisse: Ich ware da gewesen; so dass es scheint, als ob Me waba anch der Conditionalis von "ich bin" sein könnte." - Ueber wab als Conj. s. ob. S. 331. Die Vermuthung bei Graff. S. 21., dass sich auch "Me gamabes, di wabes [Imperf.] ch. Ich wünschte, wenn ich gebrannt wäre" sagen lasse, erhalt wenigsteus durch Zipp. keine Unterstützung. - Oke ahl tro dynaris; kammocha tu, ke te liggervel jov e liela apro posto? Da lst Euer Diener; woiit Ihr, dass er die Briefe nach der Post trage? Kanna kamocha tu, ke mee dui te dschas ke jov [ob. S. 232.]? Wann willst du, dass wir beide zu ihm gehen? Auch seibst der Conj., wo wollen bloss logisch vorhanden ist: Tu na homte voesf [2. Sg. Coni.] daranno. kanna tu i waiidschittko tscheb te zigkjevoes Man muss (auch) nicht furchtsam sein, wenn man die Französische Sprache iernen will. Zipp. Hol ti k'rass cammehe? (Quid, nt faciamus, vis?) L. III. 4. Fr., vgi. ob. S. 332, 333. - Rud. ob. S. 328.

7. Mangava, te dschangevenn [ut suscitent] meen teisfiria apry Lass uns morgen zeitig aufwecken, ich bitte euch darum. Me mangava tot, ke te dikkes man ada wolta perdal Ich bitte euch, melner zu schonen [dass du mich diesmal übersehest]; — te leinerves mange jek schtiknadia (mir eine Stecknadel zu ieihen). Me m. tumen, leiuerven fhier Imper. möglicher Weise aber auch Conj.] tumen mande tumare katlin, te tschinnav mre naija tehele Ich bitte, leiket mir eure Scheere, meine Nägel abzuschneiden. Vgi. oh. S. 312. - Fanohla tot, te probirewesf ada fsocha apry tutte? - Beliebt's (Gefallt's) dir, den Rock anzuprobiren? Me pennawa toke (Ich befehle dir), te naasches u. ieske (ilun), te naaschel (zu iaufen). Doctaris penjas mange, ke te pjav molka Der Arat hat mir Moiken zu trinken verordnet. Dscha, pen e feldscheriske, te vel te pandel man Geh, sag' dem Feldscheer, dass er komme und mich verbinde. Zipp. Pchen leske, kaj te xal Sag'

Ihm , dass er gehe. Pchm.

8. Kaj latseld mohi hi, to na trebbe [vgl. ob. S. 98.) keek kranoa avry te bhaaven [2. P.] We gater Wein ist, darf man keinen Kranz ansisingen. Vgl. ob. S. 316. Th han drovent patuvakro; me haijuvava kutlı, na trebhohla man te chochevav. Ihr seid gar hofflich; ich verstehe ein wenig, das darf ich nicht längnen. Zipp. — Natromas okia te xas? Nicht darfst du fortgehen? Pehm. S. 74. Kal pes natromal buter — te daral, dass er nicht darf mehr – fürchten.64. — Mange avel a zu [Mir kommt's zu], te dav tokke l patuv Es gebehlyt mir, Euch zu dienen [die Ehre zu geben]. — Ada-

va schtamen bl mange [d. l. mir] buglo Dieser Lehnstuhl ist brelt. Uga, mesch to te kinjerves tot apry Ja, es lässt sich gut darauf ruhen (Er ist gnt, dass du dich darauf ruhest). Menge hi meschto te pennas te te keras (Wir haben gut sagen und machen); o beero doch na dschala bi kerepaskero (Das Schiff geht doch nicht ohne Ruder; wohl eig.; ohne Arbeit). Adava hl: kanna manusch pes meschto na rikkerla, te leske love nanhl, to naschtl kerla joy tsrhl (d. l. Wenn ein M. sich nicht gut halt und kein Geld hat, so kann er nichts ansrichten). - A hi drovent paaro, akkla but rakkerpen ISg. !] ke te haijnn [Cl. II. Pl. 3., wo nicht 2. Pers.] Es ist sehr sehwer, so viel Sprachen zu verstehen. Vgl. ob. S.330. - Mre rela, me na hom ziklo, ke me harga toha te dingervav Ich bin nicht gewohnt, lange [mit dir] zu dingen. Naschtl zikkervava (gewenervava) man, te liggervav heeringerl dorlja Ich kann mich nicht gewöhnen, Kniebander zu tragen. Bisterdum te kinnaf pulvre te bikke leh habe Pulver und Kugeln zu kaufen vergessen. Ligger tu ada liela apro postos, te ma hister, ke te preiskewoes postitko love Trag diese Briefe auf die Post und vergiss nicht, das Postgeld zu bezahlen. In bisterjal te annes lon toha [vgl. ob. S. 190.1 e rettingingi Du hast vergessen. Salz mitzubringen zu den Radiesen (Rettigen). - Kanna tu dral o wesch hal, to dik, ke te dschas tu [ut cas] apro serwo wast Wenn Ihr aus dem Gehölze kommt, so geht Acht, dass Ihr euch auf die linke Hand wendet. Jol dinohna, fsir neve te ven Sie scheinen ganz nen zu sein [sehen aus, als waren sie nen]. -Keer tu, ke ta chasf mee zig Macht, dass wir baid essen. - To dosta, ke tu locha [Ind.] te rakerves [Conj.] Das ist genng, um anzufangen (dass du nehmest) zu reden. Le tot andry jak [Ninm dir ins Ange vgl. Pchm. S. 62.], te na del tot lattedyni Gebt Acht, dass es Euch nicht einen Schlag gebe.

dal mro rakkerpen grechoha Ich glaube, m. II., dass Sie mit melnem Gerede Mitleid haben.

Sodann scheint, wo im Deutschen das Fut. gesetzt worden, lumer auch die läugere Form den Vorzug erhalten zu haben. Z. B. Avela leske kamlo, ke tu les rodeha Es wird ihm lieb sein, wenn ihr ihn besuchen werdet. - Me pandevava, ke fahnola tot ada fsocha Ich glaube, dass Euch der Rock gesatlen wird. Me p., ke meen o devel hadela Ich hoffe, dass Gott uns helfen wird. Schunjan tu jekester, ke vela kurepen? Habt Ihr von jemand gehort, dass wir Krieg bekommen werden? Pazocha tu, ke meen avela pokoinopa? Glaubt Ihr, dass wir werden Frieden bekommen? Me pazava, uá Ja. Me p., ke vela k. Und ich glaube, wir werden Kr. b. Ssoske pazocha tu adava? Warum glaubt Ihr das? Ke me schunjum, ke maare luredde ketteny dschana Weil Ich gehört habe, dass ansere Völker marschiren [Soldaten zusammen gehen] werden. Kanna, pandavene jol, ke baro scheriskero krik dschala? Wann, meint man, dass der König abreisen werde? Sso pennena, kay jov dschala? Wo [was] sagt man, dass [wohin] er hingehen wird? - Na putsch tu keekister, kanna tu schon hajoha, ke tokke job o tschatschepen na pennela Frage nicht jemand, wenn im schon mer-kest, dass er dir die Wahrheit nicht sagen werde. — D1kken kokeri, mre reiale! Iso tumen fahnohia Seht selbst zu, thr Herren, was euch gefallen wird.

In wie weit etwa von einem Conj. Prät. die Rede sein könne, wird man aus dem Folgenden ersehen.

# d) Imperf.

Zipp.: Sg. 1. Me kammaves Ich möchte Heben; me k. butüft [mehr] Ich wellte lieber (mallem). Me k., ke te vav me leha prindschkerdo Ich möchte mit ihm bekanat seln. Soo kamocha tu, mer rheia? Was verlangen Sie, m. H.? Me k. je schukker te meschio tan rachimjakke Ich wollegerne in schon und gut Tuch zum Kielde haben. Me k., ke te vel [sel] tschatscho, iso manuscha pennena (Ich wöllte, ass es wahr wäre, was die Leude sagen); to me da china aves, iso na dschiham (sowinge ich wissern), etche wohl etwas wetten (eig. mich seiten ein; tschinoneste, um etwas). Te vam me [st. vav me durch Assim. vgl. ob. S. 235. 963. Under Stelle wäre, so würde Ich's so und so machen. Pennena, ke jov karedyno bi apro mercpen. Man sagt, dass

er tödtlich verwundet [auf den Tod geschossen] sei. Me drovent grechevaves leske (auch: mange aveles leid Das solite mir leid sein), ke jov hi hoino manusch Ich würde ihn sehr bedauern; denn er ist ein braver, ehrlicher Mann. — 2. Kizi pulvra hi tot ana tro hornos! Wie viel Pulver habt lhr in eurem Horne? Kizi wolta ladervoehes tri karepaskeri ada pnivrater? Wie viel Mal ladest du [wohl; pflegst, kannst, oder möchtest du l.] von dem Puiver. - 3. Gemeiniglich: Sso manuscha rakervena, aveles but wolte tschatscho Was die Leute reden, ist oft wahr [pflegt wahr zu sein; s. venes 3. Pi. ob. S. 315.]. Kanna te na vel [Coni. Pras.] adda rakia ada bango nak, to veles schukker rakii Wenn dieses Madchen nicht eine so krumme Nase hätte, so würde sie ziemlich [nicht ausgedrückt] schön sein. Mekk men te keras tschimone Lasst nns also [vielm : etwas] machen. To veia fedidir. kanna me adava te keras [Conj.] Es wird besser seln, wenn wir das machen. A veles adava wohl fedidir, fsir me adava te keras? Möchte es besser sein, wenn wir es so machten? - Pl. 1. Merahes ob. S. 309. - 2. Tume kerenes fedidlr, fsir etc. Ihr wurdet es besser machen, wenn n. s. w.

Pchm. Sg. 1. Te - upré pchurdevas, szaj avavas Wenn ich anfbliese, konnte ich sein S. 66. Xid'aravas but bersza Ich ernährte viele Jahre S. 58. (2 mal), also wohl imperfectiv lm Sinne der Slaw, Gramm, - 2. Kana salas suto Als du lagest. 65. - 3. Parlkereles (Er dankte , Bohm, de'kowal), aber Perf. parikerd'as (bedankte sich, Böhm. pode'kowai); pchenelas (erzāhite), rovelas (weinte 58. 59., diw narovelas, kaum er nicht weinte 74.; kaj rovel, dass es welne 60.), hoske rovelas? (warnm er weinte?), te jov odova avelas (ob diese es ware? pchendyndos kaj avelas, sagend, dass er ware 57.; aliein kaj czaczes avl'as leskero [p. ?], dass wahrlich ware die selne, lst nustreitig eig. Perf., dass gewesen lst) 59. Mangelas (er bat; auch 61. 62.), kaj usztavelas [Böhm. zeby - budii) 57. Kerclas (sie arbeitete; vgl. auch 76.), uszte'las (pflegte anfzustehen, Böhm. wstawaia), usztavelas (Bohm. budila) 62. Amenge Irinclas (uns anstünde) 54. Rodelas (er suchte) 60., tchovelas (pflanzte) 53., pchurdelas (blies) 56., pchenelas (sagte) 65., pchuczelas (fragte) 67. 76., chudelas (schopfte, sc. Athem) 72., mislinelas (dachte, vgl. ob. S. 98.) 66., xanelas (sie wusste) 70. Czingerlas (er haute) 57., ist entweder Imperf. und e durch Synkope ausgefallen, oder Perf. mit l'. Vgl. kamlas (sie wollte) 70. — Pl. 3. Lenas te denas Sie würden nehmen, wenn man [2. oder 3. Pl.] Ibnen gäbe. S. 18. Asenas (sie lachten)

54. Cholárenas (sie wurden zornig), kana avoka pchenenas (als so sie redeten) 63.

#### e) Plusquamperf.

Zipp. Sg. 1. Te vel [Con]. Prace.] adava tschatecho, to me audro diktno zvro but zikkijl jumner. Wem dem so ware, so wurde leh in kurzer Zeit viel gelernt haben. — 2. Homte vjalles ob. S. 315. — 3. Kohn adova pan dejahas, pazejahas, pennijahas? Wer wurde das gedacht, ge-

glaubt, gesagt haben?

Pchm. Savo — pes rádo barva l'árdehas, der sich gera bercichert bátte S. 60. Leperd'as pre peski ll'th, bavi tchod'ahas Er erimerte sich seines Haumes, welchen er gepflanat hate 55. Auch Pass. S. 57: Kana uz baszno t'a v l'ahas naszado, mangelas Als schon der Hahn sollte (ausgedrickt durch: te) geschlachtet werden, hat er u.s. w. — Zuweilen steht an dessen Statt das Perf., z. B. kana pchend'as (da er gesagt hatte, wie Lat. postquam dixil).

Graff. S. 46.: Di gurdas (gurdahes?) man job, gurdomes me les Wenn geschlagen hat (hätte) mich er, hätte

geschlagen ich ihn. Vgl. S. 10.

Augenscheinlich wechselt in diesen Präserlälformen mit dem eon ju nettiven, oder wohl richtiger conditionalen Gehrauche auch nicht seiten ein Indikativer ab, weicher leitztere cher die Grundiage des ersten gebildet haben möchte, als umgedehrt. Man vergleiche in dieser Hinsicht z. B. Krager's Bisch: Von der Folge der Zeiten u. s. w. und über den Gehrauch der Präserlä des Indicativa anstätt der conditionalen Zeitformen. Braunschw. 1821. S. 333 ff. z. B. poteram, opprehat, debul, non debueram u. s. w.

#### ζ) Nothwendigkeit, Möglichkeit.

Die genannten Kategorieen der Modallität chalten im Zig, ihre Bescheinung durch in de cell na hill a, von denen schwer zu entscheiden ist, ob sie etwa adverbialen Werth hahen mochten (nothwendiger, meglichter Weise; Poln. kza, hakz Es ist leicht meglich, nicht meglich), oder vielnehr verhalten gleich den Lat. necesse est, oportet, fas est, lieet, decet u. s. w. S. über den verwickelten Gegenstand Diefonbach Berl. Jah. Mars 1842 S. 379—380.

Vorab werde bemerkt, dass die S. 310. besprochene Conj. te, ganz für sich allein mit einem Conjunctiv (seitner Imper.), die Macht besitzt, ein Sollen oder Müs-

sen auszudrücken, was vielleicht als eine kryptische (d. h. logisch durch ein, so eingeleitete Sätze regierendes zweites Verbum zu erganzeude) Redeweise gelten mag. Mit dem Imper. z. B. Schwakko devlekuno manusch te banschker [elg. Er beuge] peskere tschanna, kanna jol mre devlis godia dela Ein jeder fromme Christ soll die Kniee beugen, wenn er Gott anruft. Te annaf me i schinka addey? Soll ich den Schinken herbringen [hier zusammengeflossen mit dem Interrog. te S. 309. ? Sso me kerava [Pl. 1. keraha]? Was soll ich macheu? Eig. Fut., vgl. Pchm. S. 57. So auch Zipp. Me leskere prindschkerpen tuke kerava Ich will Euch seine Bekanntschaft zuwegebringen. Me keraha les, kanna meen jeker zyro avelas Wir wolien's thun, wenn wir einmal Zeit haben. Me adaya dosch na keraya Ich werde diesen Fehler nicht begehen. Allein Sso me te lav adry? Was sell ich einnehmen? Sso me te tschlvav apry da chew? Was soll ich auf die Wunde legen? Kohneha me te rakkerway? Mit wem soll ichreden? Andri jek stundatte paale te vava Ich will in 1 St. wieder kommen, muss aber wohl genaner: Soll ich u. s. w. als Frage genommen werden, und hat wohl der futur. Geltung wegen nicht: vav. - 2. In den X Geboten: Tu te na [vgl. Lat. ut nel tschores [vgl. czores Pchm. S. 26.] Du sollst nicht stehlen [dass du nieht stiehlst!]. Tu tri fsauel te na phagges Du sollst deine Ehe nicht brechen n. s. w. Ferner, abwechselnd mit Imper .: Schunn, dlk, denker, aber te tsches schtell; to tschocha tn andro pokolnepen Hore, slehe, denke, aber schweige [du musst bleiben still]; so bleibst du lm Frieden. 3. O fsimaskro te annell zig ada tanenni Isocha Der Schneider soll das tuchene Kleid bald bringen Idass er bringe !]. - Pl. 1. Mee mre devlls te kammas perdal Ishaaro, te schwakko manuschus Isir meen kokeres [Adv.] Wir sollen Gott über Alies lieben, und unsern Nächsten [jeden M.] wie uns selbst. - 2. Te venn pokolno Ihr sollt zufrieden sein. Vgl. Mekken man pokolno; me kerava ke tume homte ven p. Lasst mich zufrieden; ich werde machen, dass lhr soiit z. seln. - 3. Akolla te kerrn latsche butin Sle müssen gute Werke thun. - Irvlne nach Diefenbach's richtiger Erkiärung : Beng di [schr. B. di] wal a dokl [i. e. diabolus ut veniat tibi] pur! Devil take your belly! elg. der Teufel fabre dir [in den] Banch. - Blsch. Me gijum [cepl; oder st. dilum d. l. dedi?] lèske law, gal de wêla Ich hab' lhm hinterlassen das Wort, wohin er kommen soll. Das de darin lst nun, der bloss ungenau aufgefassten Lautahweichung ungeachtet, offenbar nicht verschieden von te, z. B. in Penndum leske te wela Ich habe gesugt lhm, dass er komme S. 46.

vgl. 31. An dieser Identität macht mich seinst nicht der n. elnimpfen angegehene Satz Irre: A ganna tschiyena a goliiske [Jetzt legen, oder: schneiden? sie ihm], te nane de wela leske bokja [dass er keine Biattern bekommt; oder genauer wohl; bek. soil]. Nämlich entweder ist in üblicher Weise ob. S. 312. ke nane te zu schreiben, oder auch die Lesart S. 310. richtig, und das erste te bloss zum Behufe der Unterordnung unter den Hauptsatz gesetzt. Vgi. ob. S. 263. wahlin, te -. De mande (Gieb mir) - mor dikles te kossawa man tèle (dass ich mich abtrockne) S. 25 .; - te gunschewawa (dass ich bürste) u. Bürste. Te nane naschèia (dass er nicht wegiauft) s. bewachen. Awèla jewawa [sehr. ke, oder te wawa] gerik Es kommt [wird geschehen], dass ich loskomme n. hoffen, wofür fälschlich Bisch. awaf angiebt. Da sich bei Bisch, hinter te nnd ge gewöhnlich auch im Pras., wie im Perf. überhaupt bei Jedem, der Ind. zeigt, so wundere man sich nun auch nicht über die Anwendung desselben Modus nach jenem imperativen te nicht aliein, sondern oft selbst nach humte ehen da-De trialldschiaf lonaha (einsaizen : eig. umiegen mit Salz) vertritt meines Bedünkens einfach den Inf. und beweist also auch für Identität dieses de mit te. Ansser diesen hat nicht ailein Frenkel Belspiele dieses Gebrauchs (s. ob. S. 333.), sondern . auch Graff. S. 45. "Me de laba [lab?] Ich muss nehmen." Des Letaten Rathen auf den Imper. de (gieb) scheint mir nicht glücklich, and in hunte, naschde kann ich chen so wenig Imper. erkennen; vielmehr steilen sie sich meinen Angen als hinten mit der Partikel te verknüpft dar, so dass von deren ersterem nichts Anderes, nur voiler und bestimmter, hesagt würde, als von gedachter Coni, in dem obigen Falie,

#### Formen:

1. Nothwendigkelt: Bw. Aromali [wahrich] fonte [Int noth] solamente [Sp.] yeque hochi [Eine Arbeil] L. X. 42, and mit que: Jomie que o chaboro e manu siacle entreguisardo et., Sr. 1 de 7 av vibr vo δελοβοπον παραδοβγαι. — Pehm. Hum te xav Ich muss gehen. — Zlpp. Homte. B. mekkes tot rat Du musst dich zur Ader iassen; vgl. Rtw. humti mockes ob. S. 295. Jedoch nach Bisch. S. 19. Veinenhr hun te zwischen Pron. nud Verium, und gleichfalls Graff., wie Fr.: hunte, und Hannikelt hunde mit π, das ich mit Diefenh. als bloses Anbequesung des ursprünglicheren m an das nachfolgende t betrachte. — Die Neg. gesehleit durch Vorsetzung von na.

### 2. Möglichkeit:

a) Affirm. b) Negat. Pchm. szaj ohne: te; (szti?) - naszti Zipp. hasti, fshastl - naschti, na hasti Rtw. - naschdi, nahi ob. S.320. fsei, hai ob. S. 93. Fr. - naschte Graff. sei ohne: te; Ms. - naschde, nel

haschde

Bisch, faste (schr. fsaste). - naschti, nanc faste schasdi u. tschasdi - n'astis. astis Adj.

Zipp. berichtet, vergebens sich bei seinem Zig. um nahere Anskunst über die auffallenden Constructionen bemüht zu haben, welche mit diesen Indectinabilien entstehen. Ja eben so wenig sei in Irgend einem Stücke seiner Erwartung durch einen Bauer entsprochen worden, der in früheren Jahren mit Zig. Umgang gehabt und ihre Sprache angeblich ganz fertig habe reden sollen. "Dieser drückte das homte durch; me mutte, tu mutte [augenscheinlich die plattd. Form st. muss ")], nnd das fsasti durch: me kanna, tu kanna, jov kanna aus, weiches schon alles Deutsch, aber nm nichts verständlicher ist. Ssasto heisst sonst gesund." Etwa gielchermassen: stark, vermogend? und das Lat. sane als Part, nicht ohne eine gewisse Analogie? Auch bemerkt Pchm. S. 31., dass für; hum te auch schon musinav [d. l. ich muss; ob. S. 98.], z. B. musinav te xav (Ich muss gehen) vorkomme; hier also doch nicht impersonal!

Etymologisch sind diese Formen schwer zu erklären, wenn gleich ihr syntaktischer Gebrauch gerade nicht sehr auffallt. Mit te u. s. w. vergleicht, meinen wir, treffend Diefenb. den elliptischen Gebrauch des Ngr. νά, Frz. que u. s.w. Δει und der Imper. de (gieb) könnten nur unter Voraussezzung, dass dem Worte ursprünglich die Media zustehe, in Er-Innerung gebracht werden, wogegen aher die jetzt von uns hervorgezogenen Stellen bei Zipp. hinlänglich zeugen. Desshalb wollen wir uns auch weder durch die Lat. Analogieen: fac, age, noch durch das Zig. mo (lass) selbst, s. ob., von der wohlbegründeten Ueberzeugung abwendig machen lassen, dass wir es hier mit einer wirklichen Part. zu thun haben, die auch in humte, fsasti suffigirt, zuweilen sogar noch einmal hinter ihnen frei wiederholt erscheine. Es soll

<sup>\*)</sup> U. Last: Adagrei mutte [gebessert in: homte] liggerr [Imper.], baro parepen Das Pferd muss eine schwere Last tragen.

ung selbst nicht einmal der Hindust, Gebranch: Pak barna hone deo Sanctificetur (elg. Date sanctificare, s. sauctificatiouem, esse) und karna hone deo (Fac fieri) Schulz, Gr. p. 75. einen Augenblick ans der Fassung bringen. Unzweifelhaft ist ferner te dem früher besprochenen te (dass) identisch: allein, so glaublich belder etymologischer Ursprung aus einem Pron. lst, auf das Sskr. ta brauchen sie, des Deutschen dass (= Sskr. tad, welches aber bloss pron. blelbt) nngeachtet, nicht zurückzugehen. - Bei hum te liesse sich an Sskr. , bhawya (Im Neutr. bhawyam) What must, will or ought to be" denken, wenn man den Eintausch von h st. bh in dessen Wurzel berücksichtigt. Z. B. Beng. hon (sunt), hoon (l'état d'être), lm Hindi hôna (To be, exist) Schlelerm, l'Infl. p. 65. 66., und sogar: amake jaite hoj Je dois aller (ib m'est à aller; vgl. Lat. eundum est) p.69., nehst dem, verm. gleichstämmigen Mahr. hawå f. (Need; want; occasion for). Befremdend bliebe melnes Dünkens nur das m in hnm. Das Sskr. Neutralsuff. hat sonst nirgends im Zig. anch nur eine Spur seiner Beibehaltung zurückgelassen, und kommt daher kaum in Betracht; ein passendes Derivativsuff. mit m (etwa Sskr. ma, man) wurde auch nicht leicht für unsern Fall nachweisbar, wenn anch schon das glaublichste, sein; endlich aber dle von Diefenb. versnehte Zusammenhaltung mit Zig. hom (ich bin) und mit den fälschlich ihm gleichgesetzten Formen jom, jnm bel Blsch. (s. ob. S. 90. und Lex. u. lav) an dem Umstande scheltern, dass sich hieraus allerdings wohl eine Verbindung des hunte mit der 1. Sg. (gleichsam: Ich bin. dass ich thue; habe zu thun) begriffe, aber keine einzige mit einer der übrigen Personen. - Szai Pchm., sel Graff, liesse sich möglicher Weise z. B. ans Hindi sådhya (possible); oder: sahya (sufferable), im Sskr. To be borne or suffered; equal or adequate to; powerful, strong; oder: Sskr. caky a (possible, practicable, to be effected or done) deuten. Wirklich dient im Hindust, seckna (can, to be able) zum Ausdrucke des Könnens, und zwar in der Form des Part. Präs. seckta. z. B. Hum aethar kurna secta nv (I belief make cannot); Angreazee toom khuyna secta (English yon can speak), Hadley Familiar phrases p. 5.; unku pane nelhl secte (Illum Invenire non possumus, elg.; non potentes) Schulz, Gr. p. 70. Unter May im Adam'schen Hindi - Vocab. wird gesagt, dass man sich dazn des Verbums sakanà (Sskr. cak) bedleue, oder May, when it signifies to be permitted, is also expressed by tschahana (to necd), daswohl bloss sehr zufällig an das einmalige tschasdl bei Bisch, erlanert. It may be, hoga, hoya (letzteres wohl entstellt

ans Sakr. bhawya s. o.; Hindi hona, sambhawa Possible, und ho-sakana To be possible). Vgl. Ib. ,, Ought, v. imp. Tschahiyê, kartawya wa awaçyaka wa utschita hôna" und "Must, v. imperf. [f st. f.?] Awacya hai; tschahive: thus, This must be done, yaha karna awacya hal wa tschâhiyê wâ hôgâ", und Sskr. awaçyaka (necessary). - Handelte es sich bloss um Erklärung der kurzeren Form szaj, so dürfte man sich vielleicht bei der Wahl eines der drei obenmittelst -va gebildeten Adjectivformen zum Behnfe von dessen Deutung beruhigen. Nun lässt uns aber der noch unerklärte Schinss von fsasti, hasti keineswegs schon das Haupt befriedigt aufs Kissen niederlegen. Will man der Analogie wegen mit humte auch in fsasti die Part. te annehemen, so konnte allenfalls das mit sahya gleichstämmige Sskra sahas (strength, power) zu Hülfe gezogen werden; allein Gewissheit gewährt diese Vermuthung, wie leicht einzusehen, durchans nicht. Aufgegeben jene Analogie, wozu man sich freilich ohne Zwang nur ungern versteht, bletet sich aber Sskr. asti (est) zur Erklärung an; etwa in ähnlicher Weise, wie Lat. est für licet, oder auch in seiner Verbindung mit dem Part. Necess. (faciendum est), Gr. Egeore u. s. f. Die Neg. naschti kann man freilich aus na + hasti oder fsasti, wie nel ans der Neg. mit hal, verschmolzen annehmen: möglich schiene jedoch die einfache Neg. mit der 3. Sg. des Verbi subst. Vgl. Sskr. ,,nasti ind. Nonexistence, not so, it is not" mit dem nasti (No) der Span, Zig. ob. S. 318.; ferner Bengal. noj, nohe, nahe (il, elle n'est pas) Schleierm. l'Infl. p. 70.; Insbesondere jedoch, auch in Betreff des Slunes, Mahr. "nasti a. c. Impossible" bei Kennedy I. p. 64., aber nasti Id. II. p. 46., verglichen mit astis (Possible) bel Bw. Zig. doha und dosta (genug) liesse vielleicht auch bei den kurzeren, das t entbehrenden Formen auf eine Entartung des zweiten s (nach Ausstossung des t) zu h und selbst gänzliche Verflüchtigung rathen; eine Frage, deren Entscheidung jedoch mit der schwierigen über die wahre Sanskritwurzel von Zig. som, hom (ob asml, oder bhawâml?) zusammenhängt. Vgl. noch sp. Zig. Nan hi te trasches (Non est quod timeas). - Auf die oben angedeutete Möglichkeit einer Beziehung dieser Worter mit sasto (gesund) gehen wir der selbst etymologisch räthselhaften Natur dieses Wortes wegen nicht wetier ein; wollen jedoch noch eines, wenigstens anklingenden Persischen Wortes gedenken. Schafed -Decere, di شايي . Imper شايي Decere, di شايد gnum, necesse esse. Wilkenii Inst. and Vullers Inst. p. 160161., woselbst auch Structuren mit dem Inf. sich finden Schajistch χτ...Δμ. Diguns, apins, stillis. — Aehnliche Constructionen im Ung. s. bel Farkas S. 33. Nengr. πρέπει (decet) νά (dass) τὸ κάμω, χζ., χ, ωμεν π. s. w. Ich mass, dem masst. — thun. Ο der (γε), ο h. kamava); Δir ἡμποροῦ νὰ τὸ κάμως ἡμποροῦς νὰ τὸ κάμως u. s. f. Ich kann, du kannst nicht. — das thun.

Gebrauch. Nach Zipp, wird zn homte das Pras., Imperf. und Plusqpf. im Conj., das Perf. aber im Ind., zu Isasti hingegen stets der Ind. gesetzt. ") Und so ist auch Mithr. I. 249. Me fasti [schr. fasti] liggervava Ich kann tragen, im Ind., allein mit Conj. Me homte dschay Ich muss gehen, angeführt. - Dagegen macht nun Pchm., seiner Unterscheidung zwischen den Formen auf -av und -ava getreu. den, vermuthlich willkührlichen Unterschied; Me humte pocinav Ich muss zahlen, aber Me h. poclnava Ich werde zahlen müssen. Sonst steht aber immer die kürzere Form, und selbst bel szaj, z. B. szaj x a v Ich kann gehen. - Umgekehrt findet sich bei Bisch. in der Regel die längere Form, nur zuweilen bei hunte beide. - So setzt auch Graff. ohne Unterschied nur die langere Form; jedoch, möchte ich argwöhnen, mehr aus Unachtsamkeit, als der Wahrheit getreu, indem Frenkel s. ob. S. 332, nicht nur oft die conj. Form hinter hunte bietet, sondern imgleichen die in dik. hinter fsei. Z. B. Mor dewel fsei (oder: hai) k'reela Gott kann machen. L. III. 8. vgl. tn fsel k'rehe ob. a. a. O. Naschte' helferwelle ob. S. 96.

Pch m. zufolge werden jene Worter entweder bloss mileinen Pron. verbunden gebrancht, oder anch in der sonst ablichen Stellung vor eine m Verbom. Beispiele: Me, ta, jov szaj; me naszti, me humte, me na humte. S. 70.: Prastal, so szaj Sie läuft, was sie kann. — Te kames, szaj mança xas; avoka take szaj laczes avel Wen. S. 74. — szaj te chudel, (der Tod) kann erreichen. 54. — kaj la naszti uuket, dass sie nicht könne sie lassen 61. — kaj jon hum to

<sup>3)</sup> Bishei ha Zipp, vergenem, das doch auch fasti z. B. beim Imperf. steht, vice b. S. 30. Fr., und bei Palm. S. 34.: Ssaj porinelas, czak te kamelas Er könnie zahlen, wenn er nur wollte. — Sonderbar ist aus, dase gezede vom Tempus der 10 gilich ke it, oder dem Goaj, nicht fasti, sondera houste begleitet wird, was vielleitt uurerer obigen Vermutdung fördersnur engegenkommt, as analoufende Part. te manglaft, und noach deren ficction eines indirakten Modes sehen von tilm ausgeschlosen sein.

kéren, dass sie müssen arbeiten 67. - Talanabhum t'avas. Vielieicht müssen wir sein. 69.; worin etwa talinav (ich treffe, errathe, für: vielleicht) zusammengeflossen mit hum t'.

Graff. S. 16. 44. Debel hunte hi, oder: wela (Gott nothwendig ist). Me hunte batschaba Ich muss glauben. Du sei picha Du kannst trinken. Mo naschde laba keek maro leh kann nehmen kein Brot. Me naschde piaba leh kann trinken. vielm. k. nicht, wie auch im Ms. naschdi; allein affirmativ: Me haschde piaba. Die schen von Bisch. gemachte Bemerkung, dass diese Ausdrücke zwischen Pron. und Verb. mitten Inne ständen, kehrt auch bei Graff. wieder. Sonst bemerkt ersterer noch, dass oft dem Verbum, namentlich in diesem Falle, das Pron. angehängt werde.

Zlpp .: 1) Me hom te dschaf \*) 2) - meerav \*) - dschas - meeroes Jov - dschal - merell, oder: merr Mee - dschas - meeras -l dschan Tume - meeren - meeren, oder; merrn'.

| 1) |       | hom te | geijnm "")  | 2) - | muijum | - |
|----|-------|--------|-------------|------|--------|---|
| ,  | Tu    | _      | geijan [1?] | _    | muijal |   |
|    | Jov   | -      | geljas      | -    | muijas |   |
|    | Mee   | _      | geljam      | _    | muijam |   |
|    | Tunie | -      | geijan      | -    | muljan | • |
|    | Jol   | -      | gene        | _    | nıùle. |   |

Dagegen mit Ind. durchweg:

Pract. Praes. Me sfasti liggervava \*\*\*) liggerdjum liggervocha liggerjan [2. Pl.] Jov liggerna [1 st. n?] liggerjas liggerwaha liggeriam Tume liggerna liggerjan Jol liggerna - ligerde.

Neg .: Naschti tschava Ich kann nicht bleiben; z. B. me hom akkia kyno, ke naschti tschava hargidir apry heera terdo Ich bin so mude, dass ich nicht länger auf den Füssen

<sup>\*)</sup> Ich muss gehen; - sterben.

<sup>\*\*)</sup> Ich habe müssen gehen; - sterben.

<sup>\*\*\*)</sup> Ich kanu tragen. Vor dem Perf. ist zwar shasti geschrieben. jedoch darum in nichts von sfasti unterschieden.

stehen kann. Me hom drowent kyhno Ich bin sehr mude. Me na schil [so getrennt bei Kraus] ischawa butir terdo Ich k. n. länger stehen. Na schti tschoeha hargidir terdo? Kannst du nicht länger stehen? Praet. naschti tsehum st. atsehjum Ich konnte nicht bleiben; n. tschal, tschas. Pl. n. tscham, tschann, tschle. Wasche menglepaske naschti tschum terdo Wegen der Ohnmacht konnte ich nicht stehen bleiben. - Passiv: Unerträglich: Adava naschtl vela liggerdo (das kann nicht getragen werden), bot shi baaro (es lst zu schwer). Unzählig: fso naschti vela gindlo [gezählt] vgl. ob. S. 250. "Das Wort fsastl, welches mit dem Indianischen sikkta Achnlichkeit bat, wird mit dem Indik. construirt und bleiht in ailen Tempp., Perss. und Nmnm. unverändert; daher es wohl kein Zeitwort sein kann [Folgt nicht daraus!], Z. B. Me fsastl kenday, kendejnm Ich kann, konnte lesen (colligere)." Naschti awium Zipp. ob, S. 137, vgl. mit Rtw. nahiwlum ob. S. 320. Zwar mit Conj. cinmal; Ada dives nan hi man keek ziro, ke fsasti te rodaf les Ich werde heute nicht Zeit haben, ihn zu besnchen; indess ist derselbe hier wohl von: ke - te abhängig, wle z. B. in dieser Phrase: Dscha mange dral o rom, ke te dikay man andro schpiglo Geht ein wenig zur Seite [mir ans dem Wege], dass ich mich im Spiegel besehen kann [eig. bloss: hesehe]. Hingegen: Me chaijum akkia but, ke me paschedivesfeske naschti chava [Fut.] Ich habe so viel gegessen, dass ich nicht zu Mittage werde essen können. können, d. i. wissen (savolr) steht te dsehinnav, vgl. Rud. ob. - Sg. 1. Me fsasti, oder; hasti, hadava Ich kann heben. Saastl me tot hadaya Kann lch Euch einen Dienst erweisen (helfen)? Na hasti (oder; me naschti) dava Ich kann nicht geben. Me n. tschalevava man Ich kann mich nicht rühren, (pouvoir marcher) چل سکنا .Vgl. Hindust vgl. ob. S. 242. Tassy, Rud. p. 69., wie Sskr. çaknômi nehst tsehal (to tremble, to shake or totter), tschalana (what goes or moves). Auch Pehm, naczalad'as, er rührte nicht S. 64., Präs, naczalavela 77., Part. czalado 64. = Zipp. tschaledo, (bewegt, gerührt). Bei diesem auch u. unbeweglich: Naschti tschaleveha Du kaunst ihn [z. B. den Stein] nicht rühren. Me prezzal Igegen s, ob. S. 306., vgl. Poln. przeciw, Sl. протива (contra) Dobr. Inst. p. 599.; Altprenss, emprykl, cutgegen; Lett. prett; Lith. priefs, gegen, wieder tri patul naschti dava keck rakerpen Ich kann [gegen] Enere Hoflichkeit nicht beantworten [keine Antwort geben]. Me Isasti mro servo wast akkia but hranchervaya fsir mro tsehatscho wast falso nicht fem.?] Ich kann meine linke Hand so gut gebrauchen als

die rechte. - 2. Tu man fsasti pazzocha, ke joj drovent schukker hi Ich kann dich versichern eig. du kannst mir glauben], dass sie sehr schön lst. Ssasti ("tu trebbe" ansgestrichen) pennocha, ko [ke mit Art.] ghyv parno hi Du darfst nur noch sagen, dass der Schnee nicht [im Zig. fehlend!] weiss Mre reia, av adry; tu dikkocha adey kohn o fedidir tanna, Iso andry Berlina Isasti loelia. Ssikkuf man kohn fedidir, ke tot hi. M. H., kommen Sie herein; Sie solien hier die bosten Tuche sehen, die in B. zu bekommen sind die du b. kannstl. Zelet mir das heste, welches Ihr habt. Naschti rodavocha keek fedidir Isamenza tokke avry Isir o latschepen Du kannst dir keinen bessern Freund aussuchen als die Tugend. 3. Nan hl keck cholin akkia hari, kohn perdal e devliskri sor naschtl avela teilal kendedo Es Ist kein Zorn so gross, welcher nicht durch Gottes Kraft konnto unterdrückt werden. Allmächtig: Khon fshäre fsasti kerla (der Ailes kann machen). Pl. 1. Mit dem gut fertig zu werden; Manusch, kohneha mee meschto trujai fsasti dschaha (mit dem wir gut umgehen können), vgl. oh. S. 296. Ada flysfa [A?] nan hi schwakko stetto chor [eig. diesem Fiusse ist nicht jede Stelle tief]; ashi nina schtetto ke fsasti dschaha perdai : auch Steilen [eig. Sg.], da man durchwaten kann. Ssir mee fsastewesthee hames (wie wir noch gesund waren), mee sfasti freuderwaha meen, (damals) konnten [vielmehr wohl ungenau: Präs. st. Prät.] wir uns freuen. 2. Ssasti mekkena meen ladepen? Konnt Ihr uns fein Nachtlager überlassen] hier beherbergen? 3. I dandingeri duk hi drovent mydschach; paschti rikkerna avry Der Zahnschmerz lst sehr arg; sie konnen [ihn] nicht aushaiten.

Homte hei Zipa, baid allein, hald noch überdem mit einem, wie man glauben möchte, tautologischen te: Sg. 1. Me homte te dsehaf akey na dûr te rodevaf jekes Ich muss hier [nicht welt] in der Nahe jemand besuchen gehen. - 2. Tu h. kandevoes tre dades [A.] Du musst deinem Vater gehorchen. Tu h. voes noch butidir Du m, noch öfter kommen. In na homte choic wisf [wohl Ein Wort!] Du musst nicht böse werden. O rascheske te dokteriske homte pennes tschatschepen Dem Beichtvater (Priester) und Arzte muss man nichts verschweigen [tsches pascho schtili, bleihen dabei, oder zur Halfte?, still, so dass also noch die Neg. beizufügen wäre], eig.: die Wahrheit sagen. - 3. Eiend: tschorerro but homte rikker [Imper.] avry Er muss viel aushalten. Verhaftet: Jov homte tschei adoleske (er muss dafür stehen), homto lel pes aglai (er muss sich verantworten, gesteilen). Koha andro phurepen kamela godswero te vel, adova homte zikkervel andro ternepen Wer im Alter will king sein, muss in der Ju-

gend lernen. Kanna manusch kamela te dschyven [eig. vivant] fsasto, meschto i [Poin.: auch] harga, te wawer manuschinge apro meschtepen [andern M. zum Guten], to homte dei peskero troposte tachai na zn but Wenn ein M. gesund, vergnügt, auch lang und nützlich leben will, so muss er seinem Leib mit Maass [nicht zu viel] zu essen geben. Je kuralio na homte fsann [rideant; ob vielm. i?] je langeles avry Ein Binder muss sich über einen Hinkenden nicht aufhalten [ihn nicht auslachen]. - Pi. 1. Draberpaha homte dschas gili mre dewliste Man muss sich mit Gebet Gott nahen (vor G. treten]. I tschatschopaskeris mee homte das i patuf Den Richter müssen wir ehren. Mee h, keras mare butin ishaare iseha Wir müssen unsere Arbeit von [mit ganzem] Herzen thun. Mee homte butir te denkervas, Isir te rakervas Man muss mehr denken als reden. Mee e devliste homte te dinervas; adava hi: mee homte e devlis te kammas te leste kandas Wir müssen Gott dienen; d. i. wir müssen Gott lieben und ihm gehorchen. — Na pennela jov tokke, ke schwakko wolta wal-dschitkes homte rakkervas (Conj. dass wir müssen)? Sagt er euch nicht, dass man allezeit Französisch reden müsse? Uga, mre reia, peuneia mange but woite Ja, m. II., er sagt es mir oft. Saoske na rakervoeha [Ind.] tu? Warum redet ihr denn nicht? Vgl. ob. S. 190. Me rakervaves [Imperf.], oder [s. ob. S. 317.] me na trebbava Ich wollte wohl reden, aber ich getraue mich [eig. darf ] nicht. - Ssavo drom homte las Was für einen Weg muss man nehmen? Kanna tume pasch I berga avena, to homte dschan [2. Pl.] tume apro tschatscho wast Wenn ihr nahe an den Berg kommt. musst ihr euch auf die rechte Hand halten [gehen]. Na homte dschas") i berga apry? So muss man denn nicht den Berg hinauf gehen? Na, nan hi keek vaver berga, iser jek tikni higla andro wesch Nein, es ist kein anderer Berg, als nur ein kieiner Hügel, in dem Gehölz. Tu naschti dordjoha lir könnt nicht irren. (Me dordjevava, dordcjum, dordjuf tu; "verbustern" durch Zipp. erklärt; viell. aus Lett. durtees, anstossen, stolpern, it. fehlen). — 3. Ehrwürdig: Kohneste wawer manuscha homte den i patuf (Welchem andere M. Ehre geben Vgl. chrerbictig: Me les i patuf dava Ich gebe müssen). ihm Ehre.

Bei Blach, sind der Spuren des Conj. hinter hun to nur wenige; s. ob. S. 339 ff. Me hun to putschaf a gawa

<sup>\*)</sup> Dagegon als 2. Sg. im Conj.: Pennava tokke, ke dava hi dosla; homte chas a lava anna tro dsi Es ist genug, sag' ich Euch; Ihr müssel es nur verbeissen [verschlucken; eig. in Dein Herz essen].

gowa palali Ich muss [Blsch. ungenau: wir mussen; vel. putschaha oh. S. 341.] der Sache nachfragen; me [sonst bei Bisch, men] bun te rodewas ob. S. 341. vgl. bid. te rodas [Solokismus st. Devles te na r. Wenn wir Gott nicht suchen] Das w erklärt sich ans te rodevaf Zipp. neben rodaf, woher rodeha (du wirst besnchen) = Bisch. Hun te rode ha Ind. | Du musst [Bisch. er muss] aufsuchen. - Gare was, kann nicht 1. Pl. seln, dem widerspricht das man (me): der Ahi, steht bel lhm, wie hinter fürchten, und kann nicht: für bezeichnen, was ja durch den Dat. auszudrücken ware. S. ob. S. 341., we es richtig als Imperf. gefasst worden. Seln w rechtfertigt sich nämlich durch gahrewena les (sle verhehlen ihn). Als Perf. 3. Sg. müsste es d haben, vgl. Pchm. S. 66. garud'as pes (er versteckte sich) von Bisch, gahradum (ich habe versteckt). - Viell. muss so risserwas (s. ob. Imperf.), und prinschewas man nit (Er hat mich nicht erkannt) u. verkennen, durch Verwandelung des w in d berichtigt werden.

In bel weltem überwiegender Zahl dagegen hat Bisch. auch hinter hunte den Ind. und es bemerkt dieser überdem S. 20.: "Oft wird auch das persönliche Fürwort dem Zeitworte angehängt, besonders wenn sollen und müssen ausgedrückt werden soll , z. B. Ich muss machen; me hun te gerrawa me." Vgl. ob. S. 339. und abargern. So auch; Sg. 1. Me hom te jalso dleses gegen Blschoff's cigne Angabe!l dschawa me but pokonl (Ich muss viel bleiben still) a. dul-Me hun te dschawame mer pahkiaske (Ich muss für meine Strafe stehen; das s ln dem Fem. befremdend) u. abbüssen. A ganna hun te tschiwawame I sarrman tèle Er [vlelm. 1ch] mass jetzt einen Eid ablegen. A ganna hun te pennawa me s. bezeugen. - Sonst; Me hun te gerrawa Ich muss S. 69., vgl. Pflicht. Me h. dschawa wortlich: Jch muss (onus est) dass ich gehe. S. 19. Me h. gunschewawa tut apo ral Ich muss dich bel dem Herrn verklagen. - 2. Tu hun te pukkaha tor mahles Du musst deinen Kameraden verratben. Tu h. d schar à ha [r wohl kaum richtig, wenn nicht von eli.e.n Verbum auf - arav Pchm. Oder r st. n?] Du sollst gehen g. behülfilch. - 3. A jow a hunte daela (Er muss geben) u. heherhergen. Akeake hun te wela (so minss es kommen) u. unausbleiblich; vgl. flomte wel (es mass sein), nothwendig, nnd Ssir adova fsasti avēla? (Wie kann das sein?) Zipp. -Pl. 1. Men [also nicht: 'me] te daha men ketene sowell Wir müssen uns zusammen verschwören. Ano wehsch hun te wàhamen lauter kötene Wir müssen uns alle im Walde versammeln. - Perf.: Tran o temm hun te naschlas [Aus dem Lande hat er müssen fortlaufen] u. landflüchtig. Men hun te

gerrdam maro göva diknidir Wir massten une die Zeit verkurzen [msere Sache kürzer machen]. Men bun te litk erdam a gäva göva poköni Wir mussten die Sache verschweigen [still halten]. — Fr. Joh. 1, 22. Und har job weijas wrin, maseldee (nasche) rakkerdas nit Job lense (komue er nicht mit lithen reden); na nasche rakkerdas johner juli (und blieb stumm). Dagegen, 2 Verse vorher: Tu wela nit rakkerwess (Goij, lanachte Du wirst nicht reden können.

Bischoff's fas, so sehr es an das Lat. fas anklingt, ist gewiss faisch, schon weil f acht Zig. Wörtern abgeht, und vermuthlich nach einem Druckfehler: fast | Mithr. I. 249. erst von Bisch. in sein Buch durch einen Missgriff hineincor-Sonderbar wegen der Einschiebung des me zwischen fas, das sich dadurch viell. als selbständig verräth, und te Ist das freilich nnr einmalige Beispiel: Me hom tahrelo (Ich bin zaghaft), nane fas me te pennawa (ich bin uufahig zn reden). Me fas te gerrawa je trommes ano foro leh kann in die Stadt reisen, wie: Me hun te gerrawa je trommes Ich muss eine Reise machen u. reisen. Unwiderruflich S. 93 .: Pendum les, da nane fas te tschawa les prai Ich habe es gesagt, und kann es nicht zurücknehmen, eig. wohl: überstei-Vgl. A gai hnnte dschawa pral Hier muss ich übersteigen. gen. Kurzsichtig: Nane fas te (naschti) dikela dur; eig. Er kann nicht weit sehen, vgl. ob. S. 320. - Bioss 2 Beisp, sind Bischoff's verschlimmbessernder Hand glücklich entschlüpft. Nämlich: A gawa tschasdi dschowajalawela (der kann hexen); eig. wohl: Er kann, dass er eine Hexe ist, also in 2 Wörtern. D. h. das Fem. zu dschowajano (Hexenmeister), also auf -1, mit Unterdrückung des n davor (vgl. ob. S. 90.), wie ln: dschowajálengero gowa (Hexerei); nnd: awela. --Aussicht: Aw' dik je durepennes (Komm, sieh eine Ferne), geschasdi (von Bisch. S. 104. misskannt, Indem er es; weit übersetzt; man schr.: ge schasdi, dass wir können) dikaha men trniiall (sehen uns nm). Val. Unsichtbar machen: A iowa gerreia pes, ge nane (naschtl) dikela lis jek Er macht sich. dass nicht sieht (oder: nicht kann sehen) ihn iemand. Zipp.: Ssasti dikeha adry scherister dschin ke pyre Man eig. 2. Sg.] kann sich darin [im Spiegel] sehen vom Haupt bis zu den Füssen. O keer hi schuker terdo, schuker te dizul trujal Das Ilaus ist wohl gelegen, es ist eine gute Aussicht (eig. schön, hernwanschen). Uusichtbar: Mro devel nan hi te dizjul, Gott ist nicht zu schen; nan hi te schuunen faudiant], Ist uicht zu hören; wie: Ada maro nan hi te dandel [zu beissen]. Dies dizjui, welchem bei Sz. duschol (ist sichtbar) eutspricht, hat, als der II. Cl. angehörig, immedia-

tiv-passiven Charakter, wie Zipp. unter bleich; Blas dizzoia avry (er sieht blass aus) von me dizzevava (Ich bin zu schen. sche aus) mit zz aus kli durch Mouillirung (vgl. ob, S. 88.), tu dizzevocha, jov dizzola; mee dizzevaha, tume, jol dizzevena. Pract. dizzijum, pl. am, tu dizzijal, pl. an, jov dizzi-Jene anscheinend Dentsche Redeweise (ist zu jas, pl. an. u. s. w.) zeigt sich indess auch bei Pchm. S. 69.: Nane pes te dykhel (nicht ist [sich] zu schauen) pro keriben (auf die Arbeit); vgl. S. 70. gel'as te dykhel Sie ging, zn sehen sle. Hoske hi amenge (warum ist uns) - Johne: tel xid'aras Inutriamus]? Warum sollen wir ernähren? S. 68. Vgl. auch Zinn .: Nan hi te trasches [Non est quod timeas], nich divesfin, nich radti [schwerlich Dat., sondern, wie das vorige, temporal gebrauchter Locativ, ob. S. 188.]. Ferner, jedoch In etwas anderer Weise: Schardenes [Adv.] hl, e dadester [schr. dadeste; vgl. ob. S. 186.] te kanden Es ist löblich [gehandelt], dem Vater zu folgen [ut obediant, oder: obediatis?]. Desgleichen Pchm. S. 76.: Nane laczes, mizecheske te pat'al Es ist nicht gut [non bene], dem Büsen zu glauben. — In: nuentbehrlich Me na tschi dawa gowa (Sache) Bisch., der Angabe nach: Ich kann nichts geben, und: unhellbar: A gawa hi ie nasselpen, ge na tschi sasterwena (das ist eine Krankheit, die sie nicht heilen konnen) liegt der Begriff des Konnens wohl nicht ausdrücklich, sondern na tschi soll wohl: durchans nicht bedeuten, während man in naschti schwerlich Pchm. niszt (nihil) suchen darf. Bei Zipp. u. heilbar [cher; unheilbar]: Adel [hier? schwerlich doch Fem.: siel naschti fsaskirvena [können sie nicht heilen]; oder; naschti vēna [l st. n?] fsafskirdi [kann nicht geheilt werden]. - Ganz Deutsch: Nan hi moeglich, ke theissa te vaf Es lst unmöglich, dass Ich morgen komme.

## 9) Passlv.

Im Beng, ple passif est formé par le partile, pase é en construction avec beit étrey; par le nom verbal est é en construction avec le verbe jà ité (affer); et de deux autres manières enorre, dont l'une est de inettre l'agent à l'instrumental, le sujet au nom., et d'employre le verbe à l'actif, comme: bàghé mànush shaijárahé = par le tigre l'homme a dévaré, pour a été dévore. S. ob. und vgl. Sakr. Ausdracke wie ágatam twayá (ventum est a le) Bupp, gr. er. r. 606. Mendiès p. 13.: , ; ámi korý saj, or: krito hoi\*, deren jenes mit Lata. Ausdrücken, wie perditum eo, ich gehe verforen, ut dgl., dieses mit; hactas sum (obschon dies Perl.) sehr malee

abereinkommt. - Im Mahr. (Carey p. 102.): "The passive voice is formed by conjugating the verh jan'a (to go) with the first form of the passive participle. E. gr. Min pahila m., -i f. janya. [NB. ny soll hier das palat. n bezeichnen!] d. l. I am seen [gleichs. leh gehe, d.i. werde, geschen]. Imperf. Min pahila, i gélon (I was seen; vgl. Zig. g el'om im Perf. Pchm. S. 10. aus dem, im Sskr. desectiven gà s. Westerg. Radd. p. 2., das zur Erganzung der Wurzel i dient, wie hier gel'om zu der von xav = Sskr. ya Westerg. p. 15.). Imper. Pahila, i ja (Be thou seen). - Das genügt zur Erklärung des Zig. Passivs. Kraus: "Das Pass. wird zusammengesetzt, wie im Italienischen, aus dem Part, und dem Hüifsworte seln (hom) und kommen (vava)." Beisp. bei Zipp. "Me hom, oder; me vava schundo leh werde gehört; me vijum schundo leh wurde gehort. Und: me vava kamlo leh werde geliebt; me vijum kamlo Ich bin geliebt worden," wozu er bemerkt; "Durch vava oder avava, ich komme fvgl. Engl. become, Frz. devenir wegen der begrifflichen Uebergange], ich werde (fio), mit Beisetzung des Part. Perf. Pass. wird das Pass. gebildet." Dass dem Zig. ein ursprünglich Kommen bedeutendes Wort so viel gilt, als Bengalen und Mahratten eines für Gehen, begründet natürlich keinen wesentilchen Unterschied; und es mag hier zugleich daran erinnert werden, wie im Deutschen werden etymologisch eigdem Latein. vertere entspricht. S. noch die hegrifflich, wie etymologisch dem Pass, nahverwandte Cl. II. Uebrigens wird dem aufmerksamen Leser auch nicht die Gleiehbildung mehre rer Passivpart, auf -to und -là in den oben angefuhrten Indischen Sprachen mit den Zig. (s. ob. S. 125.) entgangen sein. Bisch. S. 20 .: "Me wawa gurdo (im Fem. gurdi) Ich werde geschlagen." A gawa grai (das Pferd) wela gurrdo; a gola tschantella (die Pfelfe) wela gurrdi (wird beschlagen) S. 37. Zipp.; Me vava kurdo m., kurdi f. (Ich werde gesehlagen). Armandinjakke veha tu kordo (Für den Fluch wirst du Schläge bekommen; vapulabis, eig. geschlagen werden). Pl. Mee waha kurdi; fem. kurdé. ') Mit Prät. .. Mee awjam-kurdee. Bût romjia awie kordee Viele Weiher wurden geschlagen. Kurdo ist Part. von te kuraf (schlagen) und zu unterscheiden von kerdo (fertig) = Sskr. krita (factus). Mri rachanni bi bald kerdl Mein Rock ist bald (fertig) gemacht.

<sup>\*)</sup> Zwar lieses sich diese Unterscheidung durch S. 205. ob. alüzsen; Zipp. jedoch gewährl a. e. a. Sl., unzweifelhaft, nach genauerer Heobachiung; Latscho dad (hobus pater), latschi dei (hona maler), allein, ohne Unterschied, sowohl latsche prähla (boni frairea) als latsche peraja (hona sororea).

Ada kotschlkingerl chevja hl meschto kerdl Diese Knopflöcher sind sehr wohl gemacht. - Me vava liggerdo (Ich werde getragen); schardo, gechrt; bikkado, gekauft; kamlo, gcliebt; schunnando [?], gehort." Ada ghaad schon hi avry mordo Das Hemd ist schon ausgewaschen. Ada nakeskro diklo nan hi truial fsydo Dieses Schnupftuch ist noch nicht gesäumt Pl. E tschorà hi tehele muradde Der Bart Therum genähet !. ist abgeschoren. Buklemen hi krik liggerdle Sie sind geschlossen weggebracht. O ruk hi tehele tschindo Der Baum ist abgehauen. I kanta ado prikordester hi tehele reiskerdi, fsyv zig les apry Die Kante von diesem Ueberschiage ist abgerissen; nähet sie alsbald wieder an. Ada prikordo nan hi meschto plettemen Dieser Ueberschlag (Aufklapp; prikordi aus kurav, schlagen, ist die wörtliche Uebersetzung davon) ist nicht gut ausgeplättet. Mre manschette [Franz.] nan hi meschto schterkemen Meine Handkrausen sind nicht gar wohl gestärket. S. ob. S. 99. Mre dandingere masf hi schuvle Mein Zahnfleisch ist geschwollen. Joy hi avry fsandlo Er ist ausgelacht. Gurumni a hi doschli Die Kuh ist gemolken. O maaro hi schon pekko Das Brot lst schon gebackt. lende hi phagge e bare butjinder, ke me anne mre terne berscha kerdium Meine Lenden sind ganz gebrochen von der grossen Arbeit [vielm. Pl.], die ich in meinen jnngen Jahren gethan habe. Ssøster avela akanna rakerdo? Wovon wird jetzund geredet? Chindo me vijum Ich bin betrogen. Mro tschatscho wasth awjas tehele tschindo Meine rechte lland ist ahgeschnitten. Me shaare ham e bare scheriskeriste dyne Wir alle sind dem Könige unterworfen. Awjas mande dino Das ist mir gegeben. Jov man avjas dino Er (der Stuhl) ist mir geschenkt worden; aber activ ansgedrückt: Jol les man diné Sie haben ihn mir gegeben. Mre tschutschl [Acc. ?] avry pyne Meine Brust ist ansgesogen. Etwa Act. ?

Pchm. §, 48: Prås. Som, sal, hl mardo, f. mardich blu n. s., w. geschlagen. — Perf. Somsa mardo leh blu die blu n. s., w. geschlagen. — Perf. Somsa mardo leh werde geschl. worden. — Fut. Avava mardo leh werde geschl. werden. — Huper. Acz mardo, i Sei oder werde geschl. — Inf. Te avel mardo, i, geschl. werden. So z. B. hl multi (die wurde losgelassen), aber chubyul chas (sie wurde crgriffen) S. 622., hu masc. has chudyno 66. neben dem act. Gebranche im Perf. chubyue nan (sie fingen mich) 74.

Graff, S. 20 f. Prās. Me waba gurdo leh bit in Begriffo geschlagen zu werden. Prāt. Me hon gurdo leh bin geschlagen (worden); nithin abweichend von Pehm. Me homes g. Ich war geschl, (worden). Seibst mit Perf. Me wejon g. Ich bin geschl. worden; nit die dessen Conj. Me weiomes g. - Vgl. Fr. L. IV. 43. Tol tran hom me pitschedo (s. auch ob. S. 328.) Darum bin ich gesandt. Ssawo rukk nit annela mischto fruechte, wel' deele kurrdo [wird niedergeschiagenl und alli jak tschiwerdo III. 9, vgl. ob. S. 282. Har hallauter manusch pen pollde [getauft; lm Pl.] mukkdenn, und J. ninno [a?] his polido [und J. anch getauft war] III. 21., weichem Satze ähnlich gebildet ein anderer II. 5. vorkommt: Dall' job pess mukkell [dass er sich lasse] pretschindo [aufgeschrieben!], ninna Maria, leskre piejapaskri Ivon bijav, Hochzeit romni [eig. N.], joi [die; eig. sie] his bahri. Oesters hat die deutsche Umschreibung des Fut. auch mittelst; werden, wie im Pass., irriger Weise das Setzen eines Part. st. Inf. da herbeigeführt, wo im Dentschen ein Fut. stand, z. B. ob. S. 334., ferner L. III. 6. Nicht minder verkehrt ist mitunter auch das Perf. Finit, eines concreten Verbums statt dessen Part. gesetzt worden, wie z. B. III. 19. H., har job his (oder: weiass) lester tschatschessfsikdass [st. -do] prai i Herodias; II., da er von ihm gestraft (zurecht gewiesen) ward über II. Bisch. But wawa gunschemen Ich werde viel gedrückt.

s. unterdrækt. Wéla I lena schalianen Die Sinhe wird ansgelecht. — A ganan wel 1a a golla galachekère gowa hauser
l'in o Jetzt werden dieses Mannes sämutliche Sachen Jeig, Seg.
genommen u. unspfänden. Ge wava täpperdo (dass ich werde
gefangen) u. nachstellen. Port; ge wela aprè zortéte Die
Brücke, welche aufgezogen wird (Zagabrücke). Pl. sikerde
wena, sie werden unterrichtet. — Schunnaf téle, ho bétá [b
st. w] rakkérdő, abhorchen, was gesprochen wird; und
su wir nakkérdő, abhorchen, was gesprochen wird; und
buttle. Vgl., noch kövlö wilno, verweltk, elg. welk grewobuttle. Vgl., noch kövlö wilno, verweltk, elg. welk grewo-

den, mit kowo, abgestumpft.

## e) Perf. und Part. Perf.

Sehr nahe greuzen mehrer Neutra, welche, wie im Deutschen; Ich bin gegangen, gestanden u.s.w., das Park. Präl. mit dem Verbum subst. verbinden, auf der einen Seite an das Pass., sowie andereneils an das Park. Präl. mit dem Verbum eine Bedeutung (vgl. Bopp. Gr. cr. r. 606.) und die in Innen nicht au Stande gekommene Verschung beider Einemeite eine, inzwischen nicht sehr wesenliche Abweichung derseiben von letzterem begründet wird. Es sind aber nach Pch.m. § 48. folgendet Priss. Som terd duy bessto; passlo, sut o Ich siche; sitze; liege, und Perf. Somas terd (Ich bin gesändnen); bezsto (gesessen); passlo,

suto (gelegen). Has terdo Er stand S. 52., has suto flag; elg. war schlasend) 76. Ueberdem: hl xldo (er lebt) S. 39. vgl. Zipp. S. 135. 290. - Graff. S. 20. hat, ausser me hom sasdo (ich bin gesund), das anderer Art sein könnte, me hom dardo Ich bin aufrecht, d. l. stehe; - tsebido, elg. gelegt, d. i. lch liege. Wejas je englo i reijeskro, towa darrto [der stehend] tschatscho wast appo tub-chamaskrl Joh. I. 11. - Blsch. O gal [ob. S. 256.] hi man noch dardo Da ist mir noch stehend (Geld) u. rückständig, dagegen unmöglich richtlg: derraf (stehen). A gal hl dsebido (Da liegt er) u. liegen. A jow a hi peschdo (Er sitzt) u. mussig. Perf. Homes akeake mischto sytto (Ich war so schön sehlasend) u. verstoren. - Zlpp. Terdo (gelegen). Ada foro hl pascho diwjo scero terdo (tschiddo) Die Stadt steht bei der wilden See. Me vaha doeb jeker gille devliste terde Wir werden dermalelnst vor Gott stehen. Vgl. ob. S. 295. Atsch gille mande terdo Bleib vor mir stehen. Ssir harga tschocha tu gillo schpiglo terdo, te tot avry rywocha schukker? Wie lange werdet Ihr vor dem Spiegel bleiben and euch [heraus] puzzen? - O rhel hi beschto apri berga Der Herr sitzt auf dem Berge, - Joy hl paschlo (Er liegt), woher jedoch auch paschjevava. - Ssotobl (Der Schlaf), vlelm.: Schlafend ist er. O nasswelo andre piralli ssl ssottoh Der Kranke in der Kammer schläft. Kino schon hom (mro fsauepen, d. i. meln Schlasen), andro tschlben ke hom tschedo Wie bin ich mude, im Bette zu liegen! Ma dschanguvenn apry e sebtirna, kanna hi fsutti Weckt die Katze nicht auf, wenn sie sehläft. --Joy hl ano paninj tschiddo Er liegt lm Wasser. Key tschle mre pantofle? Key tschas mre schlapzocha? Wo sind melne Pantoffeln, lst meln Schlafrock (geblieben)? Jov [also unpersönlich] hl apry taflen tsehedo Er liegt auf dem Tische. -Doleske me n'awjum, fslr me shasto na hommes Desswegen bin leh nicht gekommen, weil ich nicht gesund gewesen bin. S. noch Bisch, abhellen.

Z1pp. sugt: "Die 3. Pl. im Perf. anf -de oder -die glebt das Part, Perf. Pass." Ungekehrt ist vieluehr jenes der Plnr. für alle Geschlechter von diesem, nur mit activem Sinne. Richtig leitet Zipp. selber an einer Stelle das Perf. vom Part.; Ja nicht bloss in der 3. Pl., sondern auch, wie-wohl ungleich seltner, in der gleichen des Seg. genugt oft das relue Part. für sich, olne heigefügtes hi (wie in: kerdő hi, s. Bisch. geschehen), zu deren vollständiger Bezelehnung, indem sich naturlich das Substantiverbum leichter in die ser allgemeineren Person logisch ergänzt, als in den beiden ersen. Dysshab ist hel Bis ch. S. 56: Telle pelo, augebilch;

Ich bin herangestürzt, entweder pelom = pelom Pchm. S. 17., andro dschaben peijum (im Gehen fiel ich), peijum andre thuge (ich bin in Tranrigkeit gefallen) u. verwirrt, bestürzt Zipp., und pejum Bisch. S. 58., oder er st. ich zu lesen, wie pèhlo (er ist gestürzt) S. 87., pelo gawa panin (das Wasser ist abgeflossen) und als Part. kètene pelo (verfallen, elg. zusammengefallen) 94. - Zufolge Zlpp. kann man sich sowohl des Part, pelo, als auch der wirklichen 3. Pers, pelfas bedienen, wie z. B. ob. S. 128. Von neuem; Theisfa pelo pale Er ist gestern wieder gefallen. Indem: Ssirr jov gehelo (geljas), akkiakke (akkey ausgestrichen) jov peljas Wie er ist gegangen, so ist er gefallen. Tschaweskri meen peljas tehele Des Knaben Genick ist abgefallen. Sprüchwort; Dral e schillele schyla peljas andry chatschkerde schyla [eig. Widerspruch, da schyla etymologisch von der Kälte den Namen führt]; - dral l schtaubo peljas andro aaro [Mehl]; dral o fsapenno geijas teili takka (gegangen unters Dach), oder: peijas andro panig (ins Wasser gefallen) d. i. Er ist aus dem kalten ins hitzige Fieber gefallen, aus dem Staube in die Mühle, aus dem Regen in die Traufe gerathen. Pchm : pel'as andro pani (sie fiel lns Wasser) S. 57.; andré pelé o jakha (einfielen die Augen) 68. Zipp.; E manuscha pene mre devilster tehele, akkiakes e [Poln, 1?] but engle Die M. sind von Gott abgefallen, also anch (imgleichen) viele Engel. Vgl. Bisch, Backen, schnappen. Mro tschawo gehlo tschorachanes krik Mein Sohn ist heimlich weggegangen. Vgl. Bisch. umkehren u. versenkt. O vago [d. l. primns, znm ersten] a v jas haro scheriskero, palal a v le genrale Zuerst kam der Konig, darnach kamen die Generale. Ada tschave gene kohne hargidir andry schüla Diese Knaben sind am längsten In die Schule gegangen. Key bl maare bedintarja? Pengero koveha [eig. mit lirer eignen, nicht; Ihrer Sache] gene apry. Wo sind unsere Bedienten? Sie sind mit Euren Sachen hinaufgegangen. - Graff, fasst S. 32. pielo rom, pieli romni als pras. Part.: Es trinkt ein Mann, eine Frau. Mit grösserem Rechte möchten wir es gleichwohl für Perf. halten, obschon im Bengal, holle (En devenant, étant devena), korile (En faisant, étant fait) auch gewissermassen mit Prasentialcharakter anstreten. An dies Part, schliesst sich nämlich im Beng, das sog, Prétérit simple: korilàm (Je faisais) eben so an, wie an das Partic. pres. korite (faisant) der sog. Aor .; korltam (Je falsals) Schleierm. l'Infl. p. 67-8., und es blelbt, bei aller sonstigen Verschiedenheit, doch immer deren, wenigstens ausseres Zutreffen bemerkenswerth mit dem Zig. Perf. bald auf lom, bald auf t'om, d'om. Graffunder's S. 18.

aufgestellter Vermuthung, als sel dies Perf. das Resultat des Imper, mit hom, und d die Umgestaltung aus des ietzteren h, vermögen wir nicht uns anzuschliessen: Laut wie Sinn streiten beide dagegen. Sehr analug gebildet bedünkt uns das Polnische Prat. pitem (ich trank) u. s. w.; bytem m., bytam f., bytom n. (leh war) Bandtke S. 214-216., die auch hler gerade in der 3. Sg. byt, a, o (er, sie, es war), Pl. nt. byli, m. f. n. byly (sie waren) offenbar nichts sind als einfache, in den übrigen aber, was namentlich noch aus byll - smy (gewesen sind wir; Lat. sumus) ersichtlich wird, mit dem Verb. Subst. verbundene - Participia, während im Russ. sog. Prät. Indef .: ja bywal', la, lo, pl. my bywali (ich war, wir waren); Prat. perf.: ja byl', la, lo, Pl. my byli (ich bin, wir sind gewesen); Plusqpf.; ja bywywal, la. lo, Pl. my bywywali (ich war, wir waren gewesen) u. s. w. dlese geschlechtsfähigen, also nothwendig participialen und dem Sskr. bhawila vergleichbaren Formen nur durch Vorsezzung der Personalpron. zu finlten Verhalpersonen sich stempeln liessen. S. ob, S. 343. - Das, wodurch Graff. in seinen Irrthum geführt sein mag, ist wohl vorzüglich das Misskennen der Moulllirung und in deren Folge häufigen Unterdrückung namentlich eines I (s. ob. S. 89 ff., vgl. mit 125.) im Perf. Diese Mouillirung nun, welche allerdings Foige des Aufgebens der Initiale In; hom sein durfte, hat weit und breit im Spuren hinterlassen; ailein dies doch Insbe-ondere nur hinter I, ausser bei Zipp., der auch di hat in Uebereinstimmung mit Pehm's d', z. B. kerdjum dort = kerd'om 17. 18., allein bel den Parno auch kerd'um hier, wahrend Graff. und Frenkel, sowle Rtw. und Bisch. In diesem Falle, Ich welss nicht zu sagen, ob durch Leberhoren des felnen Unterschiedes, oder durch Abstreisen desselhen bel den Zigennern Deutschlands selbst, bloss reines d aufweisen.

Das beim Perf. nicht in Betracht kommende Part. auf -nen ob. S. 92. abgerechnet, finden sich a Passiv-Participla im Zig., deren eines auf -lo im Sick; wenigstens nur digettlyisch vorknamt, die anderen beiden auf -no und to (oder do) aber auf ein Haar mit den Sick. Parallelen (Bopp. gr. crit. r. 5065.) ührerinstimmen. Ja, was noch unhr unsere Verwunderung zu errergen gerignet wäre, ist der Unstand, dass sich diese Uehrerinstimmung selbst auf den Accent herabertsteckt. Zipp. hat, wenn gleich nicht alle, doch sehr viele der Part. auf -lo, no, do hinten mit dem Acut beschund; und; irren wir som nicht, so vergeichens sich nicht nur Griech. Adj. auf -lö (Exym. Forsch. II. 602.), nebst den entschieden arspränglich participisien Formen auf -io und

- vo Ib. 570. mit jenen Zig. Part., sondern auch, wie wir so eben aus Boehtlingk's überaus verdienstlichem: Versuch über den Accent lu Sanskr. Petersb. 1843. S. 35. S. 42. ersehen, die Sskr. Part. anf - ta und - na, welche desgleichen oxytonirt sind - in grossem Einklange, wie auch sonst ofter, mit dem Griech., \*) alleln in Widerspruch mit dem Lat. (repletus, pleuus) und Deutschen (geliebte, vergangen n. s. w.) rücksichtlich der Betonung!

Wir wollen hier sogleich Belspiele des Part. Plur, auf -e in beiden Geschlechtern für 3. Perf. Pi. (vgl. ob. S. 337.) Rtw. Spinderde [fem.], tshingerde, marde, elnschalten. tshidde Sie haben gesponnen, gezankt, getodtet, gesetzt. Pene und so auch unstreitig wipreyne (ausfallen), dine ob. S. 329., hallauter lini [Alles haben sie genommen; u. plun-Nähsle (sle llefen), wle (sie wurden) vgi. Zipp. E tschavernja avle avry Die Küchel sind ausgekommen -Blach, vgl. ob. S. 131-2. Triall linemen Sie haben uns umkreist [um - genommen] s. umringen. Penndl (dixerunt), vergindl les (Sie haben sich, elg. es, verzählt) S. 100., tràdedi (sle haben gejagt) 108. - Pchm. S. 63. gele, aczle, pchende (m. und f.), pele und kerde (f.) Sie gingen, blieben, sprachen, fielen, hatten gethan. Dykhle Sie sahen 53., rakhle, trafen 65. dyne, ruszte pes, pchukade, gaben, warden bose, klagten 67. Darandile (sie fürchteten) 72. Seslabinde (sle wurden matt) 68. - Zlpp. Stilldee ritsches (ceperunt ursum). Jol lotschele (Cl. II. lotschievava) lender Sie sind von ihnen geboren oder jung geworden. Krik gehlo, pl. gehne Er lst. sie sind weggegangen.

In Betreff der Formen auf - to nnd - do ist zn bemerken, dass zwar deren zwelte gegenwärtig die grösste Ansdehnung erhalten hat, der ersten aber an Alter nachsteht, und seln d nur ln Folge einer Lautabschwächung erhielt, welche bloss unter gewissen, ihr widrigen Umständen nicht erfolgte. Wenn Frenkel oft t im Perf. und dessen Part. auch da zelgt, wo anderwarts d sich findet, so berechtigt diese Thatsache gleichwohl nicht zu dem Schlusse, als ware das Idlom der Nordhänser Zigeuner in diesem Falle noch alterthümlicher geblieben; denn ausserhalb desselhen - sogar gegen die etymologische Richtigkeit - erscheint kaum weniger selten ein t st. d. vielieicht bloss nach ungenaner Auffassung mittelst des Gehörs. So z. B. bolltho (geboren) Joh. I. 13. 14. neben

<sup>\*)</sup> Z. B. das Part. Fut. Pass. auf -tawys ist paroxytonirt, wie Gr. -rio. Bohil. 1. 43. Ferner - wans, fem. -ushi = of, ofa (wegen der Verschmelzung) im Perf. 25 \*

je bollodo (engeboren) 18.; cew darrto (der stekt) 19., tappertas les nit (hat es nicht begriffen), lafses ni hry (fe.; lafse ist der Schiuss Deutsches es; hat es nicht aufgenenmen)
5., neben karrdo (gemacht) 3., pardo (voll) 14., gardass
pess (er verbarg sich) 24.; plischito (gesandt) 8.; auch
sebunto (erbort) 13. u. s.w. — Pehm. dagegen schränkt
das t (in Perf. t') bloss auf die Stellung hinter den Zischlauten s und ze ein. Diese, nach dem Asadrusck der nichschen Grammatik d num fen Laute erfordern aber mit Recht
das: Ihnen homogene t hinter sich, wesshab lich die Schreibung mit d z. B. as ado, Zipp. fesato (gesund) u. Ms. präsdou und präsjon, Perf. von prasabs (schimfern) bei Graf.,
vgl. ob. S. 336., oder Anderes bei Auderen für in entgeges
gestetzer Weise ungenan erachte. Urbefragen fehlt auch des

(oder dafür j) binter Zischlauten nicht.

I. To: 1) Pehu, ruszav man (ich erzürne mich), 1. ruszt'om [w st. m ist bloss verdruckt] S. 17., 3. ruszt'as 60., 3. pl. ruste 67. Vgl. Zipp, ruschto unfreundlich, rauh, streng, das dieser mit Lith. rustus vergleicht. - 2) naszt'om (leh lief) S. 74. gegen Zipp. naschjum von me naschava, Imper. nasch (laufen, fliessen); Rtw. 1. nashlum (entrinnen), 3. pl. nähsle = Bisch. I graja hi naschie u. durchgehen. Ganz verschieden: naszavav (ich tödte, verliere), 1. nas z a d'o m S. 17., 3. naszad'as 60., Zipp. naschedium von naschevava, naschjevava (ich verliere); vgl. Rtw. ob. S. 172.

— 3) beszav (ich sitze, setze mich), 1. besz t'om, 3. beszt'as S. 56. von beszto. Zipp.; beschava, 1. beschimm, 3. pl. beschle, beschdo, aber auch beschto gesetzt, sitzend s. ob., Imp. besch, sitzen. Bisch.; beschäf, Part. peschdo s. müssig; pischdo, besessen. - 4) kuszav (kurav S. 14. wohl verdruckt), ich rupfe, 1. kuszt'om neben kuszto (kahl) S. 74., kuszválo, Schinder. Zipp.; kuschava (ich schinde), kůschava kachnija (ich mache das Iluhn rein zum Kochen), 1. kuschjum, Part. Praet. kuschto, auch kuschio, z. B. tehele kuschlo, abgeschunden; anderes Part. kuschando; Imp. kusch tu. -5) khosav (wohl ungenau kosav S. 17.), lch wische ab S. 14. 42., 1. kost'om S. 17. Zipp.; khossava, ich wische; 1. khosfjum, 3. pl. khosle; Imp. khosf tu, pl. khosfen tumee. Part. khosto (gewischt), kosfló, wischend, aber unter Adj. auch: gewischt wiedergegeben. In kostaf, wischen, vgl. Kleiderbürste, Bisch. Ist das t wohl falsch nach ob, S. 71. -6) koszav (ich fluche, zanke) S. 14. 17. 42.; 1. koszt'om, 2. koszt'al S. 52., vgl. me koschelpe Sz. ob. S. 329. - 7) Rtw. Imper. trash , 1, trash i nm (Angst), 3. trashias (Aengsten); aber trissiola (er zittert) Bisch. Cl. II. Zipp. te traschaf,

sich fürchten. - 8) Zipp. deschava, deschjum, Imper. dosch, Part. doschdo (gemolken), doschandl, milchen. Doschlo thid, gemolkene Milch. Blsch, tohschaf melken, ausmelken. - 9) Te kljaf, relten; me kljava (auch kjava, 3. klela), Imp. kll tu; me klisdam, klisjum, Part, klisto (geritten). - 10) resfava (treffen zum Ziel); fehlola tot, ke na resfoeha Es wird dir fehlen, dass du nicht treffen wirst. Resfium. Imper. resf tu; res mange mree chollewa Reich mir die Strampfe. Part. resdo, resfando. Blsch. resjaf. - 11) chasav (husten) Pchm, S. 14. 18. hat Im Perf. chasandilon. Zipp. me chasfawa, Pract. chasfejjum, Imp. chasfof tu! O chasf, der Husten. - 12) asav (lachen), Perf. asandil'om. Zipp. me Isava, 1. me sanjum, 2. tu sanjan. 3. Pl. jol sandle (sle haben gelacht). 13) baszovav (leh spiele) s, sp. - Iliezu kommen 2 Verba mit p als Charakter (Sskr. swap, tap): 14) sut'om = suto som (hom) s. ob. von sovav (ich schlase). Zipp, (soto (schlafend), 1. fs uttium (dormivi), 3, laha (suttjas jov (er hat mit Ihr geschlafen) von te fsauaf oder sovaf, auch te Isauen (3. Conj. Pl.), Pracs. me Isauava, oder sovava, tu sanocha, jov sancla laha (mit ihr). Imp. Isan tu laha (heschlafe sic); saw (fsau) tu (schlaf), ma fsau tu (schlaf nicht) s, ob. S. 320. \*) Rud. fsowele (dormit). Bisch. soaf, sodum u. ausschlafen, vgl. Zipp, avry sotjas Er hat ausgeschlafen. Prakr. pasoutto (endormi) Essal sur le Pall p. 161. - 15) tato (warm), neben tado (gekocht) von tavav. Pchm. Thato (warm) Zipp., tatto Rtw., wo es: warm, Hitze, falsch aber: crhitzen erklart wird, indem es nur noch als Part. vorkommt, S. ob. S. 91. Im Prakr. tavo (chalcur). Essai sur le Pall p. 162,

H. Do als Lautherabenkung vom vorigen. S. Lassen, Inst. Prarc. p. 203. \$ 37., vgl. \$ 128. Dicce Endung findet sich nach Cons. und nich Voc., letatcrenfalls zuwellen gemäss den, im Sekr. vor ta eingeschobenen i, zn anderen Malen har, well der Voc, entweder in der Wurzel oder in dem Stamue liegt. Später zu erörternde Ausnahmen in der I. Cl. abgerechnet, ninmt diese Cl. zusammt der III. (in der Fornsel

<sup>9)</sup> Ygl, sor, lass o.b. S. 296, 348. Zwar bedauts im lithm. san-leb: Reischlaf (eig. Zussmennliegen), allein, will man auch vielleicht eine Vermengung hiemit im Zig. einziumen, denzoch glaube ich die Zig. Wörter schlechhind advon verschieden. He saurvan lah. Ich beschlich in. Die kannava be faults fin Ich will sie beschlich ein. Die kannava be faults fin Ich will sie beschlich es) mit zum Verhum. Es müsster finant falls heisen. Eben so Tu saulahe (du beschläfst sie) naben tu sauhoels [h st. 12] laha Id., jov anshala lahe.

r-do, bei Pehm. auch in-do) und IV. (Formel a-do) jenes -do zu sich, wogegen das Perf. der II. bei Pehm. in i Fo m = jeju m Zipp. ausläuft.

In Cl. I. darf man wohl als Regel hinstellen, dass namentiich alie Verba Ilquida (r. i. n) nicht I, sondern d zu ihrer Norm haben, mit nur ganz vereinzelnten Ausnahmen. Nämlich a) zwar: Part. tsehamdó (gekaut), aber Perf. me tschamjum, 3 Pl. tschamde v. tschammava, Imp. tschamm tu, Pl. tschammen tume (kanen) Zipp. - Zufolge Pchm. S. 25. erhalten ausdrücklich die auf m ein l, als kam l'om, kaml'as S. 69. Pchm., 1. kammjum (3.pl. -le) von te kammaf (wollen, lieben), Imper. kamm tu, Pl. kammeun tumee! kammando (ilebend), kamlo, geliebt, auch als Adj. kamio dives [? devel], der liebe Gott; freundlich, leutselig. Zipp. - So also auch wohl tromay (ich darf) Pchm. - Tschummado [auch e st, a] (geküsst) Zipp. vgl. czumidav lm Lex. lst kaum hieher zu zlehen. - b) Zufolge Pchm.: perav (ich faile): Perf. 1. pél'om, 3. pel'as 72. 78., 3. Pl. pele 68.; merav (ich sterbe): 1. mul'om, 3. mul'as S. 54., Pl. 1. mul'am; Adj. mulo, muiano (todt), murdalo, krepirt (u unstreitig wegen m), die lhr r, wie mich dünkt, in dem nachgesetzten I versenkten. Diese bemerkenswerthe Ausnahme scheiut ziemlich aligemein, natürlich nur mit dem Scheine der Verschie-denheit (j st. l'), vorzukommen. So Rtw. 1. paijum (angeblich: Falie); 3. mujas, mojas ob. S. 329. Graff. S. 27. perdas (er fiel), perden (sie fielen), also abweichend von den anderen Autoren, allein s. ob. Fr. pejas (wie mujass), Pl. pejen S. 337. "Praes. Me meraba, Imp. mer, Praet. merdom, aber auch, und gewöhnlicher: 1. me mujom (ich bin gestorben) S. 19.", 2. merdal 56. und mujal 17., 3. Pl. mujen 44. von mulo (der Todte) S. 20. - Blsch. perrawa, perawa apo tschangeude (ich falle auf die Knlee) S. 52. 61., angeblich peaf 49. 71. und pelaf atrèn (belfallen), die falschlich aus dem Prat. peljas erschlossen worden, neben peraf (stolperu), 3. sg. perèla s. baufailig, Praet. 1. pejum 58. 90., 3. pejas 49., 3. Pl. pena S. 89., wle, dina 48. u. enthaupten, muna s. ob. S. 71., obschon die mehr präsentiale Endung (st. ne) ein wenig befremdet. ') Ketene peni (zusammengeschnappt) S. 81., peëne dschamja (eingefallene Backen), im Sg. pehlo (er ist gestürzt) vgl. S. 56. 94. Meraf druschuleaha (sterben vor Durst; lustr.), aber muiaf (falsch aus dem Perf.) boko-

<sup>\*)</sup> Bei Bisch- lenaf falsch erschlossen aus lana (sie nahmen) S. 25, 33. - Tschindaf (anschreiben), pisterdaf (vergessen), dassedaf (erdrosseln) mit d aus dem Perf.

leha (verhungern); muljas (Leiche, verstorben; vielm. mortans est), muljas, merl (entseelt; vielm. jenes 3. Perf., dieses 3. Präs. Conj.). Auch mulr' (stirb) s. verrecken ist etwas auffallend, nebeu Zipp. meer tu, Pl. meeren tume! -Zipp. apre tschanja te perel (auf die Kulee zu fallen). Te peeraf. Me perava, Perf. 1. me peijum, 3. peijas. Pelo s. Imper, peer, ma peer (falle nicht), Pl. peeren tume. Pérello ruk (gefallener Baum). Te miraf (sterben), me mêrawa, Pract. me mujum, Part. mulo (gestorben, verstorben), mulo (abgestorben) vgl. ob. S. 123. Sterhend; akanna merla (er stirbt nun), apo peskero merepen (lu seinem Tode, auf dem Todbette). - Xanl'om Pchm, s. sp. Belspiele; a) R. Rtw. Prinierdo (bekannt), prinsherdo (erkanut), prinskerdo (Freund). Gatsherdlforo (Brandenburg, gewissermassen als Uebersetzung davon) neben dem neutr. gazdlas (brannte), gatshias (verbrannte), Zipp. chatschkerdo helss, vgl. ob. S. 281. Perdo (füllen, erfüllen) = Zipp. pherdo (geschöpft; alleln auch; voll). Als Perf. 1. Ranserdnuman (entkleiden), goiurdoman (Aergerniss) hinten mit man (mleh). Rackerdum (Gespräch), druckerdum (Druck), bickerdum (Handel), denkerdum (ich dachte), stardum (fischen), tulokerdum (mästen), pretterdun (n st. m; dräuen), pagerdum (entzweihauen); plalssardum (bezahlen), pleiserdum (Luhn), pleisserdum (Belohnung, Oulttung, s. auch Fuhrlohn), plelsserdasman (ersetzen; elg. Er hat mir's bezahlt). Sonst 3. rickerdasman (erretten; elg. Er hat mich erhalten), vgl. rickerwela (Gedächtniss, elg. Er behalt), but rickerwell mander (Er halt, oder mit n st. 1: sie halten? viel von mir) u. Ehre, Schoker, Ricker-well-u. angenehm, wohl rickerwell als Ein Wort, vgl. ob. S. 341. mit schoker als Adv. (schün) ohne Komma, als etwa; Er unterhält angenehm. Risserdaspes (ändern), lubekirdaspes (Ehebruch), puzzerdaspes (entschliessen), kovokardas (anreizen), tshordas (Diebstahl). - Zlpp.: kerdo (berelt, fertig), kerdo (gewebt); kurdo (geschlagen) und kurdo peperl (gestossener Pfeffer); khardo (genannt, gerufen), aber keraddo, keraddo (gekocht). Marrdo geschlachtet; mordo gewasehen, und tehele miraddo (rein gemacht). Tschewerdo (geworfen), tschordo (geschüttet) und tschordo (gegossen), Schardo (geehrt), schardo (geloht, geachtet, gerühmt, berühmt), Compar, scharendir, vgl. traschendo (furchtsam), Comp. traschenidir s, ob. S. 209. Schtardo (gefangen, anch angeklebt, klebend), f. sehtardl (klebricht). - Bei Zipp. nnter Adj. aufgeführt; printschkerde, blpintschkerdo (unbekannt, z. B. manusch); banschkerdo (gebogen), banskirdo (blegsam), vgl. bango kerdo (gekrünnnt) und schukker kerdo (schon gemacht, ausgeputzt), von bans-

kirvaya (ich biege), haper, banskir tu, Lubiirdo (chebrecherisch, hnrisch), Tschovkirdo (zanberisch; ob. Act.?). Ssylkirdo (gezwungen) und lotschkerdo tschavo (ein gebornes Kind) vorn mit Siaw, Wörtern. Als Part,: phaggerdo, auch phaggo (Adj. phaggo), gebrochen; phagerdo (zerbrechlich) z. B. waalin. Patschkerdo gewindelt; parkirdo bedankt; paskerdo begraben und parskirdo (r ausgetiigt) vergraben. Bistardó vergessen. Moterdo genisst, Wendschkirdó getrocknet. Dürkirdo gewahrsagt. Avry khingerdo, ausgernhet. Tschakerdo bedeckt: dschakerdo gewartet; schtakerdo getreten; shaaro schtakerdo zertreten; Perf, heerinsfa schtakerdjum Ich habe mit Füssen getreten. Thatskerdo gewärmt. Tschungerdő gespieen; tschingerdő gescholten, Adj. tschingerdo zankisch. Zikkerdo gelernt, Adj. gelehrt, zikkerdo, fahig, geschickt; allein zeicherdo gezeichnet, recherdo gerechnet, reiskirdo zerrissen, aus dem Deutschen s. ob. S. 97. Reschkirdo umgekehrt (Adj. reschklrdo, verkehrt, z. E. manusch) von reschkirvava (ich kehre), Imper. - kir tu, Pl. - kirwen tume, Perf. - kirdjum. Rikkerdo, gehalten. Avry rantschkirdo, oder hautschkirdo, ausgezogen. Adry lontschkerdo, anch londo (Adi. londo), gesalzen. Liggerdo, auch lidschado (getragen) von lidschevaf. Saulechirdo (geschworen), Adj. fsaulecherdo z. B. manusch. Ein grosser Theil dieser Part. (auf kerdo) fällt nun der III. Cl. zu, was, eben ihrer Zusammensetzung mit keray wegen, um nichts mehr auffailt, als in der mit avav verbundenen II. Ihr perf. Auslauf in Il'om wegen des Perf. av l'om (veni). Wahrscheinlich Perf. ans Ci. II. pirojum (angeblich; Freihelt; eig. aber wohl; ich bin frei gekom-

b) L. Rtw. Stildum (Angriff, ergreifen, fühlen), stilldum (Beute), Zipp. schtlido gegriffen, gefühlt, und schteldo, gefangen. Ausserdem bei Zipp.: Schpildo, schpeldo gestossen,

schpildo gestopft. Keldo getanzt, keldo gespielt.

c) N. Rt.w. Hondum (orhoren, erfahren). Hannodomann (ge-kannt, eige, wohl: mir), s. xnan' im lacx. Tshiind (Jude, eig. beschnitten), 3. Prāt. tschindas (anschreibon), 3. Ph. tschindas (geschrichen). Pen dum (dix) s. Belfall, mellen, aber mit Vorlust von dz; panju m (geknupft) = Pehn. pehandlom (ligavi), und pānd lum (Meinung) von pandevara s. ob. S. 320. — Vipp, Schundo, srhandlo (S. crata), gebotr. Dschindo, offenbar, dschindid; gewusst yel; Pehn. xa n l'on (also anch Ausa, von der aufgestellten Regel). Tschindo genate, vig. bo. S. 34, 91, 125, tschindo, gepetischt, verschnitten, gelzig, kang, kärglich. Pendó, genate, har Pern pomnjum, tu pemija), jo [Jož) pennjan, Ghindo, gindlo

(gezāhlt); ginde love, gezāhltes Geld; aber kindo (fencht, nass) Zipp. und Rtw., was viell. nielit cinnai Part. ist. Chehindlo, geschissen. Chehindó, betrogen: chindo Betrüger, Lügner; aber chochendu (betruglich); anch chochendo awjas

Er lst betrogen worden.

Sodann scheinen, mit Ausnahme von sovav s. ob. und avav (Perf. avl'ow), sämmtliche Verba mit v als Schlusscharakter hieher zu gehören, dieser selber aber vor d unterzugehen. XI do Pehm. = dschydo (lebendig) von me dschiwawa (ich lebe) Zipp. s. Lex., allcin nach Graff. S. 20. 60. angeblich dechibdo, also mit Beibehaltung der Lab. tschido (licgend) von tschiwaba (ich lege) = Zipp.; tschydo, t-chiddo (gelegt), tschoddo (gesetzt) entweder falschlich mit o st. 1, oder r vor d ausgelassen, und in diesem Falle zu Pchm. czlyrday (ich werfe) gehörig. Pchm. czld'as (er warf, goss) S. 59, 79. Rtw. deletshedomman (liegen), tschedaspes (empôren), vgl. Zipp. Aufrührerisch: Manuscha prezzel e rende tschivena pen Die M. setzen sleh gegen die Obrigkeit (eig. Herren). Tapfer: baro dscskro (elg. grossherzig). Dazu geschrieben: tschybingero (widersetzend, widersetzlich) von tschvvaf. S. Lex. - Rtw. sldnm (flicken); Zipp. faydo, genähet. Bisch. siwawa (ich nähe, flicke), Zipp. fsywawa, Imp. fsyv, Perf. 1. mc fsydjum, 3. Pl. jol fsydle; fsydandl rakll, worin das erste d, wie in rydando vom folg. befremdend. - Zipp, rvdo (angezogen, bekleidet) = urdo Pehm. Akanna hi deschoschtar divesta, ke me keek parno ghaad na rydjum Es sind nun 14 Tage, dass ich kein welss Hemde angezogen habe; von te riwaf. - Rtw. blado (hangen); Zipp. apry blaado (aufgehenkt) von blavava, dessen erstes v jedoch, zufolge umlavav (s. Pchm. S. 16. and Lex. amular), nicht Wurzelbestandtheil wäre, sondern Cl. IV. zufiele. - Khudo (gedrcht) Zipp. s. khuvav Lex. - Tade, gekocht, von tavav Pchm. - Dazu 1. thodass Fr. ob. S. 336. von Bisch, dowena (sle waschen), doaf (aufwaschen), dodl 3. Pl. Perf. Zipp.; thanava (ich wasche), Imp. thau, Perf. thodjum, Part. thoddo, gewaschen; thanendo, thauendul. Thanendl rakli, cine waschende Magd. Dies Wort, woher auch viell. Than, gleicht dem Sskr. dhaw (To cleanse, to be clean or pnro), Hindl dhonà (to wash), dhowi (a washerman), schwerlich dem Poln. tajad. Bei Pchm., wie es schelnt, durch Verwechselung mit Sikr. dhà (1/9 qui) und auch etwa dom Poln. dawać (δίδωμι): tchovav avri (waschen), daneben aber auch; ich gebe, setze S. 14., mit love (Geld verdienen); tchoveha (du wirst ausgeben) S. 74., Imperf. tchovelas (er pflanzte) 53., Perf. toho d'as (steckte) 65.77., Plusqpf. tched'ahas

Cont

(er hatte gepfanzt) 35. — 2. Rowiwa (ich weine) Blach, 19 weie (er weint) Rüd, 1902 a., Imperf royelas (er weint) \$5.24. Pchm. Bast alch hel letsterem im Perf. nicht nachweisen, weire de aber, nach den Deriv, roli'ara \$6.24.7, rovi'ara (ich he-weine) 15., rovi'ara Adj. (verweint) 3m schliesen, jene Weine) 15., rovi'ara (let he-weine) 15., rovi'ara (let he-weine)

Hinter anderen Conss., als den Ligg. n. v. dürfen wir ein d. wenigstens uumittelbar, kaum suchen. Zum mindesten stehen die vorkommenden Fälle sehr vereinzelt, und meistens so, dass sich ihnen andere Bildungen zur Seite stellen. Rak do (gefastet), me rakaya, me kammaya te rakay, Imp. rak tu, Pl. rakenn tume! Perf. rakjum (fasten) Zipp. - Putschdo (gefragt), me putschava, Imper. putsch, Perf. me putsch inm (fragen) Zipp. = putzjum (Frage), putznum (erfragen; n wohl falsch st. j) Rtw., pchuczl'om Pchm. Putschdass Fr. s. ob. S. 336. - Lasthom ob. S. 345. vgl. 91., atschdenn (sle fanden) S. 337., Rtw. haths zlum (erfinden), "hatzinm oder rodlum (suche)" S. 31., deren das erstere jedoch: Inveni, das zweite: quaesivi bedeutet. Zipp. Finden: hatava. Perf. -tdum, nachmals verbessert in: me lazzava (ich finde), auch te latsav, Imp. lats (finden), Perf. me latsinm, z. B. love: 3. pl. latsle. Part. latslo, anch latsdo; latsando. Zipp. Hatschejum von hatschaf Bisch. 1. Rakhl'om, 3. rakhl'as, Pl. 1. rakhl'am S. 65., 3. rakhle 73. von rakbay (ich finde) Pchm. Suchen: Te rodaf, rudaf. Rodi, suche. Me rodava, Imper. rode tu!, Perf. rodejnm. Zipp. Vgl. ob. S. 337. -Patschdall ob. S. 336.; Zipp. pazzdo (geglaubt), pazzenno (glaubend), Perf, pazzejum von me pazzava, Imperat. pazz tn (glaube du), Pl. pazzen tume. Pchm. pat'andil'om S. 18. von pat'av.

In Cl. IV. zafolge Pehn. S. 16., und zwar ganz regelrecht -do mit einem Voe. vor der Endung, der bei Pehn. beständig a ist, und so anch öfters bei Zipp., hier jedoch auch, uit e untermischt, erscheint. S. sp. Cl. IV. und vgt, auch naschedom, pitsierledass, fsikedas, chochudass ob. 336.

Unter den Verben, welche mit der Endung -do sich nicht vertragen, nehmen die mit dals Schlinsscharakter eine beachtenwerthe Stelle ein. Ehen dieselben, s. ob. S. 347, gaben sich auch im lupper. einer Abweichung his, indem sie zur Elinsylhigkeit herabgesetzt zu werden vernieden, unatreilig um durch Beibehätung eines Vecales hinter dem Charak-leig um durch Beibehätung eines Vecales hinter dem Charak-

ter diesen In seiner Reinhelt als Media, ohue Verwandelung mat, festhalten zu können. Das Sträubes einer Daarsund mit einem zweiten diem gegenwärtigen Falle erklart sich noch leichter. Zufolige Pchm. aber erhalt nuf lu Perf. r. hingegen blossen d: d y i om (also ein Parl, auf –no) hinter sich. Im Pali dinno, Prakr. dinno (donne) Essai p. 184.; dar für jedoch, indess nicht minder unregelmässig kg. von kg. 2001.

(donner) Tassy p. 48., nach der Welse von Penj. karlå (done) u. s. w., allein dita (given; Sskr. datta) Carev p. 40. 88. vgi. Mahr. Carey Mahr. Gramm. p. 61, werfen bedeutendes Licht auf das Zig. Präteritalpart. und das, ihm entsprossene Perf. Ersteres lautet nämlich dijno s. ob. S. 122. z. B. "Sharo dijas pes pale dino Er hat sich von einander gesperrt (gestreckt), wie einer, der sich hinlegt," was streng wortgetren wohl dies besagt: Er hat sich ganz gegeben (ais) nachgegeben. Hierans entstand bel Pchm. 1. dy nom S. 17., 3. dvnas (dedit) 79., dynas pes (liess sich) 71., Pl. 3. dyne, nadyne (dederunt, non d.) 68.; lm Pras. dav; madas (no demus), den (dant) 1. 1., Imp. de 78. Graff. S. 19. hat die Bemerkung: "Niemals findet sich das j im Part. Prät., Immer das d." Sehr richtig, abgerechnet den irrigen Zusatz! Auch sehr erklärlich, indem das j des Perf. immer nur Ueberbleibsel und gewissermassen Verräther eines früher dagewesenen monillirten Buchstaben (l', ň) zu sein pflegt (s. ob. S. 89 f.); die Mouillirung aber nur dem finiten Perf., nicht dessen Part., mithin auch nicht der 3. Pl. des Perf. zukommt. inzwischen jenes j die ausgekernte Schale von I oder n sei, lässt sich im jedesmaligen Falle bloss aus der Analogie folgern, und so ware leicht möglich, die Perf. dejom (Graff. S. 18. de-jom, eher: dej-om) n. s. w. entsprächen nicht völlig dem Pchu. dynom, sondern hatten aus einer Form mit -Pom ihren Ursprung genommen. Das Part, und die 3. Pl. (s. ob. Beispiele von -le und -ne neben einander) entscheiden nicht durchaus, indem Zipp. öfters ein Part. auf -no, z. B. schtyno (gesprungen), u. s. w. (ob. S. 122.) hat, dem Perf. auf l'om, wie usztifom gegenüber, und demgemäss in: me stejom pre (surrexi) Graff. S. 43. die Wage zwischen dem etwaigen Ausfalle eines n oder I schwankt. Ueberdem aber zeigen sich bei jenem in der Reihe der mit d schliessenden Verba neben dem Part. auf - eno zu gleicher Zeit deren, ohne Scheu vor Misslaut, auf -do, und von letzteren -de fast durchgängig in 3. Pl. Perf. Bisch. 1. dijum s. bingeben; 3. dias Rud., diasman (Gabe; vielm. Dedit mihl) Rtw. 1. dijum von te daf, me dava, Imper. deh, de tu (gieb), Part. da-

vando: davandul (vgl. Poln. dawać) Zipp. - Chu dy ño m , 3. chudynas (er ergriff, schnappte) Pchm. S. 59. 75. 3. Pl. chudyne man (sie fingen mich), Pass. has chudyno (er wurde ergriffen) 66., chudynl [f.] chas, Böhm. chycen [von chytam] hyl 62. von chuday. - Czidyñom oder c. s. Lex. -Trdvnom S. 66., 3. trdynas 58. von trdav, Krans: te cirrdewaf krik (wegziehen); Zipp. zirrdava, Perf. 1. - dejum, 3. Pl. -dede (zichen), Part. zirdado, zirdedo, gezogen; Bisch. zerdete (s. Zughrücke) von zertaf (ziehen, schieppen); Fr. 3. Perf. zarrdetas. - Tradynom von tradav Pchm. Tratawa (hinansjagen) u. Cl. IV.? tratewawa (lch jage fort), 3. Perf. tradedi s. zersprengen Bisch. Te tradaf (treiben, jagen), tradava, Perf. tradejum, 3. Pl. -dede, Part. tradedo (getrieben), tradendo, Kraus: te tradervaf, wegjagen. -Pehurdynas 3. und 1. Imperf. te pehurdevas (wenn leh aufbliese) Pchm, S. 66. von pchnrdav. Schona pnrrdèla (der Schwan zischt), angehlich von purraf Bisch., bei dem auch porraf (gäinnen), offenbar nach Szuj. porraw (gähnen), aber me pchurday (ich biase), 3. pchurdai S. 130. 131.; ferner Bisch, portaf (biasen), me portawa tèle (ich blase ab vgl. anhauchen), a ganna portaha u jahkes an (Jetzt biasen wir das Fener an), a ganna portodàs o poliontscheri tèle Jetzt hat der Nachtwächter (lifrt) abgedankt. Zipp.: pusten - te pnrrdeval, blasen, heisst auch: gähnen. Purde i jaagh Blase das Feuer. Purrdijum, Biasen (mit dem Munde): te purdaf. Me purdava; dejum, 3. dede; purde tu; Part. purdedo (geblasen), purdeno s. ob, S. 122. - Pehm. ezivrday (ich schmeisse, werfe); Zipp. tschordava, - dejnm, 3. dede, Part. tschewerdo, tschordedo (geworfen), tschordeno (werfend); viell. als Comp. witscherdass Fr. ob. S. 336. - Roday (ich suche), rodeias S. 60. Pchm.; rodium (suche) Rtw.; Zipp. rodava, rodejnin, Part. rodadó (gesucht), rodedo, rodendo. Vel. ob. S. 337. - Bisch. rade jas pes de mère fut moriaturl Er hat sich verbintet, von radawa (ich biute); bei Zipp. wohl richtiger als Denom. nach Ci. if .: Te ratjevaf, me raticvava, tu ratjocha, o nak ratjohla (die Nase bintet), me ratjejum, tu ratjejan, jov ratjejas, Pl. me ratjejam, tome ratician, jol ratjele. - czumidav (ich kusse) Pchm.; dschum'dass Fr. s. ob.; Zipp. te tschumovaf, me tschummevaya, tschumedjum, tschummuv tu [Cl. IV., kaum II.], auch tschumdava, tschummadjum, tschummde, - Caungardav, aber Zinp. tschungervava, s. Lex. und ob. S. 337. - Zipp. te hadaf, angeblich anch hadavaf, hadava (heben, heifen), -deinm, dede; te haddel tot mro dewei Es helfe dir mein Gott! vgl. ob. S. 359.; verschieden von hataf, te lazzavaf (finden).

Haddedic (aufgeboten), hadadi (gehoten, geholfen, erhaben, — Zipp, handwar (kinmen), — dej nu, hun hande sleht bel Pchm. chanav, und Bisch. hannaf (kinmen), handwa nan leh kinmen mich, Cl. I., hauad an ulu hast gekinmel) und hannwäwa [Cl. IV.?] von hanaf S. 32. ganz anders aus, inden ihm hier das d felta.

Verba mit dem Charakter -nd; Pchin, pchandav (ich verschliesse; binde), p chandlo m, Part. pchandlo foros (Prag. eig. verschlossene Stadt). Zipp. pandava (binden), -dejum, dede, Imp. pande in, Part. pandedo (gebnuden), pandeno. Ferner zwar pandedo (Sskr. baddha von bandh), gebunden; allein auch pandli, auch pandi (ein Amt), pl. pandja. Gen. pandliakro, jakro; s. ob. S. 89, 125. - Randay (ich kratze) Pehm. Randewawaman, von raudeaf Bisch. Me randavava man (Ich kratze nich), randava; randejum, dede; randado, randedo (gekratzt); anch randevava, Imp. rande tu, Pl. randen tume. Kohn randijas tri tschaun Wer hat ench diese Schramme ins Gesicht gemacht? - Czandav (ich übergebe mich) Pchm., aber ohne n Zipp. me tschadava man Ich breche mich (vomire), me dzaddawwa man (kocken, ein Provincialausdruck von derselben Bedeutung), tschadljnm. - Pchm. Kandav (Ich gehorche); viell. eig. Ich gebe oder leihe das Ohr, wie Lat, audire. Kraus schreibt zwar zuweilen kandav mit m., als stehe es neben kamav (ich will), und bedeute gleichsam: zu Willen thun, dem Willen nachgeben; allein von Zipp, ist das m therall in n umgeschrieben, z. B. me kammjum von te kanndaf (gehorchen) in me kande jum oder kandijima, 3. Pl. kandede. Zipp.: Te kandevaf, kandava. Kandela (er gehorcht); z. B. halsstarrig; Mydschach schterrige tschawe, na kandela techl d. l. Ein boser störriger Junge, er gehorcht gar Dienstfertig: kandeno (kandelo); fso leske penenna. nicht. kaudela (was man ihm beliehlt, darin gehorcht er). Kandedo, gehorcht; angeblich aber auch; gehorsam, gutwillig, bikandado, ongeborsam. Kandeno, gehorsam, dienstfertig, auch kandedo; bikandeno, ungehorsam, widerspenstig. - Davon verschleden dnrch die, jedoch nicht überall beobachtete Aspiration; khandav (ich stinke), Part. khandyno (stinkend) Pchm. S. Zipp, khandjevava (ich ricche) nach Cl. II. Jedoch auch; kandela (er riecht), also vermeintlich mit kandela (er gehorcht) gleichklingend; schukker kandela (riecht schön), kandelo (woldriechend); vgl. ob. S. 124.; kandveno, stinkend. - Te kendlvaf (lesen), kende (lies), avry te kendevaf (auslesen), wle avry te rodaf (aussuchen), kettene kendadó (gesammelt). Me kendava ketteny Ich sammle zusammen. Me kendava (Ich lese, Lith. renku). Kendevava (lescu), kende tu, Perf. kendeJam, Ger. s. ob. S. 127. — Ke u de dé (aerkalracht), k. la ke sis ta carticità) vgl. ob. S. 376. von om kendevax de dérücko. Meia seen kendela mange Direce Sattel wird mid-dricken. Diese beiden von den vorigen durch ihr e, allein nater einander nicht hinlanglich genondert. Ganz verschieder von kvno (matt), klinde (nass), welche nicht einnal als Park, bestätigt sind, and kindo, kiunado (gekauft) ans kinavi gindo (gezalit) von "binnava.

Zufolge Pchm. S. 10. 28. and ob. S. 93. bilden xav (eo) und llxav (porto) in so fern ein abweichendes Prät. ais sich in letzterem für x ein g einstellt; gel'om, liged'om Pchm. Bloss im zweiten Worte aber halte ich den Wechsel für mundartlich, während ich in Betreff des ersten die Verschiedenheit der Wurzel bu Pras. und Perf. S. 381. dargethan zu haben glaube. Einige Male zeigen sich auch im Prät. Formen mit der Palat., wie es aber scheint, aus irregeleitetem Drange nach Regelmässigkelt. - Pchm. xav., Imperf. xalas S. 53., Perf. 1. gel'om 10., 3. gel'as 78. Graff. dschaha, Perf. gejom (j st. l') S. 18., lndem er dle Unterscheidung von dschajom Perf. zu dschajaba (ich friere), Bisch. S. 45. 3. tschaijas als Grund der obigen Abweichung betrachtet, wogegen noch Mauches einzuwenden sein möchte. S. Lex. gel'om. Bisch. zwar gejal' (lvisti) u. Schule, aber auch u. anklagen: A jowa d scheijas da pukēdas schon lauter apo mande Er ist hlugegangen und hat schon Alles auf dich [vielm. ndch] bekannt. Verirren: Verdschaium man te [und, oder: dass?] nahatschejum u tromm Ich habe mich vergangen, dass ich den Wog nicht gefunden habe. Grellm. S. 229. Dromna zbedum, der Irrthum; aus Rtw. drom naschedum S. 18.: Irre (Error) vgl. ob. 172, hat Diefenb. richtig. melne frühere Erklärung verbessernd; viam amisi gedeutet. Zipp.: te dschaf, Perf. gheijum, und im Part. dschaió st. gelo. Z. B. Ada hi meschto de chalo Das helsst gegangen! - Von lixav S. 10. 16., lixal (er trägt, sie bringt) 58, 71., lm Perf. 1. llg e d'o m, 3. - d'as 75, 79., Part. ligedo 19. Bei Zipp. erstens durchgreifend mit g: liggervava (Bisch. llggeraf, tragen), Imp. ligger tu, Perf. Ilggerdjum, Part. liggerdo, anch Ildschado (getragen) von lidschevaf. Ausserdem: lidschevava, lidsche tu, Perf. lidschedjum, 3. Pl. lidschede; llschado, lischandni [schr. dscb st. sch], im Tragen, Ildschandotanes, tragend. Lidschava, lidschadjum.

Elne offenbar aus 2 Suff. zusammengesetzte Eudung besitzen wenige Prät mit -an dilo. Pehm. S. 18, 19. So Part, pat'an dilo, Perf. pat'au dilom von pat'av (ich glaube). Viell. auch Zipp. pazzandó, pazzdo (geglauht) neben pa-

senno (glaubig; glaubend), allein Perf, pazzejum, 3. Pl. pazzele von pazzaya. Bisch. patsch jum aus patschaf (aus-leihen, abhorgen). — Prastandi iom, 3. prastandii'as S. 64. von prastav (ich laufe) 74., Fut, prastava 75., vgl. ob. S. 345., nebst dem von Pchm. nicht angemerkten darandile (sie erschraken) S. 72., darandijo Janos (der erschrockene Johann) 66., von darav, welche beide Verba auch noch an einer andern Eigenthümlichkeit S. 46. Theil pehmen. Zipp. darava (fürchten), Prat. darejum, 3. Pl. darele, Imper. daruv (wie ans Cl. IV.; Pchm. neg. madar ans f.), darelo furchtsam, da-Bisch, tahrium (ich bin verzagt) von tahraf, erschrecken, nane tahrelo (unverzagt) S. 93. 112. (vgl. tahr u. verabscheuen = Zipp. dar, Furcht), so dass Zipp. trasch (Furcht), traschendo (furchtsam) u. s. w. von Blschoff's viellwiderrechtlich mit t st. d geschriebenen Wörtern ganz verschieden sein mochten. Taradafs deples (Er fürchtete Gott) L. II. 25., aber schrekkeiennie ion (erschraken - sie sie) 48. - Chasandil'om (Bohm. zakafflal) von chasav (tussio). - As and il'om [Böhm. zafmål fe] von asav man (ich lache, eig. reflexiv; mich, nach dem Böhm.), pes aseuas (ridebant) S. 54. Vgl. Zipp. fsandle (gelacht) oh. S. 125., sonst fsando (lachend, anch: gelacht), Adv. fsandes oder fsandotannes (lachend), Perf. 1, fsanjum, 3. Pl. fsandle von fsava, Imp. fsa tn, Pl. fsann tume. Graff. S. 18. sanjom von saba und, sogar schon mit n im Pras. sanaba S. 14. Bisch, sanium (ich habe ausgelacht) neben den, vieil. nicht ganz richtigen sanaf (s. auslachen), salaf (lachen), saf (anlachen). In der Sskr. Wurzel has, die sleh in asav noch am wenigsten verstümmelt zeigt, findet das n seine Begründung nicht. - Endlich gehört wahrsch. noch hieher parriandelo (zerborsten) Bisch. Auch s. kinnandejum (ich bin mude geworden) Zipp. Im Lex. Viell. geht auch das Verbum handar von amular Bw. aus. - Wir haben dies Donnelsuff. S. 127. zu erklären gesucht. Müsste man aber Wörter wie: mrasando (gefroren) Ihres präter. Sinnes wegen als mit dem Präterltalsuff. - do verbunden denken, so wäre ihr n entweder auf das gleichgeltende - no, oder auf Verbalbildungen mittelst n, wie deren im Siaw, vorfindlich, zurückzuleiten. Rhanadjo (geflogen), Perf. rhanejum, 3.Pl. rhangele von rhava (leh fliege), Imp. rha tu. Vgl. ob. S. 97.

Zuletzi bedarf noch die Classe auf -l'om der Erstriener Pchm. stellt in Betreff derselhen die nicht sehr zuverlässige und zuweilen bloss von einzelnen Beispielen hergenommene Regel auf, dass ein l' (nicht d') gesetzt werde nach m, nd (s. o.b.), s', ez und den Gutt g, k, kh (s. s. s.).

In Widerspruch mit Pchon. ob. S. 336 f. putschdass, mangdass, tikdass, dschandass bei Fr. Chutlom, 3. chutlas S. 64. 66. 74., Pl. 3. chutle 72., von chut'av (ich springe) steht für sich allein, da pat'av, wie wir so eben sahen, einer anderen Weise folgt. - Aczav, Perf. 1. aczl'om, 3. aczl'as Pchm. S. 66., atschias (sle blieb) L. I. 56. Fr. Rtw. prahltschas (Rest). Zipp. 1. atschjum, 3. Pl. atschle (sie sind geblieben) von atschawa, Imp. atsch. — Pchuczav (ich frage), pchuczłom. Zipp. Putschjum, 3. Pl. putschle, Part. putschlo, putschando, von putschava, Imp. putsch. Bisch. putschawa, vgl. Essai sur le Pali p. 182. - Mit der welchen Palat, schliessen llxav s. ob., und laxav man (lch schäme mlch). Zipp. Te ladschiaf, me ladschava, Perf. me ladschejnm man, 3. ladschele, Imp. ladsch tokke, angeblich auch ladsch tu. Pl. ladschenn tume! Part. ladschando, latschwerdo. To ladschjejal (dle haben sich geschämt) verbessert in; ladschale. Ich muthmasse, das Perf. gehört in Cl. II., abweichend vom Präs. Cl. I. - Mangl'om von mangav, 3. Imperf. mangelas Pchm. S. 61. Zipp.: mangava (ich bitte), Imper. mang tu, Perf. mangjum, 3. Pl. mangle, Part. mangle, mangando, Me les mangjum, perdal mro mangepen awjas Ich hab' ihn gebeten, um (über) meine Bltten ist er gekommen. - Sungav. 1. sunglom, 3. - l'as Pchm. S. 71. Zipp.: sungava (riechen), Imp. sung, Pers. sungjum, 3. gle, Part. sunglo, gerochen, fsungando, riechend. - Peckgum (backen) Riw., mit g st. j, wie öfters Pchu. pckl'om von pckav. Pekkava (ich brate). Imp. pekk, Perf. pekkjum, 3. Pl. pekle, Part. peklo (anch pekko ob. S. 91.), pekkando. - Rtw. packjum (brechen), Bisch. 3. bakas (zerstossen), bakejas (entzwei), Zipp. phaggo, phaggerdo = Pchm. pchagerdo. - Mukav, 1. mukl'om, 3. l'as Pchm. S. 75. 78., muklas 75. = mekjas, s. niesen Bisch., bel dem auch muklo (frei), Pchin. S. 62. mukli f. (losgclassen); 3. Pl. mukle 74. Zipp. mekkava, ich lasse, Imp. mekk, Perf. mekkjum, 3. Pl. mekkle. -Makhl'om von makhav (ich schmiere, male). Zipp. makkava (schmieren), Imp. makk, Perf. makkjum, 3. Pl. makkle, Part. makle, makkande. - Dykhav, Imp. dykh Pchm. S. 58., Perf. 3. Sg. dykhlas 74. 78., Pl. dykhle 53. Graff. dikkaba S. 27. Bisch. dikawa (ich sche), 1. dikjum s. versehen, 3. dikjas les nit Ich habe [vielm. Er hat] es nicht geschen u. unverschens, vgl. dikawa, 3. dikèla n. mversöhnlich, unvorsichtig. Rud. dikklgom, Pras. me dikaha (wir sehen). Zipp. dikkas (lasst uns schen!). Dikkava, Imp. dikk, Perf. dikkium, 3. Pl. dikkle, Part. dikkando, dikkado. A. c. a. St.; "Dikkado (so ohne n; schend), diklo (geschen),

helsst auch ein Tuch: dikklo." Har jon tikkdenn less, ginnen jon (Als sie es gesehen hatten, erzählten sie) L. II. 17. Fr. - Dukhal (doict) hat wenigstens zufolge Zipp. von dukava im Perf. dukkejas, Imp. dukuv, also wie nach Cl. II. S. Impers. - Rakhav (ich finde) s. ob. - Arakhav (ich bewahre) Pchm. Bei Zipp. rakava (sowohl: fasten, als; sich huten), Imp. z. B. rak tot, ke te na peeres Hute dich, dass du nicht falist. Perf. rakkjum, 3. Pl. rakle. - Mit Unrecht nennt Pchm. chal'om von chava (ich esse), chaha (du lsst) S. 71., te chal 72., chala (comedet; bei Bisch. Pras. s. naschen) 54., Imp. cha 71., ais Beispiel für ch, da dessen wurzelhafter Ausgang vielmehr vocalisch lst. Graff. von chaba im Perf. chajom und chadom S. 18. Chhaijas (sie hat angefressen) bei Bisch. ist richtig; allein er durfte darans kein Pras. chhaiaf schmieden. Zipp. chava, Imp. cha tu, chann tume, Perf. 1. chaijum, 2. Ssoske na cheyal tu ada dives tot tschalo? Warum hast du dich heute nicht satt gegessen? Apry chaijas Er hat anfgegessen. Ada masf hi apry chalo Dies Ficisch ist aufgegessen. Dass diese Form des Part. der Analogie entsprechender sei, als chado Graf. S. 19., leuchtet ein, und ich habe ausserdem mehrere angebliche Part. auf -do, z. B. pido, bei diesem Autor im Verdacht. in Wahrheit irrige Angaben st. - lo zn scin, weil ihm dies Suff. als wahre Queile der Perff. mit j (aus l') verborgen geblieben war. So entspringt mujom ans muio, auch mulano (ein Gestorbener), während merando, auch merano nach Zipp. den Sterbenden im Pras. bezeichnen.

Ansserdem sind bei Pchm. noch 3 vocalisch endende Verba der vorhin erwähnten Bildung gefoigt; nämiich pijav (ich trinke); pil'om, und lav (ich nebme), lela (er wird nehmen) S. 70., Imperf. pes lelas 64., Imp. ic; lil'o m, 3. lil'as S. 57. 59. 75. 79., vom Part. liio 19.; usztav (ich stehe auf ): usztil'om, welche letzteren beiden sich nach Ci. II. gerichtet haben sollen, was alienfalls noch am füglichsten, wegen seiner Moullirung, dem letzten ungestanden werden konnte. Uebrigens hat Pchm. gewiss nur ienen Gedanken der ziemlich gleichgültige Umstand eingegeben, dass in ihnen nicht, wie in pijav, hereits im Pras. das i sich zeigt. In Ct. II. wird z. B. matil'om (ich habe mich betrunken) aus mat'ovav. Graff. Perf. pijom (wie Rad. piom S. 76.), nie pidom, trotz pido (ge-Pielo rom (es trinkt ein Mann) S. 32. hat wohl Imp. pi, Pras. piaba S. 14. eher Präteritaibedeutnng. Zipp.: "piava, Imp. pi, Perf. pijum, 3. Pl. pyne, Part. pyne (getrunken, ausgetrunken); pilo (einer, der getrunken hat), pimaskro, plando (ein versoffener Mensch)," - Graff.

Total Live Control

laba S. 45., Imp. le 12., Perf. lejom 18. Zipp. lava, II, Perf. Hinm, 3. Pl. lyne vom Part. lino. Andro lyben mekkjass te perr Im Nehmen liess er's fallen. nehme) S. 70. 91. Laf ano massina (In dle Arme nehmen = umarmen). Pl. 3. lena S. 70. Perf. gejum s. oh. S. 90. und Lex. Triall line men (sie haben uns umringt), von line (genommen) S. 32. Vgl. Steckbrief. Rtw. lium (empfangen, Annehmung), 3. lias mander (entrissen); vgl. noch liomangi (erschaffen), limmangi (schaffen; schr. n st n), was eig. wohl: sumsi mihl. Im Hindust, unregelm. Part. Pass. المنا von لينا (prendre) Tassy p. 48. - Stejenn (sle standen) LG. Caw wela peschto zu jek preel [zn einem Falle, vielm. Er fällt) und preestljas [eig. surrexit] put anno J. L. II. 34. Graff. S. 49. stahen , S. 43.; staba , ste, stejom. Blsch. tèle stàwa (Ich springe herab), 3. stèla eig, bloss; salit, und nicht; Lustspringer, wie Brunna stela (s. Springbrunnen), apre stèhla Er steht auf (erwacht). Zipp. : puschum schtehla, schtyjas (der Floh springt, ist gesprungen), bakkri schtena (Lämmer springen). Schtava, stava, Imp. schtl tu, Pl. schtenn tume vgl. ob. S. 348-9., Perf. schtljum (auch stum), 3. Pl. schtyne (sie sind gesprungen), Part. schtyne (gesprungen), schtindo; schtydo [?] manusch (springender Mensch), da schilde (gesprungen). Andre schiyben, oder: schindel peljas. vgl. ob. S. 128. Schtypen, schtiben, das Springen.

Ausnahmsweise 1. x a nl'om, 3. xaul'as S. 55. neben Imperf. xanelas 70, von xanav (ich weiss, ich kenne; S. 77, me xanas am Schlusse, wie 54. xamen st. xanen, ihr wisset, durch Druckfehler) = Sskr. dschanami Pchm., wie dschaniom von dschanaba Graff. S. 18. Der Grund liegt wohl darin, dass die Wurzel auch mit vocalischem Charakter (Sskr. dschia) vorkommt. Vgl. Essai sur le Pali p. 182. Zipp. dschinnava, lmp. dschinn, Perf. dschindjum, 3. Pl. dschindle, Part. dschindo, dschinando; also dschindium wohl nach Analogie der Verba lig., wofern nicht aus dschindlo (gewusst), so dass hier l, bel Pchm. etwa d ausgeworfen ware. S. ob. S. 125. - 2. Von avav (ich komme); a vl'om, 3. avl'as S. 79., wie L. II. 36. dschiwjafs (sie hatte gelebt) Fr. trotz 1. dschibdom Graff, S. 19. Pl. 3. avle 68. Graff. wejom von waba. S. 10. Bisch, palewijum s. Ruckkunft. Rtw. ob. S. 320. winm, auch S. 38. bijum, 3. wias (ankommen), Pl. 1. wiam, 3. wle. Zipp. s. Parad.

Cl. H. Pehm. pcharil'as (barst) S. 67., vgl. Rtw. pozlas (bersten), von pcharóvav; pchadll'as (zersching neutr.) S. 72. Eben da: duvar pes pchrad'on (die Thür sich anf-

machet) neben baszon (latrant), so dass es, gleich letzterem, 3. Pl. - Bohm. dwerze, Thur, ist ein Pl. - nach Cl. II., und zwar im Pras. zu sein schiene. Es mag aber das d anderer Art sein als in 3. Sg. Perf. pchrad'as (er öffnete) S. 75., viell. durch Umstellung aus dem 46, nicht in der richtigen alphabetischen Folge eingeordneten pcharav (ich öffne). Wenigstens bel Pehm. wurde pehrad'on, als Perf, gedacht. rücksichtlich des n aus affer Analogie herausfallen. Sonderbar ist auch S. 74. das im Pras, nicht aufgeführte petalonde (sie schmiedeten) in Betreff des o, welches sich sonst am liebsten in Cl. II. aufhält, hier aber doch in Widerspruch mit der-Am nächsten grenzen noch Formen, wie taseiben stände. linde (sie trafen) S. 72. von talinav, daran. - Sntil'as (dürr ward) S. 68., tschukejas atren (ist eingedorrt) Bisch, - Taslif'as (er ertrank, tauchte) 54. 59. - Hieher chadschijom (ich leuchtete) trotz chadschido (gebrannt) mit d. Graff, S. 19. Bisch, chh'àtschijas (versengt) von chhatschola (es brennt) s. stürmen.

Wir haben verschiedentlich zwischen der Perfectbildung Im Einzeinen Differenzen bei diesem oder jenem Schriftsteller angetroffen, während sich doch die Massen in ziemlicher Uebereinstimmung abthun. Eine soiche Zwietracht haben wir z. B. ob. zwischen Pchm. und Zipp. rücksichtlich der mit Zischlauten schliessenden Verba kennen lernen; indem jener dahinter im Perf. t', dieser j (d. h. l') setzt. Vgl. Zipp. doschjum, 3. Pl. doschie von doschava (milchen; genauer activ: ich melke). - Kuschjum, kuschle, s. schinden. - Naschjum, naschle. Pchm. S. 74. denasztom tuke Ich lief dir davon; vgl. wegen des Dat. ob. S. 241., aber Pras. denaszen (sie laufen davon) 72. Vgl. Fr. ob. S. 336 f., wo beide Arten Perf. Bisch, hat naschiaf (entiaufen) falschiich aus dem Peri. erschlossen, st. nahschaf (laufen). - Beschle mit I Zipp. als 3. Pl. Perf., aher beszte (es setzten sich) Pchm. S. 77. - Traschava (fürchten), Imper. trasch, traschendo (furchtsam), Perf. traschjejum, 3. Pf. traschele, wie ans Cl. Il., und daher wohl denominativ von trasch, Furcht. L. II. 10 .: Imp. Pl. traschenn; I. 50, trascheena (timent): 3. Pi. Perf. II. 9. traschienn. - Resfium, 3. Pi. resle; resfela meschto Er trifft gut (mit dem Gewehre). Zipp. Resjas (getroffen; vielm. Er hat getr.) und daraus falschlich resjaf (treffen) Bisch.

Wenn dagegen Zipp. öfters, namentlich hinter n, ein blosses j (st. d' Pchm.) zeigt, so dürfte das zum Theil bloss Mangel an Schärfe in der Aussprache eben so gnt sein, wie umgekehrt d für dj bel Anderen. Anjum, 3. Pl. anle von

annava (bringen), Imp. an, Part. annando, anado. Fr. an-das u. s. w. = Pchm. andas S. 59. Bisch. 3. Pl. anena (s. einkerkern), Imp. ob. S. 347., gerik andas Er hat fortgebracht s. verschwenden; andlo (eingeliefert). - pennawa (befchlen), Imp. peu, Perf. pennjnm, 3. Pl. pendle, Part. pendo (befohlen). Zipp. Pchenel (inquit) Pchm. S. 76., pchenen (sie sagen) 53., pchend'as 79. 80., pchende 63., Imp. pchen, pchendyndos (sagend) S. 61. mit, wie es scheint, uberflüssigem erstem d (so indess auch: naszundyndos, nicht horend S. 63.), gleich dem pendar = penar (To speak, to say) Bw. Me pendom Graff. = me pendum Bisch. s. bekannt machen, einladen, hestellt, gestanden, 3. Pl. penndi s. verwilligt. Part. penndo (gesagt), penndlo (gesprochen) s. Nachricht, Urtheil. Praes. pennawa s. versichern. -Sogar in Fällen, we das n eigentlich nicht radikal ist. Kinjum und kindjum, 3. Pl. kindle, Part. kinnando; kindlo, auch kindo, von kinnava (ich kaufe); Pchm. kindas S. 63., s. Bisch. loskaufen. - Schunawa, schundjam (schunjam s. ob. S. 324.) schundle, Imp. schun (wie Bisch. u. horen), Part. schundo, schundano (gehorsam). Rud. schundom S. 76. Pchm. szund'as S. 60. von sznnav. Essai sur le Pali p. 182. - Tschindjum, tschindle von tschinnava (ich schneide, haue), Imp. tschinn Pchin. czind'as (er zerriss) S. 53. von czlnav (ich haue; schreibe). Bisch, tschinėla (es schneidet) s. scharf, stumpf; Zipp. scharf, schneldend: tschinnepaskri tschuri (schneldend Messer; s. Bisch, Sichel), scharp tschuri tschinela (eln scharfes M. schneidet), nan ostro (Polu.), d. l. nicht scharf. Gar nicht davon ctymologisch unterschieden: tschinninm (hier ist es. wie auch me tschinjum, ich hieb, und ob. S. 127., wahrsch. aus Nachlässigkeit, ohne d gelassen), tschindle von tschinnava (Ich schreibe), Imp. tschinn, Part. tschindo, tschinnando. Te tschlnnaf, schreiben, sagt Zipp. selbst, heisst auch schneiden: te tschinnin [3. Pl.]. Das Sskr. tshhinadmi (scindo) hat das nicht wurzelhafte n im Zig. stets bewahrt, dafür aber d geopfert, wesshalb dieser, auch z. B. sogleich u. anschneiden fehlende Buchstab nur Irrthumlich bei Bisch, aus dem Prat. in tschindaf (anschreiben) gedrungen sein kann. - Me bolljum von te bollaf (taufen), Imp. boll; Pchm. bolav S. 13, Hingegen: schpildjam, Part. schpildo, schpillando, Pras. spillava (lch stopfe), Imp. schpill tu. Spildum von spilaf (clnsperren) Blsch. - Schtillava (greifen), Imp. schtill, Partschtillando, schtildo, Perf. schtildjum (schtildejnm), 3. Pl. schtlide, schtildle. Bisch. stilde (gefangen) und fälschlich daher mit d: stildaf (ergreifen). - Wegen j nach r

s. liggerjan ob. S. 374. Sonst dj: z. B. marva (strafes, totderen), mardjum (m. ardjum (m. ardjum (m. ardjum), 3. P. mardle, Part. mardo (toddgeschiagen), marando, Ger. marandui; Imp. marr. Blisch. mar das (interfect) S. 67. — Schardjum, schardle, Part. schardo, schardando von scharava (ich lobe), Imp. sechard total pp. A szárda Pehn. S. 39. von a szárav. — Tschardjum, tschardle von tscharava (lecken), Imp. total pp. 200 pp. 2

In Betreff der Endungen des Perf. ist noch Einiges z. B. zu S. 338. 350. ob. nachzutragen. Rud. und Bisch. lassen, jener alle Pluralpersonen, dieser 2. Sg. Pl. und 1. Pl. zusammenfallen, indem dort die gemeinsame Endung -an [eig. 2. Pl.], hier -am [eig. 1. Pl.] ist; wogegen Pchm. im Perf. jede einzeine Person, seibst 2. und 3. Pl., streng von der anderen sondert, Zipp. zwischen 2. Sg. auf - al und 2. Pl. auf - an, Indess, wie es scheint, bioss Hoflichkeits halber oder aus mundartlicher Verderbung einen Wechsel gestattet. Seitsamer Weise jedoch finde ich auch bei Zipp. einmal joi gelian st. des sonst üblichen gehne (iverunt) neben geijan (ivisti, ls). S. noch Szuj. ob. S. 343. Umgekehrt hat Pchm. für 2. und 3. Pl. im Plusqpf. (z. B. czorde'nas), trotz 2. czord'an, 3. czorde im Perf., keinen Unterschied; allein doch, wenigstens mit leiser vocalischer Abschattung 2. wejanes, 3. wejenes: wejan, wejen Perf., Graff., und bestimmter abweichend bei Zipp. z. B. 2. kerdiannes, und, ans der particip. 3. Pl. Perf. kerdie (wohi mit has, d. i. erant): kerdlahas.

Pers. 1. Sg. zeigt üherall zu dem a ln 1. Pl. cin o, u, also gewissermassen das ω inι Gr., ο (u, z. B. sum) inι Lat. vorbedeutend. Vgl. Pchm. rakhl'oni (invent), rakhl'am (invenimus), rakhle (invenerunt) S. 65., mul'om (Ich bin des Todes), mul'am (Wir sind u. s. w.) 66. Pandejam (credidinus) Zipp. ob. S. 260. Akann' awjam aduy. Nun sind wir dahin gekommen. Bisch.: Tapperdam wawerkenn (vgi. Hindi paraspara One another) Wir haben einander angetroffen. S. auch likkerdam (tenulmus) u. verschweigen. - Für Pers. 2. Sg. scheint die richtigste Form a) die auf -al (als mit hal, du bist, stimmend). Vgl. Fr. oh. S. 336. Graff, wejai S. 10., merdal 56. Rad, schundal, pial S. 76. Pchm. koszt'al (dn hast geflucht) S. 52., naszad'al (amisisti) 53. Zipp.: Sso tu teisfa kerdjal pallo chaben bellwiakro? Was hast du gestern nach der Abendmahlzeit gethan? Akkia zig ke tu krik geijal, akkla rakerdie (baschepaster) kellepaster. Sobald du weggegangen warst, sprach man vom Spiele. Kelldijal tu nina lensa? Hast du auch mit [ihnen] gespielt? Uga, mre rela, kell -.

djum nina. Ja, m. H., ich habe auch gespielt. Ssawo kellepen? Was für ein Spiel? Mee dul, o rei gravo te me kelljam piketta. Wir beide, der Herr Graf und ich, spielten Piquet. Sso kerna e vaver? Was machten [eig. Präs.] die andern? Jol kellena apri pall. Sie spielten [Pras.] im Brett. Ssir barga kelljan tume? Dschln vagge schtunde pal l. pasch rad. Wie lange habt ihr gespielt? Bis 1 Uhr [die 1. St.] nach Mitternacht. - Tu rakardjal tschatsches. Dn hast recht geredet. Akòva rakardjas noch tschatschidir, o pral r. koline tschatschidir (Jener hat noch rechter, der Bruder am r. ger.). - Kinjal tu les adev? Hast du ihn hier gekauft? Key tu kinjal ada papyra? Wo bast du das Papier gekauft? Ssastewestes avjal (mre dsester, von Herzen) (Willkommen!). Saastewestes! (Wohl bekomm' es euch). Sogar Bisch, hat gejal' tu (lvistl tu?) u. Schule, mit l und elnem unbegründeten Apostroph. b) Uebereinstimmend mit Perf. 2. Pl. auf - an bei Zipp. Tu kerdjan mange myzach Du hast mir Böses gethan, wie Mee kerdum tukke meschtepena. Ich babe dir Gutes gethan. Mordjan tume tumare wasta? Habt lhr eure Hande gewaschen? Chatschkerdjan tume tumare: guschte? Habt ihr eure Finger verbrannt? Daher nun auch wohl c) durch falsches Auffassen eines m st. n bei Bisch. am, welches bel ihm nicht bloss 1, Pl., sondern auch 2, in beiden Zahlen, sein soil. S. 20. tu, men, tume gerrdam, was bel Zipp. resp. kerdjal, Pl. kerdjam, kerdjan lautet. Bisch. pikkedam (vendidisti), hajedam, hanadam Du hast gefühlt, gekämmt. Tu verrakerdam tut Du hast dich verschwatzt. Ho gejam tuke agian? s. vornehmen, und lava Lex. Falsch scheint: Tu gunschedaha tor pachtes (Du hast dein Glück verscherzt), wenigstens rücksichtlich des prüs, Ausganges,

## c) Conjugationen.

Pchm. unterscheidet 4 Formen Zeitwörter, die auch bei den übrigen Autoren mehr oder weniger deutlich sich wiederfinden.

I. Formen auf -av, d. h. die gewöhnliche Conj.
 II. - 'o'vav, Zipp. jevava, Neutra und Inchoat.

grösstenthells aus Adj. mit avav (venio, sum, fio).

III. Formen auf 'árav, Act. und Fact. gebildet mit kérav (facio).

IV. Formen auf avav, Act., und, als avav, Freq. von I-HI. Vgl. bel Dobrowsky

Lehrgeb. der Böhm. Spr. S. 188. 208. Böhm. Freq., wie gjdawam ich pfiege zu essen, von gjdam, nach deren Muster

sich die Zig. dieser Art: pijavav Ich pflege zu trinken, von pijav u. s. w. richten. — Zu III. gesellt dann Pchm. noch mehrere S. 98. aufgezählte Wurter auf in av. Z. B. uslavinel (Buhm, oslawil). Ausser Pchm, weiss ich nur noch nachzuweisen: aus dem VU. bel Grellm. ertine (remitte), ertinaha (remittimus), und ertitza (viell. tza s. v. a. omnia; oder der Zischlaut als 2. Sg. Conj. zu fassen) nebst dem Conj. te ertingisz amare bezecha [so muss geschr. werden; ut remittamus nostra peccataj. Dies Wort stammt nämlich aus dem Walach, ertu. Sonst aber gehören auch viell, einige bei Bw. ebenfalls hicher. Ostinar (to awake) v. a. n. vgl. mit uszt'avav (ich wecke auf). - Sinar (to be) vgl. sp. Verb. subst. - S. noch Lex. poquinar; surdinar, vgl. ardinelar; sardenar, pergenar, apajenar, brequenar, lirenar (To read; vom Sp. leer?); libanar (to write), und pucanar (to proclaim) von libano (vgl. Sskr. lip), pucano; plastanar von plastani. Daragar (tu fear) neben Adj, darago uud Subst. dar. Changanar (To awake) von changane Adj. (awake); vgl. Sskr. dschagri. Catanar, catauar (To assemble) von catane. Cabanar (To bury) von cahana (Tumb, grave). Butanar; gucanár; catabranar (Bramár); sofanar. Costunar. Mustiñar, habiñar, quimpiñar, randiñar (to work), aber randiñipen (A wrlting), you randar. Romandinar (to marry), vgl. oh. S. 345., stammt von romodino (verehlicht) Bisch. ob. S. 321., Zipp. mannhar: rommadyno, foem. rommadyini tschai, wahrsch.: dem Manne gegeben (s. ob. Partie, und vgl. Bw. dinar, geben); und ist mithin anderer Art. Eben so desquiñar (Descansár) von gulñao (Cansádo).

Wiehtiger ist das nicht seltene Vorkommen von Verben auf -a bar in dem Span. Zigeunerdialekte, in so fern als man darin, wenigstens theilweise, Parallelen zu der Cl. IV. (kaum II.) vermuthen darf. Vgl. tasar und tasabar (To choak, suffocate) mit tasavav Pchm. - bichabar (auch vorn mit d) To send = biczavav Pehm. - monrabar, munrabar (To clip, shear) = muravav Pchm. - Eben so guillabar (to sing); najabar (to loose); jojabar (to decelve); julabar (to sweep) neben julabay (Escoba); pusabar (to prick); parabar, vgl. asparabar, esparrabar (To break, tear). rabar, jiribar (to cook victuals, to curry) zu IV. oder II. Minder sicher ist dies bei anderen; wie ebirdabar (To cut. Cortar) von chirdo (Corto); matobar (so mit o. To lutoxicate) von mato; isnabar (To have) von Isna (There is. Hay); minchabar (To produce, bring forth) wahrsch, aus minchi (pudendum mulleris). Ostabar, ostilár (Robar), vgl. Sskr. stěn (stehlen); auch Germ. estabo (robbery) Bw. II. 149. Bajanbar (to touch) und pajabar (to touch, feel). Malabar (to rub). marabear (to grind); palabear (to shave). Chalabear (to move), vgl, chalar (to walk, go), aber auch Pchm. czalavay Ich rühre. - S. noch giyabar, nicabar, jongabar; archabar; berabar; carilbar; cartrabar; sicobar; pesquibar; parrotobar; peuchabar (To think; peusar); pirabar; pindrabar (To open; vgl. Pchm. pchrad'on ob. S. 402.); darabar; socabar = sabocar, soscabar (To inhabit, dwell); pnchabar and pncharar (to question); listrabar und listramar (to free). Sodimiar und sobadrar (schwitzen) nach dem Span, sudar (Sskr. svid): tesumiar (To stop, Parar). Verschieden sind: orobar (to weep), auch wohl gorobar (to howl; vgl. γηρύειν), aus Sskr. ru, so dass sich b aus u entwickelte; pachibar vgl. ob. S. 87.; ferner chobar (To wash) aus dhaw; viell, auch prochibar (to offer). - Auf II. lassen sich des II wegen viell, beziehen: jabillar (to understand) = Pchm. chal'ovav; o'n chullar (to grow fat; von onchullao, chullo) = tchul'ovav. Etwa anch rinballar (to pull up by the roots) und guillar u. s. w. s. u. Tapillar (to drink) entweder mit te s. ob. S. 342, 360, oder nach Bw. Il. 145. ans der Gcrm.; tiple (wine). - Noch andere Verba anf -arar stellen sich zu Cl. III. So: jacharar v. a. (To buru) = Pchm. chaczárav. — pincherar v. a. r. (To know, to be acquainted with) = prinxárav Pchm. chingarar v.a. (to fight) = czlugerav. - araquerar = Bisch. rakkcraf (Pchm. vakéraf vora mit v). - liguerár (to carry) = liggeraf Bisch. Nur niuthmasslich kann man eiustwellen hieher zähien: parbarar (To nurse, educate. Criar); perbarar (To create, Crlar); pansiberarse und persibararse v. r. (To live in concubinage. Amancebarse.) Plasarar (to payl. Jotisarar (to approach). Remarar v. a. n. (To finish. Rematar, acabar; dereu das erstere seiner Lantnähe wegen zu beachten). Bucharar (To shoot). Enuagrar (Enmendar). Bisarar (To owe, Deber). Cobadrar v. n. (To bark) st. Sp. Ladrar, dessen I im Zig. scherzhafter Welse entweder artikelartig durch koba (s. ob. S. 257.), oder durch coba (month) in der Germania (Bw. 11. 148.) ansgedrückt ware. Ojarar, enjallar von enjaile v. n., aber araperar v. a. (To remember). Olacerár v. n. (To cost). - Mntrar (to void urine) entspricht dem mutrav Cl. I., und pachatrar v. a. (To pound, break to pieces) dem pchutravav (ich trenne auf) Cl. IV. Pchu,

Als einer besonderen Merkwärdigkeit missen wir sodaun der anbireichen Verha bei Bw. gedenken, welche sich bluten um ein I gemehrt haben, wovon sich sonst nur seltene Spuren, s. ob. S. 340. 343., vorfinden. Bei Bisch. war es vorzüglich die 3. Sg., welche, trots des einen I, sich moch ofters, vielleicht aus wuchernder Ucberfulle, ein zweites zulegte: eine Erscheinung, der auch etwa eine Wiederholung der letzten Svihe bei Kraus in: te chav-af (essen), te piavaf (trinken), te dschaww-af (reisen) entsprechen mag, obschon ich in dieser nur völligen Irrthum erblicken kann, der Achniichkeit mit Ci. IV. zhm Trotz, weiche sie melnes Bedünkens rein erlügt. In dem uns vorliegenden Faile ware es vieileicht nicht alizukühn, jenes i des inf. als zunächst aus der 3. Sg. geflossen und vom Inf. aus als nachmais das jeweilige ganze Verbum durchströmend zu betrachten: und berufen dürfen wir uns zur Stützung dieser Meinung auf die ob. S. 357. In Rede gewesene Vertretung des Inf. durch to mit der 3. Conj., z. B. te fsungell = sungelar (to stink), ginglar (to smell): wohl das Span., eig. Vibriren bezeichnende Wort; asaselarse, wie sarrasirar (to laugh) reduplicirt, und zwar aus; te sail (s. Pchm. asav). Für Ansgehen vom Part. dagegen spricht namentlich gnlllar v. n. (To go, to walk), nigulliar (to go out), wogegen chalar entweder zu Sskr. tschal, s. ob. S. 375., oder Zig. xav gehört. Ferner lillar (to take), abilielar (to come). Vgl. gelo, ilio, avle, Bei Bw. bestehen sogar öfters beide Formen, die mit und ohne 1. neben einander, als; dinar, dinelar (to give); bedar, bedelar (to teach); chobar, chobelar, auch muchobelar (to wash); querar, querelar (to do); pandar, pandelar (to inclose, tie, shut); nacar, naquelar (to pass); chitar, chitelar und childar (To put, place) von chiido (put, placed) vgl. ob. S. 348. tschide, und so gieichfails vom Part. bestelar (to sit) neben beielar (to take a seat); ostabar, ostilar (to rob). - Camelar and, mehr spanisirt, canbrar (to love); chanciar (to know) neben chando (Wise, a sage); chinelar, achinelar (to cut); bicholar, abicholar, nichobelar (To appear) von bichola f. (Likeness, similitude) s. Bisch. ahnlich, Ebenbild: pitschola (Er sieht aus), wie ein Verb. nach Cl. II.; pachabelar (to believe) vgl. panchabar; lanelar (to bring; vgl. anav); manguelar (To entreat, beg); mequelar, muquelar (to leave, let go); sobelar (to sleep); siscabelar (to teach; vgl. Pchm. sikl'arav); bridaqueiar v. a. (To break) von bridaque (A break) haben entschieden kürzere Formen ohne I, wenn auch meist nur bel den anderen Autoren, neben sich. Etymologisch noch unklar bleiben; Brudilar, rudilar (to answear); oropiciar (to suck the breast) etwa zu piyar (to drink); danbilar, undabllar (to chew) vgl. dani (teeth); canguelar (to fear) nebst canguelo m. (Fear); estonquelar (to weight) von estonquele; ardelar, ardinelar (to raise); chupardelar (to stumbie); nacardelar (to read); brichardilar (to ask, implore); vgl. ganisardar (Sp.

ganár). Bricholar (to hear, suffer); amartelar v. n. (To wither. Marchikir, vgl. Lat. marcree, Rom, nagadoyaut.). Apuchelar (To live, dwell); chasilar (to sup); garabelar (Guardair; ob au Pelm. garivav, ich verstecke!); ahelar; girlear (grobelar, golisarelar, labelar; purelar (to be borne) und repurelar (to resuscitate), reutilar (to withdraw. Retirar); panalar, pesquilar, pinnether, preeinclar, protobolar, pariolar, sonsibedar, sugerilar, sumuquelar, sundilar, sansalar, ustilar (to take), sustilar (to detain, to be detained), tasalar, tetra (wohl aus Sp. tener), tramalar (to tie, tramu el. Atay.) Stitillär (to kindle). Chamuliar, chimayar (to speak). Muclar v. n. (1. to void urine, 2. To hold one's tongue). Sarplar v. a. To pass judguenet.

Zipp. záhlt, auf den Imper., als verneintliches "Klannaword fer Verba" sich stützend, 3 Conjagationen, laden er unsere III. wegen litres Ausgehens auf ri in Imp., und r-vava bei ihm (gleichsam nach IV.) in Präs. nicht besonders rechnet, was aber mit gutem Grande hel Pelm. und uns geschicht. Schr richtig hat er daggeng den Unterschied der Neutra (Cl. II.) auf jov im Imp., jevava Präs., jem Perf. von IV., auf uv, evava, edjum (adjum) erkant., plic sich auf einen Voc., Diphth. Jer meint; rau, weiter; thau, wasche joder Cons. enden, setzen im Präs. ava und im Perf. djum hinzu." Welche Einschränkung dieses, offenbar dC.I. is, ch beziehen sollende Wort erleiche, bedarf keiner weiteren Erörterung mehr. Wir wollen bloss dies darass enlachmen:

Cl. I. zerfällt, je nach dem vocallschen oder consonantischen Charakter in 2, später im Paradigma näher

berücksichtigte Abtheilungen.

Die II. Cl. auf 'o'vav Pchm., jevava Zipp., clazela anch juvava Kraus, ist angegecher Massen für Ne utra und Inchoativa bestimut. Damit sicht aber im unmittel-barsten Gegenatze die III. auf 'arav, welche ungekehrt Activa entistit, nauenilich Factitiva zu II. ') Z. B. a) barvafövav Ich werde reich; barvaföva Ich unche reich, balvafärav Ich unche reich. bi siklövav (disco); siklärav (doeco), e) barövav Ich wachee, werde grösser Pchm., barowát Ich nehme zu Bisch., barjowau Vor. Petrop., ewala barlon (capilli cresunt) Sz. Bet Zipp., nill gewissernassen noch unverbunden.

<sup>\*)</sup> Doch vgl. auch II. Iasl'órav, Zipp. thasjevava (ich ettriuke) mit IV. Iasavav ich würge) Pehn. — Kerjevava, Perf. kerjeium, Imp. kerjuv, d. i. kochen als neutr. (cogul) II. neben kerevava, keredjum, kerew tu (coquere) IV. Zipp. — Oder I. dárav (timeo), daravava (tarco) IV. Pehn. S. 16. 74.

Elementen: Joy hi baro peskere berschinge Er ist ziemilch [fehlt!] gross für seine Jahre. Auna do kurz zyro avjas drovent baro Er ist in kurzer Zeit sehr gross geworden. Aber: barjevava, tu barjevocha, jov barjohia baro (er wächst gross), also sogar mit Wiederholung des Adi., s. auch oh. S. 313. Jov gille jakka barjohla Er wird angenscheinlich gross, s. ob. S. 302., - neben barkirvava Ich lasse wachsen, erziehe, Perf. barkirdjum, Imp. barkirr tu! Oder Graff. S. 15.; Koha dschuklo wela baro (der Hund wird gross) z. B. neben Bisch. vergrössern ob. S. 208., vgl. 203. - Schon diese nackte Entgegenhaltung würde ein ähnliches Verhältniss zwischen Cl. II. und III. ergeben, als im Lat. zwischen Compp. mit fio und facio, z. B. tepello, tepefacio, bestelit; und wirklich lässt sich eine solche Vermuthung zu völliger Gewisshelt erheben. Verba der ersten Art sind mit avav Ich komme, aber auch: ich werde, die der anderen mit kerav Ich mache, verschmolzen. Dass der Begriff des Gehens, Kommens übrigens in den des Werdens amschlägt, wird nach S. 381. eben so wenig Befremden erregen, als wenn mittelst desselben Passiva und Immediativa (d h. Neutra mit passivem Sinne) gebildet werden. So z. B. wird im Chinesischen ju (aller) zu Darsteilung des passiven Sinnes verwendet. Remusat Gramm. Chin. p. 73, 83. Das gilt non auch von Indischen Mundarten; (s. Bopp. Gr. cr. p. 209. Annot. ad r. 492., vgl. mit v. Humb. Kawi-Spr. p. (CLXXIV.); ähnlich wie die Lat, Intrans. perco, venco (neben perdo, vendo mit dare) das Zeitwort Eo einschliessen, und der Rhätoromane sein Pass. mittelst vegn ir bildet (Fuchs, in dem vortrefflichen Buche: Zeitw. der roman. Spr. S. 360.). Verba übrigens, mit as, bhû (sein, werden) und kri (machen) verbunden, finden sich im Sskr. in Meage (s. Bopp, Gr. crit. r. 653.), und davon wieder eine grosse Anzahl Parasyntheta, wie bhasmikrita (zu Asche gemacht): kritarthi - krita (rendered successfull, cig. zn einer gemachten Sache gemacht); urikara; swikara (promise); dwaldhikrita (In 2 gemacht, d. h. getrennt); dwaidhibhawa, ekibhawa; samibhuta, samikaran'a; awyayibhawa, wyayikaran'a; wakribhawa, wakrikarau'a; mandibhuta u. s. f. Zig. Adj. auf. kero, kro, wie im Sskr. tedschas-kara (making bright), tschat'n-kara (a flatterer), Lat. ludi-ero (Spiel machend) n. s. w. sind bereits hinlanglich ob. S. 144, hesprochen worden. Adam, Dict. Engl. and Hinduwee p. 1. sagt: The verbs karnà (to make), denà (to give), lenà (to take; vgl. z. B. tschumà lêna wà dêna, Küsse nehmen oder geben u. to kiss), hond (to be) are of very frequent occurrence in connection with nouns for the formation of a numerous class of

verbs. - Auch im Hindustani, wie schon Adelung Mithr. I. 183. wusste, glebt es der Verba in Menge, welche mit じょ, z. B. ادر کا éloigner (faire éloigné), mlt در کا (donner), etre acquis (Shakesp. بهم آنا , (venir), e. gr) آنا , être) مونا p. 143.: mit Pers. Adv. .... Together) verbunden sind. Tassv Gramm. p. 69. Desgleichen Hadley p. 51 sqq.: The great circumlocution which is used for want of expressive words is so obvious, that it is almost unnecessary to particularize instances of it etc. Thus, Marna [vgl. Zig. marav] is to beat, Mardana Is to give a beating; Baundna Is to bind, Baund kurna to make bound cet. These words, with many more, sufficiently show the preference given to the compound mode of speech; but there are an infinite number of Verbs which have no other formation but by the assistance of the auxiliaries Kurna or Dana. Jaouna, Lib to go, ") Is used as an auxiliary, though not so frequently, as Murjaouna to go dead. for Murna, to die; Guljaouna, to go melted, for Gulna, to dissolve cet. The auxiliary Ilona, to be, is blended with the Verb Jaouna, to go, as Maundah hogauca, I am gone tired, for Hooa I am, and forms the passive. Ib. p. 54. (Tassy p. 68.) wird von Bildung der Efficients, i. c. Verbs where the action is to have a relative effect on another mittelst Einschiebung von ou [d. i. ] oder i, zuw. . i] hinter der Wurzel gesprochen. Z. B. Gulna to melt or dissolve, Gulouna, to make melt, as butter; Julia, to burn or be in a flame, Julouna, to make burn or set on fire. Die Efficients werden aber auch zuweilen mittelst kurna كنا gebildet, as Gulkurna, Instead of Gulouna; julkurna, instead of Julouna, folglich in Uebereinstimmung mit unserer III. Cl. im Zig.; z. B. billevava (Cl. IV.; hier keine Form nach III, Ich schmelze Act.), aber billendjevava (liquefio; Cl. II.); chadschkirvaya (Ich zünde au. Cl. III.) neben chadschjevava (Ich brenne Neutr.; Cl. II.). Unverbunden: Te keraf les te rauel (facere eum ut ploret), ihn zu weinen machen. Zahm keraf (cicurare). Armanna te keraf, fluchen. Kraus. - Noch werde erwähnt, dass im Persischen und Kurdischen ebenfalls, namentlich mittelst Pers. kenem, Kurd. kem, denen Zig. ké-

Lio, rester mit Partic. sog. Verbes continuatifs gebildet.

<sup>\*)</sup> Zufolge Tassy p. 70, werden mittelst Li aller, Li venir,

ray wurzelhaft gleichkommt, und Kurd, dem (ich gebe) eine Unzahi verbaler Phrasen entstehen; ja sogar dient das, dem zuerst erwähnten Verbum anverwandte gra (fac) im Bas-Breton als Anx., z. B. karond a rann (st. grann) d. l. aimer je fais, s. Legonidec Gramm. Celto - Bret. 1839. p. 92. 105. - Bereits Zippel lässt sich dahin vernehmen: "Die Verba, welche lm Imp, uv haben fer meint soiche nach Cl. II. nnd IV.] kommen von avava (lch komme); die irr haben [Cl. III.], von kerava (ich mache), die de (s. sp.), von dava (ich gebe). Es kann sein, dass mein Zig. den Imp. von vava, d. h. uv, verioren hat, oder er ist av." Zipp. macht sich natürlich um die Imperativ - Form auf juv, uv, wie sie bei ihm ln II. IV. lautet, vergebliehe Sorge, denn das u darin vor v hebt augenscheinlich nicht den Zusammenhang mit dem getrennt sehr üblichen av (komm, werde) auf. Auch haben die Zippelschen Papiere noch folgende Stelle: "Die Verba enden sich auf vaf, und vaf heisst: kommen und werden, so dass alle Verba nichts anders zu sein scheinen, als Adj. mit dem Verb. subst.: sein oder werden." Dieser Satz erweist sich nur in der zu weiten Fassung seiner Allgemeinheit falsch, in so fern als sich keineswegs, was auch Kraus und Zipp. sehr wohl bekannt war, "alle" Verba auf vav enden. Sonderbar genng jedoch hat Graff, S. 13. 15., unahhangig davon, and erst hu Ms. unter Hlaweis, auf die lm Armen, mit gai (venire) componirten Verba (Peterm, Berl. Jab. f. wiss. Kr. 1836. Jan. nr. 14. und Gramm, ling, Armen, n. 187.), ganz denselben Gedanken aufgegriffen, indem er sammtliche Verba im Zig, als mit wab a communist betrachtet, und u. B. in stakker-aha neben stakker-waba (ich trete) Weg-fall des w glaublich findet. Der Irrthum, wie gesagt, liegt darin, dass man auf alle Verba ausdehnen wollte, was nur von einigen, nämlich mit entschiedener Gewissheit von denen nach Cl. II. gilt, von I. aber durchaus falsch, von IV. und den Mischlingen nach III. und IV. (s. u.) mindestens höchst zweifelhaft ist.

Sowohl Ct. II. als III. haben die, hef Pehn, am schärfesten hervortretende Eigenthumlichkeit, dass die Laute I, n, d, t, wenn sie vor den Classenanatz siehen, flussig werden (s. ob. 8, 90.); — selton formell ein nieht unwesentlicher Unterschied von Ct. IV.! Vielleicht zeugt dies für Composition jener beiden Classen, in Erwägung ezcogen das ehenfalls Monillirung erfeidende Perf., worin diese sich aus dem Anlaute von hom, som (toh bin) erklären möchte. In III. lat & als Anfaugshut des Hulfszeltworts, vorzugsweich hüngle Zilpp., gelübleen; sonst mag J, oder die Monillirung, des-

sen Stellvertreter sein; wenigstens hat im Hindust. .---Sskr. tscharmak åra (A worker in leather) Shakesp. p. 318. Tassy p. 68., La sonar (goldsmith) vgl. Richards. As. Res. p. 452., Hindi lohara neben karmakara (Smith) ob. S. 144. elne Verstümmelung des k bei Wortern aus der gleichen Wurzel statt gehabt. - Die Mouillirung der II. Cl. trifft nicht auf einen solchen Anlaut in avav (s. im Lex. Vermuthungen über seine Beziehung zu Hind. Lij), man müsste denn an dle vorn slawishten Formen ob. S. 347. vgl. 71., denken, wie sie Pchm. ofters im Texte darbietet; allein, melues Wissens, auch nur er allein, indem, jewawa Bisch. ob. S. 369. herbeizuziehen. nns wohl nichts berechtigt. Sollte etwa das j sich auf den gleichlautenden Sskr. Passivcharakter zurückführen lassen, um so mehr als sich derselbe auch zuweilen vor Activendungen dann zeigt, wenn das Verbum in neutral-passivem Sinne (vgl. Sskr. Cl. IV.) gefasst wird? Siehe Bopp. Gr. crit. r. 597. in Verbindung mit Lassen, Ind. Bibl. III. S. 94 - 100. Freilieh würde sieh im Zig. der Fall in so weit ändern, als hier den Verben zweiter CL vorn gewöhnlich ein Adj., mithln zunächst kelne Verbalwurzel, zum Grunde liegt, wie z. B. upāsyanti (aus upa + as; circumsessa), aber Zig. pasjuwal' (er schläft) s. oh. S. 343. als 3. Sg. des, vom Part-paschlo (liegend) ausgehenden paschjevava S. 348. Doch vgl. z. B. te khergyol (ut fiat) Grellm., jov dezohla meschto, schukker, avry Er sicht gut aus Zipp., bei denen wenigstens noch in Frage steht, ob sie aus den Act. keray, dykhay durch Vermittelung eines Nomen, oder nicht vielmehr unmittelbar erwachsen seien. Es bliebe also viellelcht, dem so eben erwähnten Einwande zu begegnen, nichts Änderes übrig, als die Erinnerung, dass jenes aus i, jd (Ire) entsprungene jdes Sskr, nicht minder als das Zig. avay Bewegung bezeichne und zur Passivbildung diene, mithin ln Cl. 11. möglicher Welse beide Verba zu Hinwirkung auf denselben Punkt sieh zusammengefunden hätten. Anlangend das e in je va va Zipp. neben dem u ln juvava Kr. oder 'ovav Pchm., so seheint das nur schlaffere Aussprache, um so mehr als lm Falle des Elnschwindens des ersten v sammt dem e in anderen Perss, als der 1. für belde sich o (oder u) einstellt. Dies o, konnte man sich etwa für geneigt halten, als Schluss - o der Adj., z. B. ternovav leh werde jung, von terno (jung) zu betrachten. Dagegen that aher wold die Mouillirung vor ihm Einspruch, weniger der Umstand, dass sieh die Mascullnarendung auch dem Fem. aufgedrängt hätte, Indem solches auch z. B. im Lat.

amamini nach Bopp's Deutung desselben als Partic. Pl. angenommen werden muss. Meines Bedünkens erklärt schon Alles die nahe, wenn gieich in Cl. IV. nicht geitend gemachte, verwandtschaftliche Beziehung, die zwischen o (n) und v besteht, und zum Ueberflusse, wenn man nämlich um das o so verlegen sein sollte, gedenken wir noch des sog. Fut. des Verb. Subst. bei Grellm. S. 249. 1. 311. 2.: owa (wahrsch. hinten um w gekommen; ero), oweha, ula: Pi. owaha, una, owena, welches in Wahrheit nichts ist als avav u. s. w. Ich komme, werde. "Die Verba Neutra, bemerkt, in sehr beachtenswerther Uebereinstimmung hiemit, Zippel, endigen sich im Imper. auf juv, und haben im Präs. jevava und im Perf. jejum. Diese Verba werden auch in 2. und 3. Sg. und Pl. Pras. sowohl Ind. als Conj., anch Imper. contrahirt."
So z. B. kirnjevava (1ch faule) hat im Conj. Sg. 2. kirnjus st. kirnievoes; 3. kirniul st. kirnievel; Pl. 2. 3. kirning at. kirnjeven. Diese sog. contrahirten Formen, als; ternos, ternol, hat nun nicht minder Pchm. S. 26. im Paradigma; indess mit dem Znsatze in der Note; "Die II, kann auch wie die anderen gehen: tornoves (sehreib tern. st. torn.), tornevel fob ternovel?] u. s. w.", was allerdings die ungekürzte Form ist. Weber den Imper. in II. s. S. 343. 346. 349. - Cl. II. und III. haben hei Pchm. auf Pennitima den Acut ('ovav, 'arav), welcher sonst bei ihm, und namentlich ausdrücklich in einer . Unterabtheilung von III. auf erav S. 15. Verlängerung. dagegen in den Freq. auf avav zufolge S. 16. gleichfalls ausdrücklich den Ton bezeichnet, so dass man an der Wahl irre wird. Vgi, das Sskr. Caus. karaj von kri.

Noch bedarf das Präteritalparticip sammt seinem Zubehör (Perf. und Plusqpf.), oder die ganze zweite Haifte des Verbum eine Eriedigung der Frage, ob auch diese an der Composition des Präs., Imperf. und Imper. Theil haben. In Betreff der Cl. IV. steht fest, dass sein, später zu besprechendes -vav in das Part. u. s. w. nicht übergeht, sondern lediglich den, vor jenem -vav stehenden Vocal in dasselbe überfliessen lässt. Dadurch wird übrigens nicht die Möglichkeit ansgeschiossen, dass trotzdem darin virtuell, obschon lautlich geschwunden, das v eben so gnt enthalten gedacht werde, als man dies bei den oben besprochenen Verben mit Labial als Schlüsscharakter zu thun gezwungen ist. - Cl. III. behalt das Charakteristische derseiben an allen Orten. - In II. stellt sich die Sache keineswegs so entschieden heraus. Zicht man nämlich z. B. zwischen ternil'om (ich bin jung geworden) von ternilo (jung geworden) Pchm., oder kirnicium (ich bin verfault) Zipp, elne Parallele mit av l'om Pcbm. = avinm, vljum, ujum (veni) Zipp., so muss wenigstens der Mangel des v in jenen anffallen, unter Voraussetzung, dass, gleichwie vom Pras, ohiger Verba avav. so von dereu Perf. gleichfalls des letzteren Perf. elugeschlossen werde. Mau sche uun zu, ob mau den allerdings beträchtlichen Verlust, welchen avl'om in der fraglichen Verbindung erlitten haben müsste, glaublich will finden, oder glaublicher elne andere Vermuthung, wonach die oben in Erwägung gezogene Moulilirung, oder die Verbalwurzel i, jå (ire) im Perf. n. s. w. von vorn herein als allelniges Element, ohne jemalige Herheiziehung des zweiten, sel genügend befunden worden. Der perf. Ausgang: 1-l'om, je-jum schiene dieser zuletzt aufgestellten Meinung, möchte ich wähnen, nicht ungunstig. Vgl. über das Prakr. Pass. mit j, wie Im Sskr., alleig vor activer Endung Lassen, Inst, ling. Pract. p. 358 Die Wichtigkeit des j in Cl. II. und seine, wie es scheint, mehr als lautliche Natur, thut sich anch daran kund, dass es bei Zipp., die Puchmayer'schen Grenzen der Mouillirung überspringend, hinter allen Conss., z. B. auch Zisch-

lauten und Gutt., vorgefunden wird.

Von Cl. IV. ausgeschlossen sind die Verba auf v-av, d. h. solche, deren erstes v zur Wurzel gebört, als: rovav (Sskr. ru), sivav (Sskr. siv), tschiwawa (Sskr. dschiv), sovav (Sskr. swap), czivav (Sskr. kschip), tschovav, tavav u. s. w. Die Bemerkung Zippel's: "Zu dem Imper. der zwelsylbigen, auf r endenden Verba wird das Pras. durch den Zusatz - vava gemacht, während die übrigen nur -ava haben," wird von ihm selbst durch den Zusatz eingeschränkt, dass dies fs. z. B. ob. S. 96. die Fremdwörter auf - eraf oder -ervafl nicht allgemein der Fall sel, und allerdings haben die, innerhalb jener Abgrenzung einbegriffenen Verba (d. h. Cl. 111.) bei Pehm., man nusste denn einige Freg., s. u., dahin zahlen, niemals jenes Charakteristikum der IV. hinter sich, während allerdings bel Zipp., Bisch. und Graff. zwar nicht ausschliesslich, aber doch öfters, sich eine solche Vermählung von III. mit IV. zeigt. Verba, wie tscharava (lecken), tschoorava (stehlen), scharava (loben), marava (schlachten) u. s. w. welche nicht in Cl. III., sondern I. gehoren, schliesst die Regel schon selbst aus, well dieseiben als einfache Verba uur einen einsylbigen Imper. aufznweisen haben. Welche Bewandtniss hat es nun mit diesem -vava von Cl. IV. und der Mixta von III. und IV. gegenüber der Endnng in II.? Wollten wir auch in den ersten belden, gleichwie in II. eine Verbindung mit avav suchen, so käme ein sonderbarer Widerstreit der Bedeutung zu Tage: thells zwischen der neutralen von II. mit der (wie in III., melst) activen in IV.; ganz besonders aher im Schoosse der Mixta selbst, deren keray ja, bel jener Annahme, durch den Zusatz von avav (venlo, fio) seine Wirkung beeinträchtigt, oder gar aufgehoben sehen müsste. - Zufolge Pchm. S. 21. hat die IV. Form unter Anderem das Geschäft. Frequentativa aus den 3 übrigen zu bilden, wobel der Ton auf das vorletzte a fällt. Das ist nun ein augenscheinlicher Czechismus, indem auch das Böhmlsche Frequentativa auf -awam, wie gjdawam, ich pflege zu essen, von gjdam besitzt. Dobr. Lehrgeb. der Böhm. Spr. 1819. S. 188., vgl. Bandtke Polu. Gr. S. 204. Völlig entsprechend im Zig.: pljávav, ich pflege zu trinken, von pl-jav und pérávav, ich pfl. zn fallen, von pérav I.: krňovávav (mit 3maligem v, und gewissermassen das Freq. von avay einschliessend), ich pfl. zn faulen, von krhovay II.; endlich lond'aravav, ich pfl. zu salzen, von lond'arav III. Damit ist aber das Wesen der IV. Cl. überhaupt noch nicht erklärt, indem, wenn gleich nur verhältnissmässig wenige unter den Verbeu, die in ihr Gebiet fallen, auf Sskr. Wurzeln sich zurückführen lassen, die übrigen doch darum keineswegs Slawlschen Ursprungs sind, und eine Herleitung Ihres -vay aus Slawischen Conjugationsformen, wie etwa Bohm. - owat l im Inf. (Dobr. S. 113 ff.) auf maucherlei Bedenken stossen würde. Während über II. und III, Pchm. die richtige Bemerkung niederlegt, dass sie grössteutheils aus Ableitungen .. von Haupt - und Beiwörtern" beständen, behanptet derselbe rücksichtlich I. and IV. Wurzelhaftigkeit, wovon er nur daravav (Ich jage Furcht ein) von darav (Ich fürchte) und usztavav = Sskr. Caus. utthapayaml (faclo ut surgat; 1. erigo, 2. expergefacio) von sthâ, Westerg. Radd. p. 20. (Ich wecke auf) von uszt'av (Ich stehe auf; vgl. Sskr. ut-thâ, und Poln. wstac') ansnimmt, hiebel wohl den Umstand ins Ange fassend. dass sie sich zu den zuletzt gesetzten Verben wie deren Causatlva verhalten. Ständen diese beiden nicht so vereinsamt, es würden sich Prakr. Causativbildnugen auf - ab st. ap (vgl. Lassen, Inst. p. 360 sq., und ob. S. 129.), als Quelle und Vorbild der Zig. IV. Cl. ohne Austand betrachten lassen, und auch so bleibt diese Annahme, wie zwelfelhaft vielleicht soust, doch verlockend genug, zumal wenn sich von derartigen Causativen ein minder streuger Gebrauch rücksichtlich der Bedentung sollte nachweisen lassen. Sieht man näher nach, so sind in Cl. IV. wirklich noch mehr Caus., als jene zwei, vorhanden, wle z. B.; naszavav (ich tödte, verliere), neben naschjevava II. Ich gehe verloren; im Sskr. naçyaml mit y als Classenzelchen von IV. (pereo), aber Caus. (neco, deleo, exstinguo), nit wi (neco, perdo) s. Westerg. — billerava (Biquefacio), aber billendjava II. (liquefo); im Sakr. wilapaj als Caus. von wi-li Westerg. p. 40. — dechangerava (ich wecke). — Sodana neuh z. B. paggerava (frango) eig. Ich mache brechen, und andere aus Cl. III., wozu sich trefflich Mahr. krär vän (I cause to do) Carey p. 84 squ. schietk, welches Lassen gewiss riebtly mit Prakr. kärähemi vergleicht. Auch im Penchabi (Carey, Pench. Gr. p. 37 sqn). Part. karävindä, i (Causing) u. s. w., mit deren v auch wohl das I, in Hindust, Causs. gjelchzusetzen sein möchte. Mogitch, dass selbst avar Caus. von ('ire) wäre, vg.l.

adhy - apaj Bopp. Gr. cr. r. 521.

Formell nähern sich Cl. II. und IV. bei Zipp, mehr einander, als bel Pchm. der Fall ist. Dessenungeachtet kann man, Genaulgkeit in den Angaben über die Temporalbildung vorausgesetzt, beide leicht von einander sondern, wenn dem Präs. jevava, Imp. juv, Perf. jejum die Parallelen evava. uv (ohne i) und e dium gegenübergehalten werden. Es bemerkt aber Zipp., wie mehrere Verba dieser Cl. Im Perf. adjum mit a besässen, als; muradjum, sehuladjum, chochadjum von murevava (ich schäle, schabe), schullevava (ich fege), chochevava (ich lüge), bikkevava (bei Pchm., mit gutem Grunde, bikenav; ich verkaufe). Was Zippel als Ausnahme gilt, 1st umgekehrt bei Pchm. Regel, und ohnehin sein durchganglees a vor vav ln IV. unstreitig von grösserer Ursprüuglichkeit, denn Zippels e. Vgl. z. B. biczad'om (misi) S. 27., biczad'omas (miseram) 18., Imper. biczav \*) (mit a) von biczavav mit Zipp. bitschedjum, Imp. bitschuv (mit u) von bitschevava. Sonst: naszad'om (interfeci), sikad'as (monstravit) S. 59., pchukade 67. u. s. w. Als eine Merkwürdigkeit beachte man noch seines u vor der Endung wegen, das im Uebrigen, wenigsteus anscheinend, zu Cl. IV. gehörige: garuv (bewahre!) Pchm. S. 72., garud'as pes (er versteckte sich) 66. (Zipp. garaddo, versteckt s. Lex.) von garuvav 39., und, vielleicht durch Assimilation, gurnvav (ich verstecke) 40. - Ihm gleicht, zum mindesten im Pras.; charuvav Ich kratze (Böhm. drbám).

Widmers wir jetzt noch einige Augenblicke den mit dav componirten Verben, deren mehrere ob. S. 396—7. zu finden. Czumidav ist eig.: Küsse [nicht: die Backe] gebe leh, indem weder dieses Wort noch techammava ob. S. 390. von stehann, Backe, ausgeht, und eben desshalb auch nicht

<sup>\*)</sup> Da wäre die oben vermisste Form auf av! Zipp. hat noch: Bitschu (hinten ohne v) adda rakles avry Schick du diesen Jungen heraus-

tschamdava vorn mit a geschrieben werden darf, obschon diese Vermuthung in den Zippeischen Papieren aufgestellt worden. - Kandav Ich gehorche, eig. gebe das Ohr s. ob. -Czivrdav neben czivav (ich werfe), verhält sich wohl zu letzterem, wie Sskr. tshhidr zu tshhid, oder kshipra (schneli) zu kship (jacio), man müsste denn cziv - mit kerdo (gemacht) vereinigt denken. - Czungardav, ich spucke aus, ezungard , Speichel , Pehm.; also auch , gegen die übrigen Autoritaten, sogar im Subst. mit d. Etwa; salivam edo; vgl. Sskr. kshu (to sneeze) und thut-kara (The sound made in spitting) von thuthu? In nicht unähnlichem Verhältnisse stände wenigstens czlngerav (ich relsse; schneide) zu czlnav (ich haue), aus Sskr. tshhinadmi; czingerdo (abgerlssen). - Viele derartige Formen, insbesondere bei Bisch., unterliegen jedoch einem starken Verdachte, blosse Abstractionen zu sein. Dahin rechne ich z. B. tschammadaf (befehlen) als ein sehr übel erdachtes Product aus tschammadar = Hindust. , Lean. Namentlich aber verdienen, unter Verwarnung vor Contrebande, jene sog. Inf. auf -daf Erwähnung, die irrig aus dem Prat. \*) nicht von der Sprache, sondern von den Autoren geschaffen worden. S. einige Belsplele bereits ob. S. 390. Dassedaf (erdrosseln, ersäufen) ans dassedass (erstickt; vielm. cr hat erstickt) Bisch., st. tasavav Pchm. - pralpiataf (überhängen) vgl. ob. S. 393. - prettertaf (drohen). - kostaf S. 358. - stildaf S. 71., aber stilepen, Arrest. - ch'hochedaf (prellen) Bisch., sogar te chochedaf (betrügen) Zipp. neben Perf. chochedann man Dn hast mich betrogen von 1. chochadjum, 3. Pl. chochade, Präs. me chochewawa. Virll. richtig dukkedaf, quetschen feig. Schmerz, oder Winde, geben?). - Getrennt bildet day mehrere Redensarten, als: deaf paki (bestrafen) Bisch. Ferner Insbesondere 1. in Phrasen, die sich aufs Wetter beziehen: regnen, schneien u. s. w. 2. Schlag geben, enthaupten, stechen u. s. f. 3. Geschrei machen. Wenigstens zu-

<sup>\*)</sup> Zur Bestitigung diesen die angeblichen Inf. aus 3. Pl. Perf, wis denal folm (alsze); lenn (fablolen, suschipfers); wund fusuraterben). — Bloss san af (fachen) mag eine wirkliche Aussahnen die Verbindung des sog; lef, mit pen (d.i. sa) int schill gereit die August der Schilder der der Schilder der

anmengeschrichen Indees auch ; gohlid af (schallen) , gohliden (sie Iernen) u. s. w. Ruten, dekå f is I etere Fielden aus deköli, was: gieb Stimmel, entschieden nicht: Er hat greufen. — In Iliadust. (Tassy p. 70 sqq.) werden sog. Perchend im Böhm. däm (Ich Iasse) mit dem Inf. Dobr. S. 235. Ehen so aber auch öfters im Zig. hel Pchn. z. B. S. 71., warans folgt, dass dieser Gehrauch von dav nicht nothwendig Czechismus sein misse.

Auch lav (ich nehme) geht im Zig. mit anderen Wertern vleie Redensarten ein. S. Lex. - Die oben besprochenen Verba mit I bei Bw. liegen jedoch wahrscheinlich weit ab. Merkwürdig übrigens ist "lanelar v. a. To bring. Traer. Hind. Lana" Bw., nebeu dem anav sonst. Bei Shakesp. Dict. p. 662. helsst es nämlich; Ly lana (comp. of v. n. 1. To bring. 2. To breed, to produce, to make; aber p. 678. لينا lena v. a. To take, to accept, to get, to hold, to pick, to win, to receive; p. 677. لئي لينا le-lenā v. a. (d. h. mit , i, le Adv. Till, to, from) To take, receive, accept of, take by force, extort. Hadley p. 52.; it has been objected that the words Aouna, to come, Jaonna, to go, and Laouna, to bring, should be spelt Ana, Jana, and Lana. But long auricular experience militates against this orthography, which is farther controverted by the frequent use of Laka-aou, bring, for Laou, which shows the word to be compounded of Lana, to take, and Aouna, to come, having taken, come, l. e. bring. Einem solchen Comp. widersprache aber doch wohl Sskr. Id (sumere, capere) Westerg. p. 17. Pchm. S. 52.: Man, tut, les; amen, tumen, len (d. i. mich - sie) len (ergreifen), imp. lenas (ergriffen) kockaridy (Aufstossen; im Pl.) d. i. lch rülpse, rülpsete u. s. w. mehrmals. Perf. Man u. s. w. lilas kockarida (Sg.) lch habe u. s. w. einmal gerülpst. Fut. iter.: Man cet. lena kockaridy; Fut. Sing. Man cet. lela kockarlda. Mithin hier mit der Slawischen Unterscheidung der Tempp. In imperfective und perfective, 20 deren ersteren auch die Freq. gezählt werden. In gleicher Weise: Man len czika (mich ergreifen Niesungen), man lilas czik (ich habe genieset), man iela czik (ich werde niesen).

Pchn. niumt diese Redeweise als eine Art impersonaier. Wirkich solche bei hm § 51.: Man, tut u. s. w. dukhal Mirk, dir u. s. w. thut wehe. Fut. dukhala. Imperfdukhalas, Imper. dukh man, dukh tut Thue mir, dir weho. — Rtw. duchallah [dolct]. O weh! — Bisch. mòr schère dakalla Melin Kopf schemerat. — Zilpp. dakala man £ diệt mir weh. Ey, isirr dakala man addawa El, wle schmerat mich das! Dire schaare troppe man dukala Der ganze Lelb thut mir wehe. Dukkejas (der Kopf) hat mir wehe gethan. Imp. dukwur tu. Dukava Ich schmerare, also anch persönlich. Mre hecra dukana (also Pl.; doch stand urspr.]) akkla, ke me maschtl dechary Meline Füsse schmerzen so, dass ich nicht gehen kann. — Treb bo hi a s. ob. S. 98. 181. Key dechaha ta aklia alg! Wohlin geht Ihr so geschwinde? Me daava keere ich gehe nach Hanse. Trabolia tokke tschimmone ko daka dig schaala Halat Ihr so nchwendig zu hanf tattl halat hir schwendig in daka in the daka dig schaala Halat Ihr so nchwendig zu hanf tattl huln, kurna (B. Pl.) hald engla Elin wenig, dem es wird hald 9 schikar [1].

Belspiele von Cl. II. (vgl. Pchm. S. 16.); 1. baróvav (ich wachse) nach Pchm.'s Regel ohne Mouillirung, aber dennoch bel Zipp. mit j: barjevava, an die Stolle elnes früheren te burjuvaf [das erste u wohl falsch] und barjejum st. jujum bei Zipp. getreten, Imper. barjuf tu! Part. barjando; barjaddo, barjado, auch bardjando (ietzteres eher Part. Präs. mit auch sonst öfter gleichsam aus dem Prät. entstandenen d: s. ob. S. 393.), alle 3 bei Zipp. "gewachseu". - 2. barval'ovav ich werde reich, von barvalo s. ob. - 3. czorrovav Ich w. arm, von czorro. - 4. czuliovav Ich tropfele, wohl von czulo Adv. (ein wenig), doch S. 38. czulav ld. nach l. - 5. g nl'o vav lch w. süss, von gulo; aber gul'arav Ich mache suss. - 6. chal'ovav Ich verstehe Pchm., unbekannten Ursprungs. Zipp.; Me hajuvava but meschto, me rakkerpaha naschtl vava meschto krik Ich verstehe es sehr wohl, aber [nicht ausgedrückt!] mit dem Reden kann ich nicht wohl fortkommen. Te haijuval (verstehen), haljevava, auch haijuvava, Imp. haijuf tu! Perf. haijejum. Part. hajedde (verstehend); etwa, wie viell. auch sonst öfter, mit schwacher Form und desshalb ohne n? Fühlen, empfinden: hajjevava, haij. (auch te stillaf, was sonst greifen heisst). Me hajjevava I duk leh fühle Schmerz, andri mande, in mir, anna mande, an mir. Me hajjejum, haljı, 3. Pl. kajjele, Imp. hajjuv tu. Haljedó, gefühlt. Hajjoha (du verstehst, merkst) = Bisch. uncontr. Tu halewaha man Du verstehst mich, lm Inf. angeblich haieaf, aber ais Perf. Tu hajedam a golla tappja (Du hast die Schläge gefühlt) von hajaf. Haiiun s. ob. S. 364. Graff. S. 26. heiweia (er versteht) uncontr., und sogar: jol wejas heibdl (sie ist verstanden worden), so dass also w, in Gestalt von b, sogar ins Part. übergogangen

ware. Sollte die Sprache aber dies Part. und Bischoff's Perf. bioss desshab von der Regel abweichend gebildet haben, weil sie das Wort nicht mehr als Comp. fühlte? - 7. kaszukovav Ich werde taub, kaszuko; ohne Mouillirung wegen des k. - 8. kovľovav lch w. weich; kovľárav lch mache w., kovlo. - 9. křňovav Ich faule, von krno, Zipp, kirno, verfault, I kirni phabui, ein fauier Apfel; me hom kirne, Pl. me ham kirne, ich bin, wir sind faul. S. Parad. sp. -10. mat'ovav [faisch vor dem zweiten v mit o Pchm. S. 44.] Ich betrinke mich, eig. werde betrunken, mato. - 11. murdal'o va v Ich verrecke, von murdálo, krepirt. - 12. pcharovav Ich berste, verschieden von pcharavav Ich spaite, nach IV. Pchm. S. 16. Zipp.: Me parjevava Ich platze auf, - joha, - johla; ke tu te parjus avry! Dass du mögest plazzen. Parjevava Ich pl. baid, apry p. Ich pl. bald auf (also Inchoat.), Imp. parjuv, Perf. parjejnm, Part. parjedo, pardeno; parjado, aufgepiatzt. O dives parjohia Der Tag bricht an, parjejas, ist angebrochen, pardjeno dives, angebrochener Tag. Vgl. ob. S. 87. mit ar. 13. - 13. pchadilas vgl. ob. S. 402 f. von Zipp.; O waalin padsôla Das Glas bricht. Als Nentr. Me padsava, socha, solila; dsalia (die beiden ersten Perss. wohi ungenau, indem sie zu Ci. II. nicht stimmen); Perf. me padsejum. Hienach steht also ds verm. st. d, weiches seinerseits (s. sid'ovav) aus g hervorgegangen sein und zu Sz. phag, brechen, gehören könnte. - 14. divesal'ol (es tagt) Pchm, S. 69. von divesal'ovav. - 15. pchurovav Ich w. alt, pchuro Pchm. Greiim. hat S. 300, aus Rtw. das Adj. puro falschlich als Verbum (veralten), dafür aber Zipp.: puro avav, aiso getrennt, was bei Pchm. verelnt. - 16. pokinovav (pchok. Pchm. S. 46., 3. Pl. pchokinon 64.) Ich rahe aus. Bisch. Friede: poloal (still), atsch doeh pokoni (geduide dich). Zipp, pokoino, ruhig, von ihm mit Lith. pakajingas, friedsam, vgl. Noch näher Poin. pokóy der Friede, spokoyny ruhig, zufrieden, von kolc, be-sänftigen. – 17. sa phóva v leh w. nass, und sapharav leh mache nass, von sapano durch Synkope. Bisch. sapaf triefen. - 18. sldovav ich eile, von sik bald, geschwind (Sskr. cighra), foiglich mit Mouillirung des freilich erst umgewandelten k, vgl. ob. S. 88., währeud kasznkovav derselben Bisch. u. nacheifern hat: A gawa sikawèla (80 wenigstens zusammengeschrieben: rasch kommt) pes, te wela glan goliste Er beeilt sich (pes), dass er vor ihn (ihm vor) kommt. Dagegen causativ Bisch. Butsikerde man Ich habe mich übereilt, worin aber das erste Wort, um 1. Perf. zu sein, sein, in diesem Falle öfters überhörtes m erst wiedererhalten muss; but ist; viel, sehr. Zipp.; Tu ziggervocha tut ada rik (Du beeilst, eig. geschwinde machst, dich von hler), te west krik (dass du kommest weg) Ihr ellet gar sehr von hier. Wahrsch. Cl. III. und nicht das r noch aus Sskr. cighra. - 19. sikl'ovav lch lerne; sikl'arav lch lehre; wovon das nach IV. gehende sikavav Ich zeige vieli. ganz werschieden ist. Pchm. Hindust. اسكيلانا sikhānā, oder سكيلانا sikhlana v. a. To teach, als Caus. von Listim, vgl. Sskr. ciksh. - Zipp. "lernen; te siklovaf (geschickt werden); me sickluvava Ich lerne, Perf. siklujum." ist zwar ausgestrichen, aber jedenfalls richtiger als zikkirvava, Bisch.; a gawa sikjola tschomoni (er iernt etwas; s. auch Lehrjunge) neben sikeraf a gollis (ichren ihu). Sz. sikljarau (doeeo) = Rtw. und daraus Grellm. Irrig als Subst. sickerwavya (Lehre). Im niedrigen Deutsch werden oft lehren (Act.) und lernen (Pass.) verwechselt, woher denn auch wohl die gleiche Vermengung im Zig. rührt. Graff, Ms. sikkerwahen lehren, lernen; sikkerdo Schüler. Sikkerwaha (discimus) Bisch. S. 42. Avela tsehatscho, kanna tu fonze kammocha (Es wird wohl wahr werden, wenn ihr nur wollt), te zikkevava tot zig (und ich will each bald zeigen), fsir tu waltschetkes te zikkerves (wie ihr französisch lernen solit), wozu zig, siek, "eig. fzig, sto dass f and z ausgesprochen werden" (s. nr. 18.), trotz Zippel's Andentung darüber, schwerlich eine Brziehung hat. I waldschitko tsheb shi kone ziggedir te zikkerven [discatis oder discant], die Franz. Sprache ist am leichtesten zu lernen, ke but volte rakervenha [muss rakervena oder rakervocha helssen], dass man oft rede. Rakkio homte tsikkirvell Der Knabe muss lernen. Dagegen richtig: te tschikirrvaf, te tschekervaf (docere). Homte tsikkirwen man Er muss [vielm. 3. Pl.] mich lehren. Schulmelstro tschekeria e tschawen Der Sch. lehrt die Kinder. Ssir harga hi, ke zikkjevoeha? Wie lange ist's, dass du lernst? Kanna tume na zikjohna, Iso tumenge apry tschoddo hi (was cuch aufgelegt ist), to lena tume apry buhl Wenn ihr eure Lection nicht wohl lernt, so werdet ihr auf den Hintern bekommen. Zikjijum (edidici). "Ssir karna tre zikkerdes? Wie heisst euer Lehrmeister [nennen sie ihn]? Zikkerdo heisst Lehrer und Schuler" Zipp., mithin wie Engl. scholar, Gelehrter, und einer, der gelehrt wird, S. ob. S. 392. Maschker do bizikkerpangerl a hi jek påsch zikkerdo baro sviettiskero zikkerpaskero Unter Ungelehrten ist ein Halbgelehrter ein grosser Weltweiser. Zipp. Man sikl'ard'as Er hat mich gelehrt. Pchm. S. 65. - 20. saut'o vav Ich werde darre; szut'arav Ich dorre, trockne, von szuko, dürr, trocken, also mit t' aus k. Bisch. tschukējas (er ist elngedorrt), schukkgerraf, trocknen. - 21. sznt l'ova v Ich w. saucr; szutl'arav Ich mache s., aus szutlo. - 22. szuvľovav Ich schwelle auf. Zipp.: te schuwievaf: me schuvjevava Ich schwelle, schujola Es schwillt; Imp. schuwjuv tu! Perf. schuwjejum, von schuvlo; wie Bisch. pėssoaf, schwellen, von pesso, dick. - 23. szllal'ovav lch w. kalt; szilal'árav Ich m. kalt, szllálo Pchm., schilo und schililo, I Graff. Ms. Schillcherwawa man Ich kühle mich ab; schillgerrdaspes Er hat sich verkältet; gerraf schilelo (machen kalt), abglühen. Bisch. Zipp, u. kühlend: Schukker schillelo phyben, Iso thato rat schillelo kerla Schön kalt Trinken, was das hitzige Blut abkühlt. Erkältet: schillelo avjas, ist kalt geworden. Schilelo gefroren, frostig; Subst. o schyl. - 24. tasl'ovav Ich ertrinke, aber activ tasavav Ich würge CLIV. Pchm. Zipp.: thasfjevava Ich ertrinke; Imp. thafsjuv tu. Perf. thasfjejum, 3. tasjejas andro paning Er ist im Wasser ertrunken. 3. Pl. thasfjele Sie sind ersoffen, Part. thasfendo; auch thasfado. Tasfendo manusch Ein ertrunkener Mensch; pl. thasfede. Bisch. dassedaf ano panin, ersaufen; s. erdrosseln aus dassedas (erstickt), also Act. nach IV. - 25. terd'ovav Ich stehe = som terde Pehm. S. 49. Zipp.: terdschjevava Ich stehe, -schoha, schjoha [wohl schjohla], Conj. - jevav, jus, jul, auch jevav, jevoes, jevel; Imp. ter-dschjuv. Perf. terdschjejum, 3. Pl. dschele. Me tschaf terdo Ich bleibe stehen. - 26. ternovav Ich werde jung, terno Zipp.: terno vaf, jung werden st. geboren werden. Perf. terno vijum. Gebürtig: jov awjas andry Danzka terno Er lst ln Danzig jung geworden. - 27. tchabovav Ich brenne neutr. Ist etwa, mit Ausstoss von b, Pchm. tcharav (ich brenne) vom ersten das Act.? Kaum doch hieher tavav (coque) und Sskr. tap, noch weniger Sskr. dah. Merkwürdig lst bel Sz. S. 126. gredepchabon (Feuersbrunst) und Ejag pabol Das Feuer brennt S. 134. Jedenfalls schliesst das erste Wort ein Verbum nach Cl, II. ein, und bedeutet demanfolge gewiss entweder Hanser (gre s. kher im Lex.), oder: wenn (Part. de) H. brennen. In jenem Falle musste man in de wohl eine Prap. (vgl. denaszt'om ob.) suchen, was mir wahrscheinlicher vorkommt, als eine etwalge Beziehung zu Sekr, tap. - 28. tehad'ovav Ich fliesse, Russ. tekv s. ob, S. 88. - 29. tchul'o'vav Ich w. diek, fett, tchulo-Pchm. Perf. Act. tulokerdum (masten) Rtw. - 30. zoral'o vav loh werde stark: zoral'árav leh stärke, befestige, mache stark, fest. Pchus. Gerraf sorolo, bannen, d. h. eig. fest machen.

Bisch. S. 6. - 31. bokjevava Ich hungere, Imp. bokjuv tu, Perf. bokjijum, oder bokjejum, 3. avry bokjijas (ansgehungert), 3. Pi. jele, von bokello Zipp., bokhålo, hungrig Pchm. - 32. tschājevava Ich bin satt, von tschālo Zipp. Blsch. u. unersättlich; nawèla tschàlo Er, wird nicht satt, vgl. geizig. Gerraf les tschalo, sättigen. Graff. Ms. zu S. 22.: "Adj. gehen zurück in Verba; tschalo, satt, tschalerwaba ich sättige." Daher anch wohl tschalerwawa Ich ernähre z. B. meine Kinder. Bisch. - 33. tamjevava, Ich w. finster, dunkel, tamlo. 2. tamjnha, 3. johla z. B. O kam, czonn tammjola Die Sonne, der Mond wird finster. Pl. jevaha, johna, Johna. Perf. tamiejum. - 34. khamjevava Mir Ist von der Sonne helss, ich schwitze; mit gleicher Flexion als das vor. Perf. khamjejum, jol khammjele. Conj. Plusqpf. kamjelahas [doch wohl 3. Pl.]. - 35. Me lanjevava Ich hluke, Imp. laninf tu, Pl. invenn tume. Perf. lanieinm. Zipp., aber Pchm. langav Cl. II., wesshalb viell. anch bei Zipp. richtiger mit g: te langewaf: akko manusch langohla fdies entschieden II.] Jener M. hinkt; langallo, hinkend. — 36. Me moile-vava, ich koste, tn moilevocha, jov molievela. Perf. me moilejum, moilejan, moilejas. Jek kerdo keer, jek tschidl baar na vela akkla kutsch preiskirdi, fsir jul mollejas (eig. Sg.) Ein gebantes Haus, ein gepflanzter Weingarten felg. bloss Garten] werden nicht so thener verkauft, als sie gekostet haben. Sso moll [wohl nicht verbal] I kuhni akkla fsawe dorlater? Was kostet die Elle von diesem Bande? Me diinm ick trommen adalakke Ich habe 1 Thir. dafür gegeben. Unwirdig: Adava na moll (das nichts werth). Sso but moll (was viel kostet), kostbar. Moliijas man jek trommen Er hat mir 1 Thir, gekostet. Trotz des Mangels von i hinter i duch gewiss hicher und nicht zu IV. - 37. phib jajum ich bin verwittwet; s. v. a. me awium phiblo (Wittwer), f. -1 Zipp, - 38. paschjevava Ich liege, Imp. schuf tn, schjeven tume, Perf. jejum, von paschlo, liegend. Zipp. - 39. wendsjevava Ich vertrockne, trockne als Neutr., Imper. wendsur tu, Perf. me wendsijum, wendsejum, 3. wendschyas, es lst vertrocknet, 3. Pl. wendsele. Act. wendschkirvava. Wendslkirr tu e gahada Trockne du die Hemden. Aus wendsonno, trocken, wendseno, trocken, mager n. s. w., wendsanno masf, géräuchert Fleisch; folglich mit Eingehen des n, wie ob. S. 379. - 40. thujohia Es raucht, von o tha, Rauch. Zipp. - 41. Me grechevava Ich mühe mich, leh trauere; grechoha, du hast Mitleid. Mee grechevaha muliske Wir bedauren, betrauren den Todten (den Sünder, sagte Zippel's Zig, Vgl, grecho, Sunde). - 42. te tugovaf (trau-

ren); thugevava [wohl IV. u. act.], auch thugjevava, Imp. thugjuf tu, thugjevenn tume, Perl. me thugjejum oder thugejum, 3. Pl. -gjele oder thugele. Thugeno, tranrend; thuga Elend. Gramen (sich), trauren: te thuguvaf, tuguvava, Imp. thuguv tu, thugevenn time, Perf, tugejum. Part. thugogo. ") - Wahrsch. als Act. nach IV. u. betruben: Me thugevava man, tot, les, men, tumen, len. Te thugavaf, tu thugawocha tukke, jov thugawela peske. Mee thugevaha, tume thujewena, jun thugewena. Me thugedum, tu thugeian. joy thugejas. - 43. chamovava (gahnen) Kr., allein Zipp. chamjevava, chamjuv tu, Perf. chamjejum, jele. S. Pchm. hamzinav. — 44. te chojewwaf, sich ärgern. Te choju-vaf (auch chojaf in chojevaf verändert) zürnen als Neutr., chojuf tu, chojewenn tume, zuruet ihr. Chojjejum, jeilde; chojjedo, jando. Art. chol'arav, erzurnen, chol'ard'as S. 56., von choli, Galle Pchin. So anch Zipp. te chojeraf, argern, me chojervava man Ich ärgere mich. Me chojerjum man Ich habe mich geärgert; chojirdum drovent (sehr). Choliervava jekes Ich ärgere chien. Me choierdjum les Ich habe ihn geärgert. Ma choiler tu les! Kanna tu mydschach manuschus kamocha te choljerves, to rikker latscho dsyben Wenn du dich an delnen Feinden [eig. Sg.] rächen willst, so halte dich wohl (rikker tu tot meschto) und führe ein gutes Leben. - 45. I iak chatschole Das Feuer brennt. Rud. und daher Grellm. S. 235. 1. 297. 2. Bisch.; chhatschola S. 40, 87. U gahb chatschola tèle, das Dorf brennt ab; leskero tschi chh., sein Herz brennt, u. Kolik, angeblich von chhatschaf (3), brennen. Tschomoni chh'atschijas Es ist etwas versengt. Zipp.: I jaag chadschola, das Feuer breunt. "O dhud chadzehla, das Licht brennt, mommeli, Licht, das nicht brennt [also wohl: candela, da es sowohl fur Wachs - als auch, weniger etymologisch genau, für Talg-Licht steht; hingegen ersteres: lux1": denn es findet sich auch: i momelli chatschola. Kasch ta [Pl.?] chatschola Das Holz brennt, Perf. chatschijas. sterne chatschola [n st. 12], die Sterne glänzen. I tscheroscha [exernachi ausgetilgt] chaczola, der Stern funkelt. Graff. S. 19. Perf. chadschijom, von chadschaben (leuchten), aber auch chadschido, gebrannt. Act. chaczarav Ich brenne Pchm., und selbst kachar (wahrsch. Imper. To burn) Harr., jacharar Chhatscheraf, verbrennen Bisch. Me chatschkirvava momeli Ich zäude an, Imp. chadschkir tu, Perf. chatschker-

<sup>\*)</sup> Vgl. tamligo thati, dunkele Stube, von tamlo. Menglego s. ob. S.99. Ferner in vielen Heutschen Wörtern: geduldige geduldig; sorghaftigo sorgfaltig; gischigo gedulbrischig: xweifelhafi; verderbigo verdorben; nichteigo mässig (vgl. hüchtein) u. s. w.

djum. Me chatschkerdjum man Ich habe mich verbrannt. Ueberdem bel Zipp., wie es scheint, ein Schwanken zwischen H. und IV. Brennen: te chatschaf in chatschevava umgebessert; allein umgekehrt a. e. a. St. ans letzterem chatschava gemacht, nebst 2. chatschoeha (dem Auscheine nach aus I.), worn dann joy chatschola (II.) nicht besonders stimmt. Imp. chatschuf in. Perf. chatschjejum, jal, jas. Endlich an eben dieser St.: Ich verbrenne (abgeändert aus; breune) mit Ucherschreiben von j hinter tsch, ausgen, das Perf. - me chat chjevava, Imp. chatschjuf tu, chatschjuven Verbreunt ihr fact. oder pass. ?], Perf. me chatschedjum [wie nach IV.]. — 46. chandschola man Es juckt mich, Perf. chandschijas, aber Pelm. chanxel Cl. I. - 47. me billendjevava Ich schmelze, zerschmelze neutr, (liquefio), tu billendjevocha oder -djoha, joy billendjevela, anch - djobla, Conj. to homte billendjus, joy h, billendjol. Imp, billendjuy. Perf. billendjejum [wenn nicht viell. je auszustreichen], 3. Pl. billandje. Part. billande, schmelzend, Act.; billaddo, hillado, geschmolzen; s. ob. S. 127. Vom ersten doch wohl trotz der verschiedenen Bedeutung das Nentr., und viell, nicht ganz ohne Analogie mit den Perf. auf -andil'om ob. S. 398 f. Als Act, nach IV. billevava oder -lavava, jov bellawela, Imp. billuv tu, Part, billando, billedo, Perf. billedjum oder dum, 3. Pl. billadle. Billeven (schmelzt), tschorenn bikke Giesst Kugeln. - Nichts desto weniger aber auch mit kürzerer Form nach II.; Mo tschidjum zinna apri jaag; bald belljola Ich habe das Zlnn auf das Feuer gesetzt; es wird bald schmelzen. Vgl. Sskr. wl-ll (dissolvi, evanescere), Caus. wilàpaj (liquefacere) Westerg. p. 40. - 48. durrjevava (irren), Imp. durrjuv, durrjewenn tume! Perf. durrjejum, 3. Pl. - jele. Me durrjejum trujal Ich habe gebüstert, vgl. ob. S. 377. Durrdeno. verirt. Ob von dur, weit? - 49. mischtowaf ketene und daher, angeblich Perf. (sie sind übereingekommen), richtiger wohl, wenn man nicht wena als dessen 3. Pl. nimmt, Pras.: mischtowena k., d. h. eig. Sie gut kommen zusammen. Vgl. clnig, cintrachtig: latsche ketene (gut zus.), vertragen (sich): latscho [c?] bl k. Blsch Manuscha nan bl ketteny meschto Die Leute slud mitelnander nicht gut. S. ob. S. 131. - 50. dlazola u. s. w. s. ob. S. 364. 379 - 380. Szuj.: Rati na duschol niso Des Nachts wird's dunkel, elg. Noctu nihil quidquam cernitur. Vgl. Sskr. Pass, driçyatê; driçyatî Westerg. p. 268. - 51. to khergyol (ut fiat), folglich nentral, wie t'avel (ut veniat) Grelim, im VU, und keschiola ob, S. 97., gerrdo hl (geschehen) Bisch. Es wird von Zipp. khergyol als ihm unbekannt erklärt; kerrjul heisse: Es koche!

Te vel kerdo Es werde gemacht. Da gy im Ung. wie di lautet, halte ich es für letzteres, nur in umgekehrter Stellung; kerdo mit dem contrah. Conj. avel (sit). Vgl. Sskr. Pass. kriyatê. Ob zu kerav, bel Bw. querar (machen) auch viell. 52. kerjevava Ich koche neutr. gehört? Vgl. avrv kerdo. gegärbt; zeppa avry kerdi, ausgearbeitet Leder, und aus dem Deutschen: avry gervemen zeppa, ansgegärbt L. mit dem gleichstämmigen Deutschen: gar (paratus, bene coctus) und davon Ahd. garawjan (garben, eig. zurichten, dann: Leder gar machen) Graff., Sprachsch, S. 223, 238. Die gewiss irrigen Inf. geraf (sleden), geraf (kochen) neben gerraf (machen) Bisch. abgerechnet, darf man unstreitig die Formen mit activer Bedeutung der IV., die mit neutr. der II. beizählen. Act. Te kerawel, kerevava (kochen), Imp. kernv, Perf. keredjum, keredde, Part. kerado, keraddo, gekocht. Tschore-res keredjum Ich hab's schlecht gekocht. Keerum (kirûf durch Assim.) mange macze Koch mir Fisch Zipp. Bisch.; mas gerewena tele (carnem coununt) s. abkochen. Ouerabar v. a. Bw. Dagegen Neutr. nach II.; kerjevava. Kerrjuf Koche du (o Topf); tu pyrl kerjocha Du, Topf, kochst; i pyrl kerjohla Der T. kocht; kerjejas Es hat gekocht. Noch ausserdem bel Zipp. mit n, also viell. nentral: me kiruvava, kiruf tu, me kirndum; kirudo, gekocht. Vom Nentr. ferner eben daselbst: Conj. kerrjevav, kerrjevoes, kerrjul ("die Neutra baben im Conj. auch jus und jul, als; ich koche"), Pl. kerrjevas, 2.3. kerrjeven. Imperf. kerrjevaves, jevoches, joles cet. Perf. kerrjejum, jejal, jejas, Pl. jejam, 2. 3. jejan; auch 3. kerr-jele. Conj. kerrjejummes (dass ich gekocht hätte, Neutr.), jejalles, jejahas. Pl. jejamues, für 2. 3. jejannes. Man vgl., den Unterschled bestimmter kennen an lernen, kerav (faelo) und kirnjevava (putresco) in ihrer Flexion. - 53. Lowyna bl kirko, na schmekkola man Das Bier ist bitter, es schmeckt mlr nicht: aber act.: Schmekker ada lovyna Schmecke dieses Bier. Vgl. ob. S. 98. - 54. blundschevava, Imp. blundschuv, Perf. blundschejum, 3. Pl. dschale; Part. blundschano. Aus dem Poin, bladzic. - 55, mrasohla, mreisola Es friert, Perf, mrasias. Erstarrt; mrasijas shaaro, ist ganz erfroren. Mreisfijas ada rad? Hat es diese Nacht gefroren? Von o mras, mrasoskero, Poln. mroz, Frost. Me mrasjevava leh friere, Perf. - je jum, Imp. mrasuf tu Friere du; Pl. mraseven tume. Der Mangel von j hinter s begründet wohl keinen Unterschied der Flexion, etwa nach IV., bei: mrasevava Ich friere, tu mrasevocha, jov mrasela [ob richtig?], Pl. mee mrasevaha, tume mrasevela [l st. n?], joi mrasohla [1 st. n?]. Perf. mrasejum, sejal, sijas, Pl. sijam, sijan, jol

mrasede. Mrasedó, mrasandó, gefroren. — 56. lotschjevava Ich werde geboren, jang (nascor, Lith. gemu), richtiger mit dsch = z'von Poin. toze, das Bette; potog, das Kindbette.

| TOTAL . | Ind.           | Conj.       |
|---------|----------------|-------------|
| NO.     | lodschjevava   | lodschjevav |
| 141.57  | -jevoeha       | -jevoes, ju |
| pens-   | -jevela, johla | - ju        |
| Pl.     | -jevaha        | - jevas     |
| 6       | -johna         | -jeven, ju  |
|         | tohna          | _in         |

Imp. lotschinv tu. Perf. lotschjejum, jal, jas; jam, jan, 3. jol lotschele. Lodschjemen (natus puer), lotschkerdo ob. S. 392. - Hingegen, ohne Zweifel nach IV .: lotschevava Ich gebäre, Lith. pagludau. \*) Imp. lotschuv tu. Perf. lotschejum. Lotschandi romul; Ger. - dul muijasll, d. h. Im Gebären starb sie. Gebären: I romul lotschijas terne tschaves Die Fran hat einen jungen Sohn geboren, trotz der mehr neutr. Form doch act. I romni vela tehele, awjas t., kamehla t. Die Frau kommt nieder, ist niedergek., will niederk. - 57. khandievava Ich stinke, Perf. khandejum, khandele, Imp. khanday ta. Zippel's Zig. meinte, es ware einerlei: kanduy oder kandjny tu von kandjevava Ich stinke; allein das erstere sicht, wie nach IV. gebildet, aus. Pchm. hat nach I. khandav Ich stinke, nach III. khanarav Ich stänkere, vgl. Zipp. i khanu (Sskr. gandha), Gestank. Vgl. ob. S. 397. Bel Zipp, kommen gleichfalls Formen nach I. zum Vorschein: khandava, doeha, dela, Pl. daha, 2. 3. dena, welche aber nachmals in Formen der II. umgeändert worden. Ohne Abanderung stehen geblieben sind; te kandaf, stinken, me kandava. Imp. kanduf tu., Perf. kandejjum (schr. kh st. k). Auch Bisch, kantela Es stinkt. Zwar meint Zipp., nur der Context könne den, zwischen kandava Ich gebe Ohr von o kann, und kandava Ich rieche s. v. a. kandelo (vlelm., wie anderwärts khandelo, stinkend, aber kandeno, gehorsam) vava bestehenden Unterschied zeigen; das steht aber zu bezwelfeln. An e. a. O. hat er kandela Er riecht, kandevela Er gehorcht. Khandievava Ich rieche [wahrsch. doch nur: oleo], Imp. khanduy tu, Perf. khandjejum, 3. Pl. khandele. Vgl. sungav u. s. Parad. - 58. baszovav Cl. II. Ich belle, o xukela baszon (canes latrant) Pchm. S. 36. 72. von Sskr. bhash Id.,

<sup>&</sup>quot;) So Zipp.; allein dies bedeutet: erzeugen, vom Vater. Er bat wohl gimdau, Ich gebäre, im Sinne gehabt.

woher auch z. B. bhasha A dog, bhashana Barking. Hinge gen nach IV. baszavay Ich spiele 16. 36. Bel Zipp. die Frage: "Baschava, was: Ich belle, auch Ich klinge bedeutet: oder heisst's nur: lch belle, und heisst wohl ich klinge: baschjevava?" mit der Antwort: Baschava ich klinge à verbo baschjum (baschle), baschuv [!] tu, Part. baschando, auch baschado. Te baschaf, bellen, me baschava, baschjum; Part. baschendo, klingend. Baschava (bellen, klingen), Perf. basch-jum, 3. Pl. baschle. Part. baschando klingend; dschuklo [also bellend ?]; baschdo, geklungen. O dschoklu baschela, o levo (levus) b. Der Hund bellt, der Löwe brüllt. Baschela schukker (Die Glocke) klingt schön. Zipp. Bassella (Donner) (elg. wohl tonat), bel den Liefl. Zig. Also Cl. I. wie II., beide Immediativ, und in beiderlei Sinn (bellen, klingen). Die zweite Bedeutung anlangend stände jedoch in Frage, ob es nicht etymologisch sich vom Verbum nit der ersten absondere und zu baszavav, als dessen entsprechendes Neutr., stelle. Man vgl. Hindl badschana, badschana (to sound), und deren zweltes To play, aus Pers. باديدي (ludere). Hlndl wadyakara, badschantri Musician; wadyayantra, badscha Musical-Instrument. Diese Ansicht zu stützen, würde jedoch das bei Zipp, elumal angeführte; te batschovaf spielen (Musik machen) milt tach st. sch in baschevava (lch spiele) nicht sonderlich behülflich sein. Baszno (Hahn) etwa von bhash (logul, dicere) oder waç, was, Cl. IV. wasyatê (To sound, especially of a bird) Wils.? S. Parad. - 59. Me naschievava lch gehe verloren, naschjul ob. S. 330., wo es amlttatur, pereat bedeutet. Perf. me vjum naschjedo oder naschjejum. Imperav tu naschedo; also mit pass. Sinne und sogar theilweise pass. Form. Im Ilindust. bel Shakesp. p. 768. imi nasna (Sanskr. nac Disappear, become lost) 1. v. n. To flee, to run away. 2. v. a. To destroy. Im Sskr. nac nach Cl. IV. (also mit j, wle lm Zlg.), woher Lat. nex, necare, nocere u. a. w. Westerg. p. 270. To disappear, to cease to be, to perish, to be annihilated. Part. nacyat Perishing, decaying, wasting, being destroyed; nasht'a Lost, destroyed, removed, annihilated. Auch naca Annihilation, loss, destruction, disappearance. 2. Death. 3. Flight, retreat. 4. Abandonment, desertion (in Arithmetic). 5. Elimination. Part. vom Caus.: nacavat Destroying, annihilating. Nacita Destroyed, Hieraus werden leicht erklärlich die sich scheinbar stark widersprechenden Bedeutungen mehrerer Zig. Verba, 1. Te naschaf Cl. 1 .: laufen, flehen, (vom Wasser) flessen (sich verlausen), d. h. verschwinden, sich durch Entsernung den

Blicken entziehen. 2. Die oben angegebenen Formen nach III., welche sehr richtig: pereo besagen, angeblich aber anch für perdo (ich verilere), folglich act., stehen solien, ganz wie 3. naschevava (Ich verilere) = Pchm. nazavav Ich tödte.

2. verliere. S. Parad. n. Lex.

III. 1. akharav Ich seufze. Pchm. Wohl ans Hlndi aha (a sigh), hàhàkara (Lamentation) und mit karna (to lament). Achalichen Ursprungs viell. khárav Ich heisse, nenne mich; von Sekr. aha (ait, inquit) oder khya (dicere), Penj. akh (to speak) Carey p. 86. - 2. aszárav Pchm., Zipp. schara va (laudo) möchte ich nicht zu gewiss für comp. halten. Zwar Hesse sich etwa Sskr. cans (laudare, celebrare), Caus. mit å vorn (celebrem reddere) Westerg. p. 312. darin muthmassen, wenn man bedenkt, wie von den zwel Zischlanten der Wurzel leicht nur der eine: sz = Sskr. c übrig bleiben konnte. Vgl. Hindl, von derselben Wurzel, praçansa karna, aber frei-Ilch auch sarahnā (to celebrate) = Hindust. سرافنا sarāhnā v. a. To praise, to commend, to approve, to appland; w., f. Praise, commendation; welches letztere dann doch wohl mit geringerm Zwange herbeigezogen wird. - 3. asarav Ich mache lachen Pchm. S. 18., vgl. ob. S. 409. - 4. avsárav [S. 16. avr. verdruckt] Ich vergiesse Thranen, avs f. Siehe bei Pchm, die Conj. S. 26. - 5. band'arav Ich biege. Pchm, Panacheraf, Präs. panacherwawa man Bisch. Banschkervava oder banskirvava Ich biege. Imp. banschker, auch banskir tu; Pl. banschkerven tume (also das v nicht im Imp. Sg.). Perf. banschkerdium. Part. banschkerdo, gebogen, z. B. dorik, geb. Band, Tonnenband. Vgl. ob. S. 391. Gehörte nun das Wort an bango, krumm; vgl. Hindust. بناك bank oder vanka (Sskr. wak) A bending or curvature, oder, was weniger passend scheint, zn Sskr. bhandsch (To break), in einzelnen Formen mit g: In beiden Fällen steht d' für g, und die Annäherung an Engl. bend beruht auf trügerischem Scheine. - 6. barvaľárav ob. S. 410. 367. - 7. pucherdenn jon cow lab wrin (breiteten sie das Wort aus) L. II. 17. Fr. von buchlo. - 8. czikal'árav Ich trübe, von czikálo kothig. Pcbm. -9. czikňarav Ich schmelze, von cziken, das Fett. Mithin lst e syncopirt, wie bei den Subst. auf -ben, pen. Vgl. ob. S. 36. - 10. xidarav Ich ernähre, eig. erhalte am Leben. Bobm. ziwjm. Ehi láczes xide Sie leben gat (vom Lebensunterhalt) Pchm. S. 72. vgl. 70. Ich habe ob. S. 87. auch Bisch. tschalerwawa (Ich ernähre) damit zusammengesteilt; der Diphth, ai jedoch hat seine Schwlerigkeit (etwa durch el hindurch, aus idj nach Ausfall des d?) und formell

fügte sich dies Wort leichter zu tschalerwaba Ich sättige Graff, S. ob. nr. 32. - 11. tschatscher Rede wahr Graff. Ms. - 12. chaczarav Pchm., chadscher (brenne) Graff. Ms. S. ob. nr. 45. - 13. charnarav Ich mache kurz, charno. - 14. chol'arav Ich erzurne ob. pr. 44. - 15. churd'arav Ich bröckele, von churdo. - 16. Isárav, lisárav Ich kehre zurück. Pchm. Risser tut Drehe dich herum; risserafpes, wegwenden (sich), risseraf (verändern) Bisch. Risserdaspes (andern), risser (wenden) Rtw. Te rischkirvaf (anch reschk.), ausgestrichen: te risseraf kehren, drehen; rifskirr kehre! Me rischkirdjum. I ballwali rischkirjas, Der Wind hat sich gewendet (gedreht). Part. rischkirdo s. oben S. 392. Auch "kehren; rischeraf (-vaf) rischkervava, rischkir to heisst eig. undrehen." Krentschikeraf (-vaf). drehen, s. ob. S. 97. - 17. kal'arav Ich mache schwarz, kalo Pchm, Callardo (Black) Bw. Gerraf pes kalo (machen sich schwarz), schwärzen. Bisch. - 18. kovlarav s. ohen S. 425. - 19. khañárav Ich stänkere ob. nr. 57. - 20. lon d'araf Ich salze, von londo, gesalzen, ans lon, Salz. Pchm. Londschkirvava (lanskerwawa) Ich saize ein Zipp. --21. mel'arav Ich beschmutze, von mel f. Schmutz. Puchm. Vgl. Bisch. gerraf meilelo, wichsen (eig. schwarz machen), g. dschungalo, beschmutzen. - 22. mudarav Ich lösche aus. Pchm. - 23. par narav Ich mache weiss, parno. Bisch. gerraf parno, weissen. - 24. prin xarav Ich kenne Pchm.; Rtw. prinshervvavva Id. (angeblich; Kenner) vgl. ob. S. 391. Bw. pincherar v. a. r. To know, to be acquainted with, vgl. mit Hind. puh-channa, d. l. hel Shakesp. p. 199. Listage pahchānnā, p. 172. يجياننا pichhānnā v. a. To know, to be acq. w., to recognize. Dies Hindustaniwort ist wohl anf Sskr. pra - dschanami zurückzuführen; das Zig. aber entweder mit letzterem auch gleich, etwa durch Transposition des Nasals (vgl. nango st. Sskr. nagna), oder genaner mit pran'idsch. Westerg, p. 5. Das r hinter p fehit öfters auch bel Zipp., wie bei Bw., es scheint nicht unglaublich, der Dissimilation zu Gefallen. So z. B. Latscho manuschus pintschkervocha tu andro dosch Einen Frennd (guten M.) wirst du in der Noth erkennen. Umgekehrt gab bel Bisch, prinschewawa tut (angeblich von prinschaf?! vgl. ob. S. 378.) = me prindschkervava tot Ich kenne dich das zweite r verloren; trotzdem dass er anch prinscherdas (Er hat erkannt), prinscherdo (bekannt; s. auch unkenntlich) hat in Uehereinstimmung mit Zipp. printschkirdo = prinxardo, bekannt, prinxarde (sie erkannten) S. 68. Pehm. Kennen: te prindscheraf, -rava, -rdum. Auch

prindschkirvava (pindschk.), Imp. - kir, Perf. - kerdinm. 3. -kerde, Part. -kerdo. Zipp. - 25. ratvárav leh mache blutig, also mit v hinter t, wie in ratvalo, blutig, dessen l wohl vor r claschwand. Vgl. Cl. II. ob. S. 396. - 26. rovl'arav Ich beweine S. 15., rol'arav S. 47. Id., aber rovl'ardo, verweint; zu royav Ich weine. Im Hindust, Lil. rulana (Caus. of L, ,, Sskr. ru) v. a. To make one ery, to vex, to displease, to afflict; also in anderer Welse trans. -27. sapňárav ob. nr. 17. – 28. sasťárav leh heile, ma-che gesnad, fasto Pehm. Sasterwena, Blsch., fsaskirvena mit Unterdrickung des t ob. S. 380.; fsasfkirdo, geheilt. Zipp. Viell, nach II.; a ganna saslèla [c verdruckt st. o?] tèle Jetzt heilt es ab. Bisch. - 29. siklarav ob. ar. 19, - 30, szilal'árav ob. nr. 23. Eben so 31. szudrárav Ich kühle Pchm. S. 56. - 32, sznt'árav ob. nr. 20. - 33. szutl'arav nr. 21. - 34. tat'arav Ich erwarme S. 56. von tato-Poliu. In tattoraf, warmen, Blsch, darf man gewiss nicht v st. r vermuthen, wodurch es zu II. sleh gesellte. Zipp.: Tschvy jaag andry fanna te thatskir mro tschiben meschto Thut Fener in den Bettwärmer (Pfanne) und wärmt mein Bett wohl. Thatskirven tumare pernizze - mekken te thatskirn etc. - te dschan te fsauen Lasst ener Bette warmen und geht schlafen [ut dornlatis], Kohn tot dijas ada schukker postin [Pelz], ke tre wasta te that sjun [Cl. II.], oder: ke tre w. andry fdrlnl thate bl [dass deine Hande warm sindl? Thatskirvava Ich wärme; I jaag thatskirvela Das Feuer wärmt; vgl. ob. S. 87. Angeblich act., jedoch der Form nach neutr.: Me thatsjevava Ich wärme, Imp. thatsjuf tu, thatsjuvan tume. Perf. thatsjejum. - 35. tykňárav Ich mache kleln Pchm., vgl. Bisch. gerraf gowa diknidir, verkürzen (elg. eine Sache kleiner machen). . - 36. uczkarav Ich decke zu. Pchin. Tschakkeaf [?], zudecken; tschakker tut Bedecke dich. Bisch. Tschakker, decke Graff. Ms. Tschakker tro koolin, oder avucha nasfwelo (f. -1) Bedeck deine Brust, oder du wirst krank. Joy tschakerla pes e kludi plaschtáha Er deckt sich. mit seinem nassen Mantel. Tschakkeraf (operire; decken, bedecken, zudecken), me tschakervava, Imp, tschaker tu, Pl. tschakkerven tinnen, Perf. tschakerdjum, - dle. Von Sanskr. tshhad, llindust. جيانا chhana v. a. To thatch, shade, cover, roof, spread, so dass also das d schon hier gewichen war. -37. uzaraf Ich warte. Pehm. - Ganz verschieden 38. dschakkervaf, dschakeraf (warten, hoffen) mit einem dsch. in welchem nach Zippel's ausdrücklicher Bemerkung ein d [also Frz. dj und nicht j] gehört wird. Me. dzakkerwawa

ich erwarte, hofe. Imp. dschakker in, Pl. dschakkerwen imme. Dschakerdo, gewartet. Me dschakervava iro penn jech ich warte and deinen Befeld. Me dschakervava iro penn jech inhe auf dich gewartet; 3. Pl. - Ierdie. Zipp. Woll von Böhm. czekali, Polu. czeka? ? Schwerlich Hindust. Luggiohnä v. a. To exspect, to look out forj; cher Mahr, åstshki = Sskr. åçå). — 39. uz lär av leh lelhe, burge aus, von uzlo, schuldig. Pchm. "Schuldig – udschlo – bungo – tu hal bango, tu kammoes Du blit elis Schuldiger, namelle criminatus "Zipp., was in Strenge hochstens von bungo (ejg. krumn) wahr sein mochte. — 40. z ora Fara v Ich nache stark, fest. Pehm. Gerraf sociole, abharten. Blisch.

Zu der III. Cl. rechnet Pchm. S. 19. auch noch "elnige drelsylbige Verba, welche die Sylhe vor av verlängern, und eine Art von Iterativen vorstellen. Obenbenannte Lante werden jedoch nicht flüssig." 1. czingerav Ich reisse, hane, schneide Pehm. S. 37 .; czingerava Ich werde pflücken 54, exingerlas, er haute 57., wohl von ezinav (ich haue), Hindust. chhinna, v. a. To pull, to tear, to pluck, to rob, to snatch; und zwar mit kerav [man heachte das e], vgl. Hindust. Lis spiles china chhant karna To scramble. Bisch, hat tschlingeraf, tschlingerdim, auszanken; tschingerdo, unchilg, vgl. ob. S. 130.; Rtw. als Imp. shinger (schelten), und daraus Grellm. zhinger; Bw. chingarar (To fight. Pelear, renir) und chingaripen m. (War, battle) = Rtw. tschingerben (Hader), Zipp. tschingerpen (Zank), woher tschingerpaskro, auch tschingerdo, zankisch. Offenbar schelten, zanken u. s. w. in metaphorischem Sinne. Auch wohl zingermen (runzelig) wegen der Einschnitte; Furchen: Runzel als Subst. soll im Zig. nicht vorhanden sein. Te tschingfrvaf, schelten; tschingerava, tschingervava, Inp. tschinger tu, Pl. - gerven inme, Perf. - gerdjum, gerdie (de). Te tschingervaf, schelten, auch zanken; me kammaya te tschingerva (v weggeworfen?] man; tschinger tot, zanke dich. Me tschinnava kascht Ich hane (schneide) Holz; me tschingervava ld., tot (dich), apro totte Ich schelte auf dich; Imp. tschinn, tschinger in: Perf. tschinjum, tschingerdjum. - 2. danderav (ohne Mouill.) 1ch beisse; nage. Danderdo S. 70. = danderdo gebissen Zipp. Danteraf dantenser, kuirschen; danterwawa, ich beisse auf, vgi, ob. S. 340.; Perf. danterdas s. helssen. Bisch. Ohne r bei Harr. ob. S. 134. 232. 344. S. dandel Zipp. (mordeat) 379., bei dem auch einmal me dandevava. Te danderaf, beissen. Dander, beisse Me dandervava kana (nun) Pras.,

Perf, me danderdjum. Jol danderde Sie haben gebissen; jol avle danderde Sie sind gebissen worden. Danderpaha pes weredias Er hat sich mit Beissen gewehrt, von danderpen. -3. ikerav Ich haite; Perf. ikerd'as Pchm. S. 41. 62., mit Aufgebung des einen r. - Rtw.: Hun ricker (Höre, halt!) O! Zuruf an die Pferde, wenn sie stehen sollen. Riokerwawa (schr. c st. o), achten (d. h. existimare, wofur halten), und Zipp. zu Greilm. S. 297. 2. Me rikkervava Ich achte, rikker tu!, rikkerdjum. Rikerwela, Gedächtnlss, wozu Zipp.: Jov fsasti rikkerwela, auch: rikkerla but Er kann viel behalten. Rikkerdass hallauter coll' laab Sie behielt alle diese Worte. L. Il. 19. Fr. Merke es: rikker andro schero (Behalt es im Kopfe) Bisch. S. auch ob. S. 189. 391., woselbst Schoker. Ricker - Weli - mann, angenehm, viell, noch besser diese Deutung zulässt: Für schön haiten sie mich. - Hannikel: Perf. rikerdom Ich hleit; 3. Pl. rikerte. - Auch wohl, trotz des I, hicher, und nicht mit Diefenb. zu liggeraf, tragen: likkeraf pokonl, verschweigen (eig. still halten eine Sache) Bisch. Vgl. Ma rakker akla but. Rikker tro mul. Rede nicht so viel, baite dein Maul; wie : riker les kurzidir andro fsalwaris Haltet es (das Pferd) kürzer am Zanm. Zipp. Bei diesem: Te rikkeraf (-vaf), bekommen, erhalten, kriegen; Perf. rikkerdjum. Me rikkerwawa, so me lijum leh behaite, was leh bekommen. habe. Mro dàd kinjas mange paro schkornja, ke panig rikerna Mein Vater hat mir ein Paar Stiefeln gekauft, welche Wasser halten. Na rakervena manuscha, ke annada wesch mirdarja ke [?] rikerna pen? Sagt man nicht, dass sich im Gehölze Morder aufhalten? S. verzögern ob. S. 132. Rikkeraf narbuleske (zum Narren haben) Bisch, necken, Schabernack, Vgl. Zipp. Pasch Schpaninste rikkervela [1 st, n?] les fsir je Spaniuske, pasche Engellenderiste Engellenderiske Bei den Spaniern (Sg.) halten sle ihn für einen Spanier u. s. w. Noch Bisch : A gola rikkerwela je wawercha Sie halt es mit einem Anderen (unkeusch). Rikkeraf pahle, zurückhalten; rikkerwaf a gai, herhalten. Schwendo diwes rikerwena Sie halten den Feiertag. Vgl. fellhalten ob. S. 341. - Ein Beispiel, welches in schiagender Weise davon zeugt, wie das Zig. Wort allen Biegungen und Krümmungen der Bedeutung gefolgt ist, weiche das Deutsche (halten) ihm vorzeichnete! - 4. pobistéraf Ich gedenke S. 16., aber: ich vergesse 46. Die Ver-menging wird erklärlich aus Böhu. Formen, wie pomn'ett, zpominati, zpomenauti (gedenken), aber: zapomenanti, zapomne'ti, zapominati (vergessen). Sskr. smri (meminisse), mit vi (oblivisci), wober Hindust. مسينا bisarnă v. n. To forget: Hindi bisarna (dessen Trans.), wismrita hona fto hel Forget

28 .

als v., blsåru (forgetful), wismrita (forgotten). Ist das t im Zig. Worte kein müssiger Einschub, so führte man es am ersten auf das vorerwähnte Part, zurück, jedoch frellich nur unter Voraussetzung, dass an dies in seiner, alsdann nicht geringen Verstümmelung noch aufs neue - érav getreten sei. Immer aber wird man sich zu einer solchen Annahme leichter verstehen, als zu einer etwaigen Herleitung aus nem, der Bedeutung nach fernab liegenden Sskr. wl-stri (dispandere, expandere). Bisarar (To owe) Bw. doch wohl nicht durch witzige Verdrehung des Sinnes? . Bisch. Perf. pisterdum Ich habe vergessen, verschmerzt; pisterdo, verabsanmt, Zipp.: bisterdo, vergessen. Te bisteraf, vergessen; me bisterwawa; tn bistervocha fsalauter, sfo me toke penjum. Dn vergissest Alles, was ich dir gesagt hahe. Ma bister, vergiss nicht. Perf. bisterdum, besterdjum. - 5. pchagerav ich breche. Pchm. Zipp.: Fedidir te bannskirvaf, na [vgl. ob. S. 209.] te pagirvaf Lieber biegen als brechen. Te paggeraf (-vaf) brechen; me paggerawa (vawa); pagger; brich! Me paggerwawa Ich zerbreche. Act. Das Neutr. ist, Zippel'n zufolge, me padsava s. Cl. II. nr. 13., von dem jedoch fraglich, ob es gleichen Stammes sel. - Me paggerdjum (3. - dle) mre fsuvlakro suizzos tehele Ich habe die Spitze von meiner Nähnadel abgebrochen. Graff.: Imp. pagger; Präs. paggerwaba; Perf. paggerdom S. 11. 13. 18, S. im Lex. die kürzeren, auf Sskr. bhandsh (frangere) zurückgehenden Formen; woher auch z. B. Hindust, King bhang s. m. Breaking. - Vgl, 6. bukeraf, bengen Bisch. vom Sskr. blindsch. - 7. vakeraf ich rede, spreche, Wohl zu Sskr. watsch; vgl. Hindl bakna (to talk, tattle), Hindust. bel Shakesp. p. 121. الله لك يك كيا bak bak karna To prattie, to chatter, to galible von & (S. wak) Prattle, foolish talk. Das Wort, so mit v vorn, lst Pchm. alleln eigen, Indem sich an dessen Statt überall sonst findet 8. rakker, sprich! Graff, S. 11. u. s. w. vorn mit r. viell. durch Slawischen Einfluss, wenn man Böhm. rzku, Poln. rzec, rzeknać, sagen, und daher z. B. prorok, Prophet, in Erwagung zieht. Oder darf man auf Mahr, rad'anit v. n. To cry; to weep, woher Adj. rad'aka Crying; weeping, Sakr. rat' Vociferarl, ululare, muglre und angeblich auch Loqui Westerge p. 129. sein Augenmerk richten? Zipp.: rakervava (sprechen); rakker; rakkerdjum, 3. -die. Te rakkeraf (vaf), reden; -rvava, 2. -vocha, Hybride Zusammens.; Jov neberrakerjas man Er hat mich überredet, wie Bisch, tu verräherdem tut Du hast dich verschwatzt. Bisch. rakkerwawa u. anreden, verneinen; te rakkerwaha tu u. Rath vgl. 1. Pl. u. berathsehligen: 3. rakkerwella u. iberelmittimen; 3. Pl. rakkerwella se, nachreden, lisjenti (ygl. Genurmet). Pef-rakkerdis a. se sediwärzen. Vorheugen: rakkeraf leske a glan muss entweder bakk, (beugengi) helssen, oder es hedeutet; reden ihm. Person Person) vor, ygl. sureden: rakkeraf leske atrèn [ein]. Ausserden s. lexe.

Sonstige, bei Pchm. nicht vorfindliche Verba nach III .: 1. stakervava (treten); stakerr; stakerdjum, 3. Pl. dle; Part. stakerdo, angeblieh auch; tretend. S. ob. S. 392. Me fsastl stakkervaya Ich kann treten. Zipp., Stakkeraba und -rwaba Graff. S. 13., Perf. stakkerdom 18., Imp. stakker. Stakkerdenn naschall Sie traten herzu LG. Bisch,; stakkeraf treten; stakker agai s. hintreten; Perf. vorbeistakerdum, stakerdas s. Fehltritt, hintreten. Ob zu Sskr. sthå als: sich wohin stellen? Vgl. S. prastha (progredl, proficisci) und sad (1, sedere, 2. lre). - 2. tapervava (greifen, fassen), taper tu: taperdjum, perdle, Zipp. Tapperdenn Sle ergriffen LG. Bisch, tapperwawa Ich fange, vgl. mansen: tapperwèla; tapperdum les Ich habe Ihn erhaseht. S. Lex. - 3. pretterva va (drohen): pretter tu; pretterdjum, - de. Zipp. Pretertdum Grellm. S. 298, 2, und Kog., ans Rtw. pretterdun. Bisch. preteridas (Er hat gedroht) angeblieh von preteriaf. - 4. tschungervava (speien, spucken); tschunger; tschungerdjum, dle, anch ezungerjum, de; Part. tschungerdo. Vgi. ob. S. 396. - 5. liggeryava (tragen); ligger, Pl. liggerwen tume; liggerdjum (liggerdum), dle; Part. liggerdo, getragen, liggerndo, tragend. S. ob. S. 374, 392, 398. Shaare klimangerl liggervena zippakre rachimja Alle Renter tragen dieke Collette (von Leder). E gaja andro Hollando liggervena fsalauter telletuna cholleva Die Frauen in Holland tragen allesammt Unterhosen. Pochtenitka cholleva hi meschto nyallara te liggerven, kanna e heera schwizzola (II.) Die leinenen Fusssocken sind gut (zu tragen) im Sommer wider den Schweiss (wenn die Füsse schwitzen); e poschemakre ch. hi m. o schyleske andro weni (oder: wendara), und die wollenen willer (für) die Kälte. Liggervas [leidervas d. h. leiten] maare gren andry chindl (eig. beschissen) Lasst uns unsere Pferde in den Stall führen; ligg. heisst eig. tragen. - 6. gammer wa wa les Ich tröste ihn: gammeraf zähmen, von gammlo zahm, willig Bisch. = kamlo Zipp. oh. S. 390. - 7. tshammervava (kaum, schr. kauen) Rtw., vgl. ob. S. 390. - 8. prosseraf erlauhen, verzeiheu. Prosserwawa les Ich verzeihe ihm [also les A. st. D.; oder: es?]; mor Dewel prosserwela man Gott verzeiht mir Bisch. u. Ablass, Zipp.: Mo proschker tot mro Devel, Gott vergeb' es dir, wies Mro dewel, verzeiher tu mre greche Mein Gott, verzeihe mir die Sunde [Pl.], Mre rela, me mangava, proschker man, M. H., leh bitte um Verzeihung (verzelhe mir). Ob zu Poln. przepuścić (durchlassen, vergeben)? Dies doch wohl eher als ans poter (los, frei; erlaubt) in der Gaunerspr. bel v. Grolin. -9. pleiskirvava (bezahleu); kirr; kirdinu, kerde (dle); klrdo; ausgestrichen: te pleiseraf. Auch mit r, wie von Preis (pretium); preiskirvava, Part. preiskirdo, bezahlt. Latschl belval, relale! Shan tume e chamaha pokolno [e?]? Guten Abend, ihr Herren! Seld ihr mit dem Essen zufrieden? mee ham p., mee tot hom te preiskervas Wir sind z., aber wir müssen auch bezahlen. Mek meen, rei! te rechnervas keteny, fso avela (was es konunt) Lasst uns rechnen, Hr. Wirth, haben wir verzehrt (f-o me cheljan; schr, hinten m für n!). Theisfirla pascho chaben tot urelskervaha efta trommena te descho schof gurosche Morgen beim Frühstück wollen wir ench die 7 Rthlr. 16 Ggr. bezahlen. Zing. - Graff. Ms. Imper. bleifser oder blefser. - Bisch. plesseraf, zahlen, lohnen s. Belohnung. - Rtw. ob. S. 391. - 10. parlkeray Ich danke; parikerdos mre devliske (Gott sel Dank!) Pchm. S. 70., d, h. wohl Part, mit sl (est) oder die Form ahnlich dem Ger. auf os. Zipp.: parkirvava; parkirdinu man; parkirr tot. Pl. parkirven tumen! Part. parkirdo, parkirando. Anch getrennt geschrieben: parl kerava man Ich bedanke mich u. s. w., wo keray (machen) als zwelter Theil betrachtet, und mithin gewissermassen an Lat. gratias agere gedacht wird. Ob. S. 235. und 184. hat eine Asslm. statt gefunden, wie in Tschiben te kingerwam man (Bett mich zu rnhen) aus; Me parkirvav [80mit coni, Formi man, tot mre reia ich danke euch, elg. bed. mich bei dir, mein Herr! Mo parkirvava tot mre dselia Ich danke euch herzlich (mit meinem Herzen). Parkirvava man tre patuvakke Ich bedanke mich für die Ehre, S. noch ob, S. 137. Perakra tut (Thank thee) Harr. Parkriwawa Dank, und wohl durch Druckf. s st. r: parkeswawa Gruss. So auch Zipp. u. Ausser dass: Jov hi latscho manusch, oder me na parkirvava los, ke na dschala andry khangeri Er lst ein guter Mensch, aber ich lob' ihn nicht, dass er nicht in die Kirche geht. Diefenb. sucht in nr. 9. die Sskr. Prap. prati (gegen); viell. dürfen wir mit mehr Recht bei unserem Worte diese, im Prakt. zu bad'l (Lassen, Inst. p. 204.) umgestaltete Part. wiederfinden. Vgl. Sskr. pratl + kri (remunerarl, renendere) Westerg. p. 61. Pratikara Revenge, retaliation. 2. Remedying, countreacting Wils. - 11. "Te patschkeraf (wickeln, elawickeln) sind wohl 2 Worter" meint Zipp. Patschkervava (wlndeln), Imp. patschkirr tu. Adry patschkerdo

tschawe (annado perrne, in die Windeln; vgl. Bohm, Windelkind: djtr w perzince) Zipp. Patscheraf triali, umwickeln Bisch. - 12. Paskeraf und daher paskerwena tschomoni Sie vergraben etwas. Bisch. Paskirvava (vergraben, begraben); kirdjum, 3. Pl. kerde; Part. paskirdo, paskirando. In beiderlel Bedentung augeblich auch: pareskeraf, Part. parskirdo, sojedoch dass r wieder ausgelöscht worden. Auch ist Zippel'n die grosso Achnlichkeit zwischen paskirvay und paarkirvaf, danken, aufgefallen. Frenkei's n passepaskro i dschapangre, (Acker) zum Begräbniss der Pilger, LG. gehört unstreitig ebenfalls hicher. Fraglisher ist dies etwa in Betreff von pachlskirau (Aro; ich ackere) aus dem Russ. Alter ur. 239., und von dem sonderbaren par o vav, Ich begrabe, welches, ilem o zum Trotz, gleichwohl nicht nach H., sondern I. geheu soil. Pchu. S. 14. Liesse sich das letzte zur Noth auf Poln. ryc wihlen, graben, und daraus row, der Graben, parow, ein hohler Nebenweg, zurückdeuten, so passte diese Erklärung nicht für die übrigen Worter, bei deuen man anch wohl nicht noit Bohm. pohrzeb = Poln, pogrzeb (funus), selbst den Wegfall von b. und Vertretung des rz durch rs oder s vorausgesetzt, ausreicht. Das Sskr. parlschkri (zwar hurhstäblich, heroumachen, aber im Gebrauche: Ornare) versagt sich uns ebenfalls. Vgi. noch kri. - 13. prisseraf, beten. A ganna prisserwahamen men dewlèske Jetzt beten wir (etwa; bekehren wir nus? s. bekehren) zum Heilande. Prisseraf apo peda (beten auf dem Dinge, d. h. anf der Kanzei), predigen; ans Frz. prècher (praedicare), dünkt nns. Sskr. pritshh (woher auch Lat. precari) nămlich geht schon in Zig. pchuczav auf. Bisch, Graff. S. 54. glebt "priesterweia, priestert, d. l. betet," dessen-Form mit t ich irriger Etymologie zuschreiben würde, hatte nicht auch Fr. pristerdass Er betete, u. s. f. Ueberdem käme noch cher z. B. Perf. بستيدي Adorare; colere dros iu Betracht, wenn man nicht jenes t, wie ob, in bistervava, als bloss wohliantliche Stütze des s gelten lassen will. - 14. drabervava (beten); draberdjum; draber. Me draberwawe [a?] è dewliske (beten); me drabbervava e devjeste [zn Gott], oder: mre dewils Ich bete Gott an. Latscho maunscha (fsir beschtehl, wenn sie gut sitzen\*)) drabervena e devliske,

<sup>\*)</sup> Fig. doch wohlt: wann sie sich zu Tische gesetzt laben. Bei der Verwechelung mitz illiann do. S. 69; wäre freilich auch sicht sehlechhin der Gednake verwerflich, ob es nicht auf die Sittankeit mit abgesches sie. Vgl. Mit peenita andro betchepen (beist Stirt, wird hinzagefügt, umd koora darüber geschrieben) barjohla [Sg.] Meinas Sehweiten werden in guten bachen wachen.

(chr) jol châla [Sg.], Gnte Menschen beten zu Gott, ehe sie essen (gillo chaben, vor dem Essen). Zipp. Drowerwena beten, lesen (3. Pl.), aber 1. Sg. trawerwawa Gebet. Rtw. Trawerdenn, sie lasen, Fr. LG., cammeeles t' traawerwell Er wollte lesen L. IV. 16. Trawaraf l jahkes [m.?] Das Feuer besprechen, s. Bisch, u. versprechen, woselbst verm. binter pennaf ein Semikolon zu setzen. Vgl. Bw. drabarar. -15. tschovkirvava (hexen); kirdjum, kerde; kirr. Zipp. Dschowajaf [?], zaubern; a ganna dschowajawa a gollis Jetzt behexe leh ihn u. anthun, Bisch., bat wohl n verloren. S. Lex. - 16. Te durkirrvaf (wahrsagen), durkirvava; Perf. durkirdium, 3. Pl. kerde; durkirr tu, Pl. durkirwen tume; durkirdo, gewahrsagt. Durker, wahrsagen, Rtw., was elg. Impera, aber Graff. S. 11. durke mit Unterdrückung des zwelwie lm Prás, durgewawa, und paschkaf zerfallen, neben pahschgerraf zerlegen (halb machen). Bisch. Ferner durkeben (prophetiser) Kog. wahrseh. nach Graff., und daher durgepaskro, krl Wahrsager, ln Inicht - el ob. S. 70.1. Bisch. Turkepasskro L. I. 76., Pl. mit r; turkerpenngere, Propheten 70.; wie turkedenn (der Form nach wohl Pl.) Er weissagte 68.; aber turkerdass Er dentete LG. Duroken-III (Fortune-telling book) Harr, vgl. ob. S. 344., angeblich von ,... (far) und gyan, Just m. Knowing cet. Shakesp. p. 658., als Deriv. von Sskr. dshia. Vgl. ob. II. nr. 48., und Bisch. duraaf, verscheuchen, eig. wohl: fern bringen (anaf) mit Ausfall von r. Sollte es demnach elg.; "In die Ferne (Zukunft) machen" bedeuten? Doch vgl. Hindi t'ot'ka Charm, subst. Zipp.: "dorl kirvaf, wahrsagen; s. Band und machen;" eine Herleitung, die jeder weiteren Begrundung zu ermangeln seheint. Auch erwähne ich nur der Lautahnlichkeit halber die Dorkince, eine Kaste der Bazeegurs. Richards, p. 452. -16. randschklrvava; kirdjum, kerde; kirr (ansziehen); avry rantschkirdo, auch avry hantschkirdo (ausgezogen). Nach Zipp, ist randschkirvava und hantschk, gleich. Randschkirr (od. h.) tot avry Zieh dich aus. Me handschkervava man avry, Te handscheraf, handschkervaf, ansziehen. Zipp, Ranserdnm-man ob. S. 391. Und transchedenn [das t wohl lediglich darch das voraufgehende d herbeigeführt) les wrin Und zogen Ihn aus LG., des Mangels von r wegen scheinbar wie nach IV., und stimmend zu Graff, Ms.: "Für die Nachsetzung von wrln bemerke: Me randschewaba kola delija wrln," was leh übersetzen zu dürfen glaube; Ich zieho die Strümpfe aus, Rantschaf avry (Cl. I.), entblössen. Bisch. - 17. fsaulchlrvava (schwören); chirdjum, cherde; chirr; chirdo. Auch

fsauelchirvava: Perf. fsaulechirdum. Te keraf saula, schwören, eig. wohl im Pl. Schwüre thun, von I sauel, G. fsauljakro, Eid, Schwir, und, sicherlich erst lu abgeleiteter Weise: Ehe. Me fsaulchirvava Ich traue: me ketteny dava (elg. ich gebe zusammen). Hindust. won und wonh (An oath) glug viell, aus Pers. wirde aber auch so auf Sskr. cap zurückdeuten, gleich wie sap m., Hindi capa Imprecation, curse, malediction. Desgleichen Hindl capatha wa diwya karna, auch kirlya khana (Eid essen) s. ob. S. 346. Welter bel Zipp.; Ssaulecherdo manusch, geschworener M.; a fshi saulachirde Sic sind getraut; fsaulechirdo rom, Ehemann, -e romnl Ehefran (angetrauete, eidlich verbundene Fran); wie Bisch. u. antranen: Jon hl sollcherde u raschal (eln Nom.; vor welchem, da u doch gewiss den Art. vorstellt, die Prap, ausgeblieben) Slo slud getraut vom Pfarrherren. Auch s. ob. S. 132. und sollogermaskerl gusterin, Trauring. Men hun te daha men ketene sowell (wir müssen uns zusammen Eldschwur geben) u. verschworen. In der L.G. bei Fr. Me fsowell [man supplire das Verbum; dava oder keraval tut Ich beschwöre dich. Kerdas an pes fsowell Er fing an, sich zu verfluchen und zu schwören. Und job chochedafs wawerkoppe und fsowdassp [p als Refl.?] Und er läugnete abermal und schwur dazu. - 18. lubbekirdas-pes (chehrechen) Rtw., und daher Grellm., wozu Zipp.; jov luhjirdjas pes Er hat sich verhurt; joj' etc., sie hat u. s. w. - Wahrsch. bloss Letzteres: Sie hat sich zur Hure (lubul) gemacht; doch s. auch hexen ob. S. 379. Lubjirdo, ehebrecherlsch, hurlsch. Me phaggava e fsauel Ich breche die Ehe. - 19. kovokardas, anreizen. Rtw. Zipp. meint, es solle wohl: akova kerdjas (Jener hat's gemacht) sein. Er hat dagegen: roschkirvava (Ich reize an. Lith. kibbinu), rosehkir tu; roschkerdjum. Vgl. ruszav, zürnen. Pchm. - 20. klngervava leh ruhe; gerdjum; ger tu; und kingevava; kingejum; kingjuf (kinjuv) tu; soll uach einem Berichte dasselbe seln, wogegen einem zwelten zufolge das erste Wort: ausruhen, das andere: Ich vermüde [wohl: erm.] wäre mit dem Part. khyngedo vermudet, kyno mude, gegeuüber: kingerdo ruhend; avry khingerdo, ausgeruhet. Die Form ohne r dürfte man viell, der Cl. II. zuschreiben, indem g für i stehen mochte. Vgl. Blsch.: a gal kichewahamen (hier rasten wir) sogar mit eh st. ng oder nj. Sonderbar erschiene etwa nur die Form nach IV. daneben, wegen Ihres gleichfalls immediativen Sinnes, falls es nicht genügt, dass dieser doch in ihr eine, in II. nicht vorhandene Umblegung gewann. -21. motervava (plssen); moter tu; moterdjun, de; moter-

- J. Coople

do. Zipp. Mutterwawa harnen, pissen Rtw., mutterwawa Bisch., von Sskr. mitra Urlu, so dass mithin kaum an keine Comp. mit keray zn denken. Pchm. hat daher anch bloss mitray nach 1.; Hindust, Line motna v. n. To plss. - 22. Harr. chumer oh, S. 348.; rewar (to carry) u. a. - 23. Me huklervava lch schliesse, apry, auf; zu, zu. Perf. -dinm; Imp. bukler, Pl. buklerwen tume. Vgl. Me kerava apri o bukklo. Ich sehllesse das Schloss auf; apri tekker [Conj. te mit kmp.] Schliess auf; keer zn o buklo Schliess zn. Bukklo (auch buk-kus), Pl. bukkli, Schloss, Hängeschloss. Vgl. Frz. boucler. Ssir kizzi [w.?] tu tre jakka kerocha apry, akkia kizzi wolte denker apo tro merepen Alle Angenblicke dich aufs Sterhen schikke, eig. So oft du dle Augen aufmachst, deuke an den Tod. -24. Diken, ada choleva krezzerna (III.; faltona II.) pen meschto Scht, die Strümpfe kransen (falten) sich gut, von krezzo, gekranselt. Auch Me krezzevava mre bala Ich kransele meine Haare, ohne r. - 25. Te schokeraf avry [inzwischen ausgestrichen!] st. schukker kerava Putzen, ausputzeu, schmücken. Dorja kerna da rachamni schnkker Die Bander zieren ein Kleid trefflich. Achnlich; De mande e kohlinger! (Gen. von kohla, welches kelnen Sg. hat; anch i berschta ans dem Deutschen), mre kohla dschudsche te kerav Gebt mir die Kleiderbürste, meine Kleider auszukehren (rein zu machen). - 26. Verba vorn mit Slaw. Wortern componirt: fsylkirvava ich zwinge, elg. thue Gewalt (Lith. fsyln) an, Ssylkirdum. Ssylkir tu, Pl. fsylkirven tume! Ssylkirdu, bifs., gezwungen, ungezw. Ssyla kerla Er thut Gewalt. Zipp. A jowa slladas (wold: Gewalt gab er) a golla [A. st. D.; ihr Bisch. S. 71. - Mlotschiskerav (fegen, ausf.), etwa vom Poln. mlocle, dreschen? S. die Formen ob. S. 342, aus Sl. woziti, Poln. slać, sznu. Möglich, dass der Zischlant vor k nicht acensativisch steht, sondern eine Herleitung aus dem Possessly - Adj. oder Genlt. begründet. - 27. Dentsche Verba nach dieser Conj. ausser denen ob. S. 96 .: Ada pletteiseráha [r?] me naschti plettervava leh kann mlt diesem Platteisen nicht platten. - Te mesfervaf, kizzi kunita hi Messen, wie viel Ellen es slad, - Schilerla [1 st. n?] e jakensia Sie schielen. - Mro devel sorger la menge Gott sorgt für uns; adava bl [nämlich; d. l.]: jov dela meen fso meenge trebohla Er giebt uns, was wir bedürfen. - Tume tschatschopangerl, freuderwen tumen; shaaro hi meschto thr Gerechten, frenet cuch; Alles ist gut. Tumee, ke tume han dschudsche tumare dsester, freudervenn tumen, tumee dikkena e dewlls andry balepen thr, die rein von Herzen seid,

frenet euch, ihr werdet Gott im Himmel sehen. — Beben: Me zittervaya; zitterjum; zitter tu! Me verwundervava perdal adova Ich verwundere mich darüber, Diese beiden also schon mit r im Deutschen.

IV., 1. baszávav Pchm. = baschevava Zipp. Ich spiele. S. ob. S. 429, nr. 58. Graff, Ms.: baschewela Er spielt: baschela Er beilt: also mit einem vocalischen Wechsel, der bei der Indischen Causativ - Bildung gar sehr in Betracht kommt. So pflegen sich in dem Hindust. Cans. die Voc. , , ! der Wurzel allerdings, unstreitig weil hinter diese ein neuer Zusatz fallt, zu kürzen (Tassy p. 68.); indess stellten wir bereits in Frage, ob jene beiden Verha in dem Verhältnisse von Fact. und Neutr. zu einander ständen. Höchst heachtenswerth dünkt uns das Mahr. vådschivarie [wohl gemerkt: vora mit langem a] v. a. To play on a musical instrument als Caus. von vådschane v. n. To sound as a m. instr., schon wegen des zweiten v in ersteren, · Vadschautra n. und vadya (A musical Instrument) haben unstreitig, da dsch ganz gewöhnlich aus dy entstand, ihren Ursprung ans Sskr. vad (to sound), wie die gleichbedentenden Sskr. våditra und vådya, und es unterliegt demnach noch Zweifein, ob mit Recht das Pers. , welches von jedem Spiel zu gelten scheint, zu Erklarung des Zig. Worts aufgerufen werde. - 2. bi-ezavav Ich schicke Pchm. s. Parad. Zipp.; bitschevava; Perf. bitschedjum, anch: beczadjum, 3. Pl. bitschedle; Imp. bitschuv. Te betschevaf, abschicken. Bedschov okko manuschns Schick' du den M. Bote: bitschadde (oder angebl. anch: bitschando). Mro praii bitschijas mange e Parisatter jek katlin Mein Bruder hat mir von P. eine Scheere geschickt; ungenau st. pitschedas Fr., bitschidas (geschickt' d. i. misit, nicht habilis) Rtw. von hiczad'om Pchin, Bichabar Bw. Pitschaf a gài, verschicken [dahin sch.], p. pahle, znrückschicken. Bisch., bei dem jedoch auch: hitschaf gerik (schicken), das doch von blischaf, tragen; h. triali, hernmtr, (s. Lex. lixav) völlig versehieden sein möchte. Hindust. نيمجنا bhejnä v. a. To send, transmit; im Moors; bheajna. - 3. ezalavav Pchm. S. 16, 77, 79., aber ezila vav 37. Ich rühre. Vgl. ob. S. 375. Ma tschalaven adava Rührt das nicht an. Zipp, Chalabear (To move; σαλένσαι L.), was Diefenb. passend für Caus. halt von chalar v. n. (To go, to walk). Vgi. Hiudi tschalana (To walk, to move) und Hindust. Lu chalana (Caus. of Liz) To impel, to set a going, to drive cet. -4. czaravav Ich weide, hute Pchm, Im Pench. tshar (to

feed cattle) Carey p. 87.; Hindi tscharawa; tschari, leham Pasture subst. Hindust. , (Sanser. tshara) Forage, pasture; food: Shakesp. p. 301. s | m. 1. Forage, fodder, food for cattle, balt for fish, 2. A young plant (s. Lex. czar Gras). Li - charna v. n. To graze, davon aber p. 309. Li - charana v. a. To graze, to pasture; loi, charwaha A grazier; shepherd; . > charão m. Pasture ground. - 5. daravav Ich sehrecke Pehm., z. B. S. 74.; vgl. ob. S. 417, als Cans. von daraba Ich fürclite, Perf. dardom (I.) und darejom (II.) Graff. Ms. Vgl. ob. S. 399. - 6. uszt'ávav ob. S. 417. Schtvias schon apry? Na! jov hi noch andro tschiben. Ist er schon aufgestandeu? Nein, er ist noch im Bette. - 7. gilavav Pcim. S. 16., aber sonst mit o: gilovav lch singe. Vgl. ob. S. 88. 89. Wurzel ist Sskr. gål, woher Hindust. كان gana v. a. To sing , كاين gayan A singer n. s. w., gawaiya Singer. Das I [kaum aus S. grr] konnte nach Analogie von Hind. اللايا faire boire, اللايا endormir, den Causs. aus سونا boire, سونا dormir Tassy p. 69., stehen; allein auch dem Subst. gill Lied, Gesang Rtw. entnommen sein. In Betreff mancher Formen, denen I febit, geräth man in Zwelfel, ob dies, was in einigen entschieden der Fall ist, weggefallen oder nie vorhanden gewesen, um so mehr als sleh ein, dem Sskr. gapaj gleich kommendes Caus. Lil, 3 gawana (To cause to sing) lm Hindust, findet. Shakesp, hat Hindust, .... git m. A song, singing; كيت كانا git gana To sing (elg. einen Gesang singen) und so nuss also vieil. Rtw. "Singen Gluwawa, Gill " das Komma getilgt werden. Diese Form nebst g'juwawa Alter s. ob. S. 342., weiche Grellm. S. 237. 1. Mithr. I. 246., Bisch., Richards. (hier jedoch, lhm selbst zufolge aus Grelim., gewawa, was aber eine ungenaue Angabe, und rückwärts eben dies wieder aus Richards, hn Mithr. IV. 84.) nur durch Entiehnung dorther besitzen, haben ihres wegen den gegründetsten Anspruch auf Gleichstellung mit gliovay, welches, als nicht mouillirt, zu H. sehwerlich gehört-- Auch dürste ghiewele (canit) Rud. 1, 66, 1 verloren haben-Fraglicher scheint dies bei Zipp.: te kabevaf (singen); me gabbava, 3. Sg. gabela; Perf. me gabejum; gabbado, gesungen, inden sie wenigstens formell vom Illndust. Caus. ohne l ln geringerer Weite abstehen. Man beachte inzwischen auch das I in: te ghibavaf oder gliibbaf, Imp. ghib [1. ?] und ghibbuf tu [IV.]; knrz; te glihaf und gabbaf neben einander. -Bryant's glilce or givellee (A song), givellan (To sing) scheinen v umgestellt zu haben, wie jabillar ob. S. 408. Ueberdem erfordern sie rücksichtlich g wahrsch, die Deutsche Anssprache; ausdrücklich ist es so bel Harr .: gltl (allein auch von schr räthselhaftem Aussehen; ilxa), Baliad, v. song, das noch dem Sskr. giti (Song, singing) ungemein nahe kommt. Given s. ob. S. 134, vgl. 344., dessen v indess möglicher Welse dem Suff, anhelm fiele, und verm, als Imper. giv (To sing), ave giv (Come to sing) Ib., sowie ghiv (chanson), ghlyaben (chanter) Kog, enthalten gleichfalls ein; wenigstens nicht radicales v, welches sich aber viell,, wie bei Anderen b, gleichsam als Wurzelbestandtheil festsetzte. Zipp. u. Stimme : "ghibbepen heisst das Singen"; vgl. Bisch, gichepenn, Vers. Guiglebe (gl wohl = j, ch) s. ob. S. 130., we aber Vulc. st. Lud. zu schr. - 8, chochavav lch lüge, betrüge Pchm., chochavavas Ich zankte [?] S. 17. Auch chochavel, lügenhaft, eig. 3. Sg.? Wahrsch, durch Uebertragung der Asp. anch auf die erste Gutt, von Sskr. kuh Cl. X. 1. To surprise, to astonish, to excite wonder. 2. To cheat, to impose on. Kuhaka A cheat, a rogue, a juggler. Kuhaua, kuhana Ilypocrisv. Bei Bw. jujana ὑποκρίσις L. XII. 1., na peneiaras j., μη ψευδομαρτυρήσης XVIII. 20. Jojana f. (Decelt, lie. Engaña. Mentira) und jonganar (betrügen) Luc., bloss dem Sp. enganar näher gebracht. Sonst "jojabar v. a. To deceive. Enganar. Sanscr. kuhaka (deception), whence also [?] the Engl. Hoax, Hocus," Vgl. Hokkano baro A great trick Bw. Vol. I, p. 318., hokkawar (to decelve), p. 353. - Zipp.: chochevava (Ich lüge, betrüge); chochadium (edium), jol chochade (chede), chochuv, Pl. chocheven tume; chochano, gelogen, chocheno, betrüglich, chochedo; chochendul jov keek lay tschatscho na penjas Im Lügen hat er kein Wort wahr geredet. Fratervitkes (ob. S. 100.) joy man chochedas Er hat mich fälschlich belogen. Adava hi chochado Das ist gelogen. Te chochovaf, lugen, mit Pras. - vava, Perf. -djum, als ob letzteres auch o vor der Endung hätte. Chochepen, die Lüge, Zipp. = hohubin (lle) Irv., gochoben (Lügen) Rtw. s. oh. S. 137.; gooheno [goch.?], betrügen (vielm. Betrüger) Rtw., vgl. Graff. Ms. chocheno Lügner, vom Imp. choche [1.?] S. 11., aber LG. duj chochopangri (2 falsche Zengen); Bisch. ch'hacheno Wind-Beutel; achhachene pallia (higenhafte Haare) Perrücke. Bei ihm anch, wie Riw. gewöhnlich g für ch, so dass uns dies schwerlich an Sskr. guh (tegere) zu denken nöthigt: gohena, sie betrügen. Jonen (faffere) in der Gaunersp. bel Vulc. mag wohl nichts hiemlt zu schaffen haben. Bry.:

- 5000

ochano (a lie), frellich neben ohano (words), hat viell. In ch nicht die Dentsche, sondern Engl. Aussprache; allein dennoch entstaud, aller Wahrscheinlichkeit nach, letztere aus jener (s. oh. fsanlchirvava). Bisch.: achhachaf, lugen, preilen (s. oben S. 322, 419.), ch'hocheaf, läugnen (s. ob. S. 341.), vexiren. haben ganz den Anschein falscher Bildung, und mit Recht zeigen sich deren Präsentialformen im Gewande der IV. Cl., als : chhôgewela apo mende halauter Er verrath uns alle [eig. lugt auf uns? oder chh st. pch? s. nr. 16.] u. auklagen; chhochewela man Er vexirt mich; hochewawa leh trotze [durch Laugnen?], wenn es hicher gehört. - 9. lemavav leh schlage Pchm. - 10. muravav lch scheere, rasire (aber morav, wetzen) Pchu. Monrabar, muurabar v. a. (To clip, shear) Bw. Te nurevvaf, Bart scheeren. Murevava Ich schäle, schabe, scheere; muredjum, a. e. a. St. ausdrücklich muradjum mit a, wle 3. Pl. murade; Part, murado (miraddo, rein gemacht), murando; lmp, muruv tn. Mre tschoora (Pl.) nanni muradde Mein Bart ist noch nicht geschoren. Murevava abschälen; auch rein machen, z. B. das Geköch zum Essen. Te muravaf tehele, abpfincken; sonst Me zirdevava tehele eig. Ich zlehe ab. Morevay, bartscheeren. Te morrava, morrell, waschen. Me kamaya te marell [o aber a gesetzt]. Morrawa, mordium (marijum), morr tu; also diese, wle nach I. Sskr. mud' 1. Radere, tondere. 2. Conterere. Als Depon. Purilicarl (to cleanse Wils.) Westerg. p. 137., Hindi mud'and (to shave), Hindust. Shakesp. p. 742. mundna v. n. To be shaved; mnudana v. a. To shave. Cans. mundwana v. a. To canse to be shaved. Vgl. p. 754. mundna v. a. und p. 755. munrud v. a. To shave. - 11. naszavav Pehin., najabar (to loose) s. H. nr. 59. - 12. pcharavav lch spalte, wahrsch. Act. Im Gegensatze an pcharovav S. 14. 46. Pchm. Vgl. ob. S. 399. 402 f. 422. Parjevava (aufplatzen), Perf. parjejum, jele. Parabar v. a. n. To break. Partir. Romper. Illudust, mit quadripunktirtem ,: phara Part. pass. Torn, broken, split, rent von pharna v. a. To tear, rend, split, break, cleave (as a wood). Caus, pharana v. a. To cause to he torn, split or cleaved. Ferner mit quadrip. co, d. h. cerebr. t: phatna, phatna v. u. To be torn, split, rent, broken, burst, cracked, welche Shakesp. mit Recht auf Sskr. sphat zurückführt, Indem das Hindust. öfters s vor einem Cons. elngebüsst hat, z. B. kandha = Sskr. skandha, Schulter. Wie Sskr. sphut' auch vom Aufhrechen der Knospen u. s. w.

gebraucht wird, so unser Wort sowohl im Zig. (s. ob. S. 87.) als im Hindust. vom Tagesanbruch. \*) Man vgl. Shakesp. 192 poh und w puh Dawn, und pah, oder pan, phatna v. n. To dawn (the morning), to grow luminous p. 194, 197, - Bei der Form pehadil'as ware es möglich, entweder, dass d für g stände (vgl. Illudust. بهنگ bhang Breaking u. s. w.), øder st. des cerebr. d', in welchem letzteren Falle es anch hirher gehört. Peharav (I.) Ich öffne, und pehradon (II.?) ob. S. 403., dessen r und d leicht zusammen nur ein cerebrales d' vertreten sollen, schliessen sich viell. an: pendrabado (geoffnet) L. I. 64., "plndrabar v. a. To open. Abrir Hind. Bihurna." Vgl. 13. pyrevava (lösen); pyredjum, pyrede; pyruv; s. Lex. piro. - 14. parevava (tauschen, auch handeln); paredjum (dum), -rede; paruv; paredo, auch paraddo getauscht; parepen Tansch, parcpaskro tanschend. Zipp. Pareaf wawer lowes (tauschen ander Geld), umwechseln; poreaf [sehr. a st. o], tauschen; pareaf, vertauschen; paraf, schachern; parcaf, verhandeln; parawawa a goleha [Suc.] ye gral [milsste als lebendiges im Acc., nicht N. stehen! tele Ich handle (mit) diesem ein Pferd als. Bisch. "Para, vāsa, Ild. phir پهير Change" Harr. s. ob. S. 348. Das Ilindust. Wort (von pherna To turn back, to invert, to revert cet.) bedeutet zufolge Shakesp. p. 205 .: Turning , meander, maxe cet., allein in der Verbindung پهير پهار pher - phar, Adj. Alternate: vgl. Hindl éraphéri Barter subst. Allein durch dies auf phlrna (To turn, walk cet.) zurückgehende Wort kann das unsrige nicht aufgeklärt werden; und dazu eignet sich anch Hind. phariya 1. A pedlar, a retailer 2. The keeper of a gaming house or dice table (phar A gaming-house where dice are played. 2. A place where goods are exposed for sale) noch nieht sonderlich. Sskr. parawarta und pariwarta Exchange, barter würden auf Präpp. zurückweisen; doch scheint mir, den Begriff der Vertauschung als ursprünglichen festgehalten, Sskr. para (other, different) sich am besten als Etymon hicher zu schleken. Parnipen m. (Exchange, bartes), und als Verhum mit g [gleichs. nach Cl. 111. ?]: Parugar v. a. (Cambiar, trocar), des-paragar v. a. (Des-trocar) und paruguelar, διαπραγματεύειν, L. XIX. 15. - 15. nchntrayay Ich trenne auf; weide aus. Pchutrado aufgetreunt, 2. ausgeweldet, 3. zerzaust. Pchm. Pchabaterdo wie durch Wriddhi

on Pracht, Engl. bright bringen will, halte ich für irrig. Engl. breakfast.

erweltert], zerbrechilch Sz.; pchabaterdo, zerborsten. Bisch. Pachatrar v. a. To pound, break to pieces. - Machacar Bw. vieli, mit pach. (trotz der pal. Ausspr. des Span. ch) st. pch. Wenn tr mit cerebr. rhotakistischen t' oder r verglichen werden darf, entstanden diese Verba aus Sskr. sphat (s. ob. nr. 12.) und sphut, auß welchem Hindust, phutna v. n. To be broken; to burst; phorna v. a. To break, to burst. Nicht nnmöglich, trotz der Vereinzelung, wäre aber auch eine Compos. = Ilind. phat rahns, To be broken, dispersed, unpaired. Shakesp. n. 203. - 16. pchukavav Ich verklage, klage an inicht: ihn, wie S. 16. steht] Pchm. 46. 67., 3. Pl. Perf. pchukade. Pockowawa (anklagen), pokedum, oder: pendum (melden), eig. Perf. Riw. = Fr. pukkedom (prodidi), Judas, cow kaj nukkedas les, J., der ihn verrieth; tire rakkerpenn pukk'welle tot Deine Sprache verräth dich. LG, Bisch. u. anklagen: pokaf [?], pokawelëla gege man [A. ?] Er macht Anzeige gegen mich. pukedas schon lauter apo mande Er hat schon Alles auf mich (nicht; dich) bekannt. Verkielnern; pukkewela anomande Er schwatzt auf mich. Pukkeaf (?), verrathen; Perf. pukkedas ano mange [etwa mande?] Er hat mich verr.; tu hunte pukkaha [e vor h?] Du musst verr.; pukkewèna apo wawerkende Sie verr. einander [nicht Sg.]. Endlich: pukkeraf apo jekes. verläumden. Wenn dessen r nicht Druckfehler ist für v., so verdient es hesondere Beachtung. Vgl. Pench. Carey p. 89.: pukar, pugat' To publish; pukas To make manifest; Mahr. pukara m. A rumour; a clamor; pukarane v. n. To call out, to clamor; to bawl. Hindust. bei Shakesp. p. 687. يكا, نا pukårnå v a. To call aloud, to bawl, to cry out, und pukår denà (Clamorem edere) v. a. To proclaim publicly, to call. Bw. und Diefenb. scheinen darauf mit Recht Pucano m. Herald, common crier. Pregonero, und pacanar v. a. Proclaim. Pregonar Bw., ansrufen, verkundigen L. zu beziehen: der Mangel des r kann nämlich im Geringsten nicht befremden, s. Pchm. bikenav. - 17. pchosavav Ich steche Pchm.; pusabar v. a. To prick. Bw. - 18. sikavav Ich stige, Perf. sikad'as S. 59. Pchin., vgl. ob. S. 423. Mit wahrsch. irriger Annäherung an das Deutsche vorn mit z (auch fs): zikkevaya, z. B. o drom; kedjum, kedie; zikkuv, zikkeven tume: zikkado (zikkedo, gezeigt), zikkaudo. Auch sikkaf (1.), zeigen; ausgestrichen: te sikknyaf, welsen, Zipp. Sogar mit r: fsikkerduss Er zeigte. L. IV. 5. Sikkedas je muhlo Es ist ein Gespenst erschienen (hat sich gezeigt); sikaf, zelgen, deuten, wie nach I., und auch Imp. sik'. - 19. szn-

ławay Ich kehre (Bohm. metu) Pchm. Zipp.: Te scholevaf (fegen, ansfegen); schullevava; schuladjum, schullade; schulluv! Avry schuladdo, ausgefegt. Bisch.; schilaf, z. B. Isma. dle Stube auskehren. Julabar (to sweep). Julabay f. Bw.; Rtw., ausser dem Deutschen besna, jolidi (mit einem j st. sch, wie in prinjerdo; vgl. ob. S. 432.) = schuladl (Besen) Zipp. mit, wie es scheint, schwacher pras. (nicht prat.) Participialform s. schulindi ob. S. 126., schulemaskrl Bisch., szulavihnaskéri f. Pchm. Zipp. vergleicht Lith. szlóti (fegen), Pras. szlóju, ifsíslawine'ju, was allerdings um Vieles besser passt, als Sskr. khala - pu (Sweeper; eig. platzreinigend), welches Bw., oder Hind. المار حيولنا jbiina v. n. To swing, und mit à: jharna v. a. To sweep, shift, clean etc., jhard (A broom), die Diefenb, herbeizieht. - 20. tasavav ob. S. 419. 424. Tasabar, tasar v. a. To choak, suffocate. Allogár Bw.; schlachten L. 15, 23. 27. Bei Zipp. thasfievava Ich ersticke; thasjuv tu Ersticke du; unstreitig pass., so gut als in der Bedeutung : ertrinken. Thasfado, ersoffen, ertrunken. Wahrsch. aus Hindust, thàsna, thànsnà (mit cerebr. asp. Ten.) v. a. To stuff, to cram, to ram down. Mahr. t'hansane v. a. To stuff; to cram. Thaska m. Choaking. - 21. umlavav (umlavav S. 50.) Ich hänge auf. Pchm. Vgl. ob. S. 333. 419. Zipp.; blavava hängen, aufhängen; bladejum, blade; Imp. blaav; Part. blado; blavando. - 22. garavav s. ob. S. 418. Zipp.: garevava (verstecken, verwahren); garedjum, garede; garuv tu, Pl. garuvenn tume; garedo, versteckt; garando, verstekkend. Ssap hi garedo tella da [tell' ada] draaba Es ist eine Schiange unter dem Kraute versteckt. Alieiu auch mit u; te garuvaf: -uvava: -udnm (garudjum); garuf, verbirg. Joy dijas peskere tscha e merderiste te garevel [ut custodiat] Er hat dem Räuber [eig. Mörder] seine Tochter in Verwahrung gegeben. Harr. p. 548. vergleicht den muthm. Imper. garove (to hide) mit Hind. garna v. a. To bury, to set, to drive, to fix Shakesp, p. 630.; eine Ansicht, welche durch gare baithná (elg. in der Höhle, Hind. gárá, Sskr. gartta, sitzen) To be concealed Ib. und durch Zig. garabar. Sawai L. IX. 59. 60., einige Stütze erhält, Indem mit letzterem weder Sp. grabar, noch Deutsch graben zu vergleichen sein offenbar unradicales b gestattet. Bei Bisch. gahreaf [?] verstecken, verhehlen, verbergen (we nicht verbürgen) ob. S. 341, 378.; gabreafles verkriechen, wohl les st. pes (slcb verkr.) mit ähnlichem Irrthume als u. verlieben, wie nach den Berichtigungen, falls auf diese Stelle bezüglich, scheint anzunehmen.

789

Me gahradiin mor giwa recht mischte Meine Sache ist | vielm Ich habe m. S. | gut verwahrt. Hieran reihen sich sodann die von Dief, gesammelten, zwar an Rom, gare u. s. w. gemahnenden, allein duch schwerlich damit verwandten Formen bei Bw.: garabelar To be on one's guard, to guard, Garabela! ¿niμελήθητε L. X. 35.; garabelaos, προςέχετε έαυτοῖς XII. 1.: sos garahela (as braljas), ποιμαίνοντα XVII.7. - 23. tschiknevava leh erquicke, z. B. tro dsi, dein Herz. Flex. voeha, vela. Pl. vaha, 2. 3. vena. Perf. tsrhlknijum, dem zun Trutz es doch gewiss zu IV. gehurt. - 24. nakkewaba leh schlurte Graff, S. 13., Imp. nakke [?], und danach, wahrsch, als elgues Machwerk, nakkeben (sanglotter) Kog. durch Verwerhsplang von schlurhzen mit schlucken, wie Diefenb. treffend vermuthet. Nakkeaf und nakkaf [?] mit tèle, verschlineinschlucken. Tele nakkedûm Ich hab' es hinuntergeschluckt. Bisch. Te nakavaf tehrli, schlingen, hinunterschinkken; te nakewwaf schlucken, verschlingen. Me nakevava (pder: nak.); nakedjuni, 3, Pl. nakedle; nakny tu, nakevenn tume; nakedo, geschlungen; lehele nakado hinnntergeschl.; nakendo, ein schlingender. Zipp. - 25. dechangevava (anfwecken); dschangedjum, gedle; dschangny, wecke. A. e. a. St.: "me dschangevava Ich wache fauch: Ich wecke, mit apry); dschangejum; dschanguf tn", welches Neutr, aber im Pras, mid Imp. wohl des g wegen j einbüsste; dann ginge es nach II. Ferner zu Grellm. dechangalo, wachsam. S. 296, 2.; .. Me dzangevava Ich warhr; me sshom dschangalo Ich bin wachend; dsrh. hl Er wacht." Me tumen dschangevava apry leh werde ruch aufwecken. Vgl. ob. S. 300. Te dschanjuvaf fdas v konnte man im Ms. auch für r halten) aprv aufweeken; Perf. dschangulum: dschanguf tschaves apri, weck den Jungen auf. - Bw. changanar v. a. n. (Awake. Despertarl; changami Adj. Awaker Bisch.: tschangelo [schwerlich I st. Sakr. r-Vorall, munter. Tschangeaf [?], sturen fans der Ruhe), auch verstoren. Tschangfaf wachen falso auch neutr.?]; okulo tschangela ob. S. 263. bedeutet viell.; Er weekt ihn focula st. - o?] auf. Jonadafs (to awake) Brv. wahrsch, 3. Sg. Perf. Aus Sskr, dschägri im Hindust, Lills se révelller, aber als dessen Caus. Like réveiller (To awake, to rouse from sleep), Illudi darhagana, dachagrat karna To awake, Vgl. Dellus, radd. Pract. p. 29. - 26. blkkevava, verkanfen; bikeiljum und adjum, 3. Pl. keille; bikkuf in. keven tume. Bikkado verkanft; bikkamlo. Ansgelöschi sind; bekewaf und alt r: te bikirraf, welches zu bickerdum ob, 5, 391, trotz te klinnaw, bikkewaw- [ut emam; vendam] Rtw.

S. 38., sowle Harr, plgar (Broke; wahrsch, nicht von; to break, Zig. phagerav) als Imp., sich recht gut fügte. Sser. kutsch bikkevocha (vgl. ob. S. 250.) jek kuhni? Wie theuer verkauft ihr die Elle? Zipp. Pikkeaf, Perf. plkkedam (vendidisti), pikkědo, verstelgert; pikěpen Bisch. = bikniben (Verkauf) Pehm. ob. S. 136, 139. Das Wort 1st comp. ans Sskr. wi mit der Wurzel kri, welche in der Zusammens.: Vendo, als cinfaches Verbum aber: Emo bedeutet. Da diese, der IX. Cl. gemäss: krinaml lautet, und folglich n ausnimmt, hat sle In Vebereinstimmung schon mlt dem Prakr. (Delius p. 22.) das r im Zig. gewöhnlich fallen lassen, allein dafür das nicht wurzeihafte n im Simplex überall, im Comp., welches eine grössere Verderbung noch eher ertrug, keineswegs lumer beibehalten. Bikkevava schliesst wohl das Sskr. Cans. krapaj Bopp. Gr. cr. p. 215. eln., etwa in dem Sinne: 1ch bewirke, dass man von mir kaufe. Uebrigens hat wikri Westerg, p. 35. an sich schon den Sinn von: vendo, und so finden wir dann dem ganz entsprechend im Zig. blkenav (wie nach I.) Pchm., ferner als Imp. bikkin Rb.; bikken Kog.; biknus (To sell, bargain; vgl. Subst. kraya-wikraya im Hindi) Irv., was ich; Verkaufe es (les, mit Aufgeben des I) erkläre. Mit noch grösserer Verstummelung durch Ausfallen der Gult. (vgl. den Faii oh. S. 343.) bel Bw., trotz des Simplex: quinar v. a. (To buy, Comprar), binar To seil, Vender; bisua Sale. Se bino exolling (verkaufte sich) L. XV. 15.; b. se lacho, dizasero au (d. l. sich für gut verkanfen) XVI. 15., deren Achnlichkeit mit Sskr. pan nur als rein zufällig gelten kann. Grelim, hat S. 300. 2. Me blkindjom leh verkanfe, was vleim. 1. Sg. Perf. ist, und latsakeril, verkanfen, ein, Zipp. unbekanntes Wort, 'zu desseu Deutung er nur: te kerel, dass er mache, beizubringen welss. Ob etwa: losschlagen felne Waare) vgl. kiirav? Kindjelle, kaufen, Grelim. S. 298. 2. halt er mit Recht für: kindle (emerunt); me tzirrdjom Ich kaufe lb. soll wohl heissen; Ich habe (Waaren) bezogen. - Vgl. Mahr, wlkane v. a. To sell; wikata a. c. Sold; wikri f. Sale. Hindust. بكتي Id. , لكنا bikna v. n. To be sold , to sell , Lik bikana (Trans. of bikna) v. a. To sell. Lity kinna v. a. To purchase, to buy, verschleden von Lis st. Lis To do, to make. Hindi wikana, wikraya karna, wetschana To sell; kinana To buy. - Pchm. kinav (cmo); LG. kindas Er haufte; Harr. kiu (Buy) vgl. ob. S. 232.; Rtw. kinn Kauf (wohl Imp. und nicht Subst.), wie Zipp. kinn tu, Pl. kinnen tume, Part, kinnado gekauft s. jedoch ob. S. 404. Bisch. kinawa atrèn Ich kaufe ein; genehla (Käufer; eig. Er kauft); tèle gindaspes Er hat sich josgekauft; dinaf kaufen, entweder durch Druckfehier, oder mundartlich (s. ob. S. 88.), mit d st. g. - Nicht damit zu verwechseln ist (s. ob. S. 68. 125. 387. 393.) das völlig davon verschledene ginav s. Lex., Pench. gina (to count) Carey p. 87., Sanscr. gan (numcrare. Computare) Westerg, p. 140. - 27. Me hanne vava lch grabe: hanadjum; hannuf tn, Pi, hanneven tume. Sskr. khan (fodere), Cans. khanay (fodiendum curare). Mahr, khanane v. a. To dig. Hantaf tèle, untergraben Bisch., wahrsch, aus dem Perf., vgl. ob. S. 419. rücksichtlich des t. Vgl. Hindust. f. A mine; aher nicht khändnä v. a. To excavate, to pound = Sanscr. khand'. Man verwechsele nicht hiemit das Wort für Kämmen ob. S. 397. - 28. chchelievava Ich spiele mit der Puppe; chchelledjum; chchelluv tu. Chchellado, gespielt, verliebt (anch: Russe s, ob. S. 53.; auch wohl chelado nach Alter nr. 190 .: Miles); chchellevena penn Sie lieben sich. "Cheilevava Ich spiele, oder ich bin verliebt. Ob's nicht mit kellava (nach I.) Ich spiele, verwechselt worden?" Kellava (spielen); kelldjum, kelde: lmp, kell: Part, kellado, kelldo. S. Parad. Chchellado hi Er ist verliebt, von chellevava Ich liebe, spiele mit einer Sache, Perf, cheliadjum-Chelledo manusch, ein spielender Mensch, auch metaph, ein Verliehter. O pyranno chellevela peskeri pyrinjaha Der Brantigam spielt mit der Braut. Cheilevava e tschawes [Acc. !] Ich spiele mit dem Kinde. E tschave kellena perijas Die Kinder spielen - Scherzen. Zipp, hemerkt: Spiel, das Wagspiel , a. B. mit Karten, heisst kellepen, paskere, peua s. ob. S. 137. vgl. 133. und 140., und allerdings steht calabeen (Music) Bry, vereinzelt, indem das musikalische Spiel durch baszaviben u. s. w. wiedergegeben zu werden pflegt. Sonst lässt sich jedes Spiel, anch das theatralische und Tanz, durch Worter dieser Wurzel ausdrücken; kheliben Tanz, Comodie, von kheiav Ich tanze Pchm., cheleue (tripndiare; Il fortis aspiratio) Vulc., wie S. 130. 339. st. Lud. gelesen werden muss. Hieher verm. nicht minder jeli f. (Love), als quele m. (Dance. Bayle), wohl mit dem Schlusse nach dem Sp. Bw. Die Doppeiform mit k und ch rechtfertigt sich schon durch das Sskr. kli (angeblich ludere) and khel (vaciliare, lascivire) Westerg. p. 249., vgl. Prakr. khèi hel Delins, die beide, dunkt mich, in krid' (krii) Ludere p. 134. ihre Eriedigung finden. Sskr. kelaka A dancer, a tumhler, one who walks or dances on the edge of a sword. Keil, krida, khela Play, sport, pastime; pleasure, amusement. Hind. I. Amorons dalliance, coition, anch منكيل, compon. mit Sskr. rati. الله dalliance, coition, anch منكيل

khilns v. n. To be delighted, to laugh; Lilas khelns v. a. To play, to sport. Hindi khilli Jest, game; khèla Game, sport. Vgl. Art. Indog. Spr. S. 43. 44. - 29. tsehumm e wà wa leh küsse. Bisch. Tschummevava; tschummedjum, 3. Pl. - mede, nnd als lnip. tschumme [?] tu, richtiger tschummuv (mjuv), Pl. tschummeven tune; me vava tschummedo Ich werde geküsst; aber anch tschummed ava; tschummedijum; tschummde tu! Zipp. Tschummedele Sie küsset. Rüd. = joj tschummedela Zipp. Me tschumindaw Ich küsse; tschuminde (wohl: kasse) Sz. Vg. ob. S. 396, 418, - 30, tradevava IV. and tradava (jagen) I., woher Imp. trade, Pl. traden. Sogar: traderwell III., wegjagen; ob. S. 396. Zu Sskr. tras? 31, zirdevava Ich ziehe S. 347. 396. Kanna me zirdevaya apry wacha, talla me pandevaya [auch IV.] parni kustik trujal mande trodlinsfa rupowwe te fsanuekuni Wenn ich werde auf die Wache ziehen, will ich eine weisse Schärpe umthun (um mich binden) mit Franzen (Troddein), silbernen und goldenen. Ada theisfiria zirdevena mre praliskero zappos avry Man wird diesen Morgen meinem Bruder Zäpflein ziehen. - 32. pandevava, pandevocha u. s. w. nchen pandava I. Ich binde ob. S. 397. Pandeven mange mre renzla te mri plaschta Bindet mein Felleisen (Ränzel) und meinen Mantel auf (aufs Pferd). - 33. Me pandavava, ado rettinge hi kaule. Ich glaube, diese Rettige sind murbe. pandejum [fehlt d vor j?], ke hi je Waldscho Ich meinte, er sei ein Franzose. Sso tu denkervoeha, kizi kordijas? (wie viel es geschlagen hat)? Was meint ihr, dass die Uhr sel? Me pandevaya, ke pan bi noch keek ochto. Ich haite dafür, dass es noch nicht [keine] 8 sei. Dies Wort heisst wirklich auch: glauben, wie pazzava, obschon es ganz anderen Ursprungs scheint als die vor. Num. - 34. To me kandavava tro pennepen (tro lav, deinem Worte; A, st. D.) So will ich denn eurem Rathe folgen. - 35. Ssavl sigla kammocha tn, ke me te kendevav apry? Was für ein Siegel wollt thr. dass ich darauf drücken soll? - 36, wehrewawaman Ich vertheidige mich. Bisch. Me homte wehrevava man Ich muss mich wehren. S. ob. S. 435.

# d) Paradigmen.

Darunter begreife ich die Verba: som oder hom (snm); avav (venio, fio): aczav (manco, sum); nehst kerav (fario). Die ersten 3 fungiren gelegentlich als Substantivverba hom geht in das Perf., avay in Cl. II. und keray in III. ein so dass es sich der Mühe lohnt, sie desshalb besonders schart ins Auge zu fassen. Ausserdem werden noch die beiden ersten, nach Welse des Lat. Mihl est res, verwendet, um den Besitz von etwas zu bezeichnen. Vgl. ob. S. 176, 183. Bei Lebedeff p. 34. wird im sog. Common mixed dialect: Mar -, mara-, mare-hy, or hay (I have); Tor-hy cet. (Thon hast); Oo-ko-hy (He has), oo-ke-hy (she has) cet .: Pl. marsuh - hy (unser aller ist), hu sog. Civil mix. d. hamar - log ka-hay (we have) cet. angegeben, was dem Lat. Meus, a est, mel sunt; cius (virl, feminae), illorum est cet, entsprechen würde, und auch im Zig. ob, S. 238, ein Analogon findet. Als Hindust. Belsp.; Hamara je hav, oder; hamara-pas [uns-bei] jee hay (I have a soul). Toomara pas roopee [daher doch schwerlich Zig. love?) hay? Ha, hamara pas hay. Have von money? Yes, I have. Im Zig. ist dagegen üblicher der Nom. der Sache, und der Dat. (bel Pchm, der auf -ke, sonst gewöhnlich der auf -te), häufigst aber auch Acc. der Person verbunden mit dem Verb. Subst. Vgl. Hadley (Familiar phrases p. 1.) vom Hindust .: The Dat. Is frequently used for the Acc., especially in personals; also gewissermassen umgekehrt. Vgl. Zipp. Man [A.] hi baro thatepen Ich habe grosse Hitze, wie Man hi droven thato, schyl Mir ist sehr warm, kalt, aber auch: Mange hi mydschach Mir ist übel. Leste (D.) hi mydschach piro Er hat schlimme Fersen [wohl: Fuss Sg.]. Ada romesti hi akkia fsavi chatschkirdi kudschum, ke leske shaaro chaben hi meschto Der Mann hat einen so hitzigen Magen, dass er Alles verdauet (eig. dass für ihn alles Essen gut 1st). Womit ist sie heschäftigt? ist ühersetzt: fso joj hi andro kova (Was ist sie im Geschäfte)? Oder: fsavl butin hi la (Acc., vgl. ob, S. 326.)? Was hat sle für Arbeit? So lake ehas (was sie hatte) Pchm. S. 70. Der Zig. lässt die Sache zur Person, der Dentsche die Person an etwas kommen (bekommen). So helsst es z. B. bei Bisch.: A gollis [Acc.] wela je baro nak Ihm kommt eine grosse Nasc, d, h. Er hekommt einen Verweis. Ein solcher Acc. rechtfertigt sich für diesen hesondern Fall sehr glaublicher Weise durch den Grundbegriff von; avav, indem im Sskr. . Verba des Kommens sehr gewöhnlich mit dem Acc, der Person, z. B. irc aliquem = adire, vereinigt stellen. Nach Pchm. sagt man sowohl; mange, leske, Pl. nmenge n. s. w. als; man, les, amen, len u. s. f. mit ehl (est), chas (fult); bel den Formen von avay hingegen ist bei ihm stets der Acc. gesetzt; nämlich Imperf. Man, tnt - avelas Ich hätte u. s. w.; Plusopf. - avlahas Ich hätte gehabt u.s. w.: Fut. - avela Ich

werde h.; Imper/meg much; ans dem Ungar.] take avel Habe (elg. Es komme dir); Inf. te oder Cavel, baben. Graff. S. 21. gleht : mande hi, his mit dem zweiten Dat, an, allein bei wela den A ce, der Pers. . was also in Betreff des Zwelten mit Pchm. stimote. 7. B. Les wela koha balo (llim wird das Schweiu an Theil): Vgl. ob. S. 326., wo; "I round well rom" wohl ins wela mier weln zu verhessern sein dürfte, obsehon dann immer noch romni, was nicht Nom., sondern Acc. sein müsste, befremdete. So hat auch Zipp.; Schonnava jeker, ke tri peen [falschlich N. st, A. ?] theisfa bijav avela. Endlich [fehlt!] hore ich einmal, (doch wohl mit der weiteren Uebersetzung; dass delne Schwester morgen Hochzelt halten wird). Fr. hat entschleden: Len [Acc.] his keek tschawo (His fuit nullus Infans) L. I. 7. 1. Hom, bei den Bohm. Zig. som mit s, Pehm. kommt eig. nur in eluem Pras, und Prat, vor, während es sich im Uebrigen-durch andere Verba erganzt. Grellm. hat S. 309 ff. 2. ; ausser dem oh, S. 415, besprochenen sog. Fut., theils ein, offenbar sogar mit dessen Fehlern aus Rüd. (S. 75.) entnommenes Pras, and Imperf., thells cin ganz eigenthumliches Pras. mit einem sich enge daran schliessenden Perf. Aus Bw. hat hereits Diefenb. damit Berl, Jhb. S. 380. slnar v. n. (To be, Ser, Estar.) and L. sirlo (sum), sirles (es), sin (est) verglichen; deren r viell, vom Inf. des Sp. ser (vgl. terelar vom Sp. tener), n aher von dem des Dentschen; sein sich erklart, obsehon sich letzteres auch auf andere Weise fassen llesses S, oh, S, 407. Es lautet aber hei Grellm, jenes vermelutliche Pras.: Sinjom, sinjel, si [in dieser Pers. st. hi auch sonst; issl Voc. Petr. und: jov fshl, oder; a hl Zho, I: Pl. siniam , sinian , sinia. Das Perf. aber bildet sich, mit Ausn, der beiden 3. Perss., aus den Formen des vorigen Tempns durch Beifngung von ahl- vgl. S. 238.; und, da dieses bel Zipp. für: Est vorkommt, fragt sich, oh wir nicht rücksichtlich desselhen an unsere Erklarung des Schluss-as im Imperf. und Plusquf. S. 353. erinnern dürfen, indem höchstens dies zu be-Fremden Anlass gabe, dass beide Elemente prasentlale waren, man müsste denn in vorerwähntem; ahi etwa Sskr. asit (erat) oder la: sinjom Perfectform suchen. Vgl. 1. slujumahl, Pl. sinjam-ahi; 2. sinjal (mit a) -ahi, Pl. sinjan-ahi; 3. job sluja falso scheinbar, wie 3. Pl, lm Pras, 1st hinten ein perf. s abgefallen?], Pl. jole sluje, welches, das J abgerechnet, sich genan zu sinjum verhält, wie dyne (Part. Pl.) an denom (dedi) oh. S. 387. Das errogt nun den Verdacht. ob sinjom nicht vielmehr ein misskanntes Perf. der letzten Art sei, und seln ni unter diesem Rechtstitel besitze. Ans diesem-Grunde wohl kounte Zipp, zn Grellun muthmasson?

"Siujom ist unrecht; könnte wohl dachinjum ich habe gewusst, dschinjal (oder dschinnel), dschinjas; Pl. dschinjam, dschinian, dschindle als Perf, von dschinnava sein; oder ware s in mit seinen Endungen aus dem Deutschen erborgt? Mein Zig. verstand weder das Perf. - es war ihm durchaus unbekannt und mierklärlich -, noch das Fut.", welches in der That nichts sei, als das uurecht gefasste Pras. von vava oder avava [nur vorn mit o!]. Das Fut. werde auch durch das Pras, ausgedrückt: z. B. Me theisfa fshom andri khangeri Ich werde morgen in der Kirche sein. Wäre sinjom in der That Perf., was der Form nach natürlich anginge, weil ia das Perf. überhaupt mit dem Präs, hom sich verbunden hat, so müsste man dann in siniom - ahi vicii, ein Piusopf, suchen, Auffallend hat Fr. in L. H. 18. einmal; rakkerpen, fsawo len i parscheere penndenn his Die Rede, welche ihuen die Hirten gesagt hatten, worans noch deutlich die Entstehnngsweise der 3. Pl. Plusgpf, zu erhellen scheint (s. ob. S. 338.). gleichs, Fult quum dicerent. So anch: His ninna put wawer rommia paschall, coll' lenser k'jenn bls annl J. Es waren anch noch viele andere Weiber dabel, die mit ihm nach J. hinaufgegangen waren. Vgl. Und his i tritto cooro, har jon truschschuldenn less Und es war um die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. LG. Viell. lässt sich so auch zuweilen bei Fr. die Umschreibung des Fut, deuten. Zwar sind es meistens bloss ungeschickte Nachbildungen des Deutschen; z. B.; Tumee wena hatscheena Ihr werdet finden. L. V. 12. Tu wehe - karela (Er heisst); gian wreste de chala (Er geht) I. 76. Du wirst heissen; vor dem Herrn vorhergehen. Catter caw' tsehiru wehe tu schtarehe mauuschenn Von nun an wirst dn Menschen fahen. Talia wena jon pennena app' coll dumbeun [A.?!] Dann werden sie sprechen zu den Bergen. Allein zuweilen steht wela (erit) so, dass man das zweite Verbam davon allenfalls abhängig denken könnte; z. B.; Jon tikkdeun [Perf. !] wela [Sg.], anni- alle (a lle soll viell, an mit dem Pron. einschilessen] jon tejenn tschurrje Sie werden sehen [eig. gewissermassen Fut. ex., Sie sahen, wird sein?], in welchen sie gestochen haben. Vgl. noch Puchm, S. 70. Dykeha, har hi tuke xidi t'aves Du wirst sehen, wie dir lst, dass du lebest (wie du zu leben haben wirst). Zipp.: schon harga hi, ke tu les prindschkervocha? Ist es schon lange, dass du ihn kennst? - Rücksichtlich eines Zischlautes st. h bei diesem Verbum s. ob. S. 94, 350. nnd wegen des oftmals ihm vorgesetzten Vocals S. 259. Im Mahr. kommen asane v. n. To be: to exist; to remain; und bone v. n. To he: to hecome, als Parallelen vom Sskr. as und bhû,

belde als Auxiliarverba vor (Carey p. 60, 63.), was für das Zig. die Entscheidung über die Frage erschweren konnte, ob som und hom bloss lautlich, oder radikal, verschieden seien. Ich möchte mich zu der ersten Ansicht bekennen. Da im Sskr. as nach Umständen seinen Vocal verliert oder aufgiebt. wäre also auch ein solcher zu Anfange im Zig. nicht befremdlicb. Man vgl. Zipp. A hi [etwa; ahi ln Eins?] o drom latscho? Ist der Weg gut? A si but chewja andre mande Es sind viel Wnnden an mir. A bi schon save dul herschinge Es sind [Sg.?] schon ganze 2 J. Nan bi keck pooragaduy. A bl but andro tschinnepaskro kova Es sind keine Federn da. Da sind ja viele im Schreibzeug. Key hl streusanto? A hi tachimmone andro do mochtin. Wo ist der Streusand? Es ist was in der Sandbüchse (Dose). Jov harga andry da temma a haes Er ist schon lange in diesen Ländern gewesen. Also nur in der 3. Pers. Eben so Pchm.: Ehi odoleske bersz Es ist dem 1 Jahr S. 52. Mange ehl (mihi est) 30.; papaie ehas (wiedernm wurde), trupos ehas (der Leib wurde), also auch nach einem Cons. 68.; kane [kana?] ehas Als er war 78. Wir würden diese Formen also etwa mit Sskr. asti (est) und santi (sunt); Perf. asa (fuit), asus (fuerunt) gleich stellen; denn merkwürdiger Weise fallen die 3. Sg. und Pl. lautlich ansammen. Z. B. Graff. job, joi hi [Rud. hi] Er, sie ist; jon hi [Rud. jole hi z. B. S. 65.] Sie sind. Job has (fult), jole has (fuerunt) Rud.; Fr. his Er war Joh. I. 5.; jon his Sie waren Ib. 6. - Eine negat, Form bei Pchm. nasom Bobm. negsem | S. 62., von som 53.; nasal 67., von sal 63.; in der 3. aber nane [Bohm. nenj] Non est. 52.; kaj nane (dass nicht sel) 58. 62., vgl. Rtw. ob. S. 319. Vlell., s. ob. S. 321. anch materiell ein; hi (est) einschliessend. Zipp.; Latsche hi i mohl? Ist der Wein gut? Nan hl tschorerl. Er ist nicht schlimm.

|     |                                    | 1. P | aes.                                                    |                                        |
|-----|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|     | Rad.                               | Zip  | p                                                       | Graff.                                 |
| PI. | Hom<br>Hal<br>Hi<br>Ham<br>Ham [?] | ham, | shom<br>shai<br>shi, a hi<br>shamm<br>shan<br>shi, a hi | hom<br>hal<br>hi ·<br>ham<br>ban<br>hi |
|     |                                    | 2. P | raet.                                                   |                                        |
| 27  | Hames [?].<br>Hales<br>Has.        |      | Ishommes                                                | homes<br>hales<br>his                  |

Pl. Hames hames, fshames hames
Hames [?] hames, shames hames

Die Verschiedenheiten sind, Im Ganzen genommen, von nur geringer Bedeutung, zum Thell auch blosse Versehen. So die vermelutliche, dem Hindust, zu Liehe gemachte Unterscheldung von Tume ham; Sinjan, und Jole hl; Sinja, und zwar nur dieser Formen, nach männl. und welhl. Geschlechte bei Grellin, S. 310, 2. Irrthümlich hat ferner Rüd., nebst Grelling und Blsch., die Ihn (der letztere wenigstens im Pras.) hier ansschrieben, ham mit m st. han, Pehm. san S. 53. (estis), welches Zipp., bloss des Frz. Vous ètes wegen, und aus gleichem Grunde im Prät, hannes st. halles = salas Pehm. 65. auch als 2, Sg. aufführt. Z. B. Ssir tu hannes jeker sastewesto Wenn du je gesnud gewesen blst; mit dem Bemerken; dass sein Zig, dafür auch halles angehe. Bisch, hat richtig Tu hal S. 95. 98. 99. 106., wie Fr. hall (du hist) L. III. 22: Ssall tu sasthewesto? Ugga. Bist du gesind? O ja. Zipp. Ham L. I. 18. Fr., Blsch. men ham (me ham Rud.) S. 24. 36.; Pchm. sam S. 69. kann nur, entsprechend dem Sskr. smas (80mus), 1. Pl. sein, aber nicht 2. - Dasselbe gilt von hammes LG., fslr mee - hames, als wir noch waren. Zipp. Ilames Rad., Grellm. als 1. Sg. lst wold nur verdruckt st. homes. Vgl, hommes Ich bin gewesen LG.; me homes Bisch. S. 96. 99.; mittwochoske hommes Am M, blu ich gewesen, Me na hommes nirh jeker barwallo Ich hin nicht Einmal (niemals) reich gewesen. Me hommes key homes, dikjum manuschin ich bin gewesen, wo leh g. b., hab' ich Meuschen ge-sehen. — Sehr fehlerhaft gleht Bisch, vom Prät, dies Parad.: Homes, holes (schr. hales), hoes; Pl. men homes (schr. hames), tumen homes (sohr, hanes; er hatte wahrsch, das falsche hames vor Augen), jon hoes. Er hat, sicherlieh Im Glauben, durch Einschwärzen des o st, a die Sache analoger zu machen, dieselbe vielm. durchans in Unordnung gebracht. So hat auch Kraus einen Inf.: te hluf (Zipp. te vaf) aus; hi selber gemacht. - Die 3. Prat. lautet bei Graff. his z. B. S. 21., wofür er anch bles, wahrsch, i zu bezeichnen, fragwelse hinstellt; Rud. und Pchm, has; Zipp. Sg. jov, Pl. june mit hoes, shoes. Anch his; z. B. Schon baro rad his Es war schon spät; und chen so; doskahls (elg. Tum fuit), neulich; hismahl (Fuit sodalis) Diehsgesell, trotz seines, viell. Zippeln entusmmencu: hoes im Parad. Graff. übersetzt das Prät. durch; Ich war, Pohm. durch; Ich bin gewesen; Zipp. bald durch das Eine hald durch das Andere u. s. w. Vgl. oh. S. 353. -

" H. Aczav Ich bin, wohne: 3. Perf. Pl. aczle (sie blieben) S. 63., vgl. ob. S. 400., dem sich das Beng. achh (To be), s. auch Schlelerm. l'Infl. p. 61., vergleicht, rührt vielle, wie romanische Sprachen das Verb, subst. durch Lat, stare erganzten (s. Diez z. B. H. 121, 188.), von Siskr. strå fmit Präf. à?] s. Lex, stava. Die Bedeutung spielt auch schon im Sskr. ans Stare in Manere, esse, s. Westerg. p. 18, hindher, und die aspir. Palat. würde sich wenigstens durch Mahr. Analoga rechtfertigen. Nämlich: npastsbha m. (Membrum muliebre) = Sakr. upastha, vgl. npå + stha (Coirc cum viro), und stshlana n. = Sskr. sthana (Place) Kenn. Dies Verhum liefert unn zur Ergänzung des vorigen Manches; öfters namentlich den luiper, acz Sel, blelb; Zipp. atsch, sei! Auch: Atsch tu andri khanger! Bleib du in der Kirche. Wenu dasselhe, wie nicht selten eben so hirr, als bel avav, der Fall ist, Apharese erleidet (s. ob. S. 374.), wird es, zumal bei ungenauer Auffassong der Palatale z. B. bei Bisch., Furmen von xava (eo) leicht bls zom Verwechseln abulich. Me houte (a)tschay udschlo Ich moss schuhlig bleiben. Me h. dschay Ich m. gehen. Pchm. S. 62.: t'aczel, dass sle bleibe. Zipp.: mu tschel (vel) Lass er sein; mo tschen jol Lass sie sein; mo ven jol Lass sie kommen. Mekk adava te tschel Lass das hirihen. Bisch.: Mu-tschel-noch (nachher: etwa: Thu es nachhert lass es bleiben noch). S. ob. S. 359. Atsch tu Bleib; Pl. atschenn tomee. Jol homte atschenn Sie sollen bleiben. Atschoeha to akkey? Wirst do hier [da?] bl.? A. to thelsfa addey? Bleibst du morgen hier? Bel Zipp.: Jane My Pracs.

Perf.

Sg. atschava Pl. atschaha Sg. atsrhjum Pl. at-chjam atschocha - atschena atschjan [?] - atschjan atschela - atschena atschias - atschlee

III. Avav. Zipp. bemerkt, dass, da der Inf. der Sprache überhaupt fehle, diesen auch nicht das Verb. aubst. besitze. Man sage: Me nafshti yaya fsasto loh kann nicht gesund sein. Me naschti vinm Ich konnte nicht sein. Ferner im Cunt.: Me hom te vav lch muss sein; - vjummes, tu h. vjalles etc. Ich habe (du hast u, s. w.) müssen sein. Als Fut. auch zu hun dlene das Pras. von avava oder, vorn durch Apharese gekürzt, vava leh komme, werde. Das angebliche Fut. bei Grellm. S. 311. sollte regelrecht heissen; vava, vocha, vela; vaha, vena, vena. Me vava theisfa nasfwello ich werde morgen krank sein; voeha u. s. w. Me th. wawa andri khangherl Ich werde morgen in der Kirche sein. Kanna tu avocha? Wann wirst du kommen? Vava berschiske Aufs Jahr komme ich. Ucher waha und seinen Uchergang in fat. Bredenung s. Graff, S. 15 i. und Pchm. ob. S. 382 N. B. Le avels (is venict) Pchm. S. 61t., avela (venict) Pchm. S. 61t., avela (venict) 20. (crit) 58t; man avela (mili crit) 30.; avaha (crimus) 74t.; avaha te avena (venicmus si critis) 18. Im luper, könne man av! cjer, Komm, dann: Sci) oder auch; atsch! Bielie und sei! verwenden.

Vom Hindust. Verbum Lij auna, 135 äwan m. (Coming, approach), von Shakesp. mit Sskr. äwana [ob äwana von av? Schwerlich zu dem, der Bedeutung nach widerspenstigen Prakr. apaj, st. Sskr. arpaj, als Cans. von rï s. Delius p. 27.]

verglichen, [51] awati (from Lif To come, to be)f. Approach, advance findet sich bei Schulz, p. 30 sqg. die Flexion, woraus erhellet, dass es keineswegs überall das , beibehalt; dles jedoch dürfte kaum den Vergleich mit Zig, avav hindern. Harriot's avate ob. S. 344, erinnert stark an Hindust. List auta [Venit im Pras.]; allein, der Vereinzelung wegen, wohl bloss durch Zufall. Ich weiss nicht, ob Zippel's Unterscheidung von Te avaf kommen, und Te vaf sein, irgend eine Gewähr habe; möglich indess, dass sich die leichtere Form vorzugsweise auch dem Substantivverbum ob seines mehr verflüchtigten Inhalts anschmiegte. Im Imp. Harr. av; Voc. Petr. ew' (ito); Bisch. aw' ob, S. 347.; Pchm. jav (komm) S. 55. 70. Zipp.: Av tn fsyg Komm doch bald; av akey Komm her; av vaver volta Komm auf ein audermal; ferner av tu Sel du, Pl. aven tome. Graff. we fmir sonst nicht bekannt, und viell. bloss der, bis auf den Imp. vorn bei Graff. verstümmelten Form zu Liebe geschaffen), gewöhnlich ab! z. B. für Auf! S. 54., Pl. wen, häufiger awen. S. noch ob.

S. 349. Bel Schulz Hindust. 1, I. A. (Venl); s. 17. Ao (Venl); s. 17. Ao (Venl); s. 17. Ao (Venl); s. 19. Ao (Venl); s.

| Pehm. (Ful.)                                           | Pracs. 1, Ind.<br>Graff.              | Zipp.                                                                |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| avava<br>avela<br>avela<br>Pi. avaha<br>avena<br>avena | waba 33 weha wela waba wena wena wena | avava, vava<br>avocha, veha<br>avela vela<br>avaha u. s. w.<br>avena |
| Zipj                                                   | 2. Conj.                              | Graff.                                                               |

| Zipp.        | Graff.    |
|--------------|-----------|
| Te vav me *) | wabes **) |
| - wesf tu    | wehes     |
| - well joy   | weles     |
| Pl wasf mee  | wahes     |
| - wenn tume  | wenes     |
| - wènn joll  | wenes     |

<sup>\*\*)</sup> Als Cosj. von te vaf, kommen, zu me avava und vava. Dans abse vach te was me [das erste m durch Assim.], te west tu ont. and the text to the control of the control of

\*\*) S. Beisp. von diesem angeblichen Conj., der sonst für Imperf. gilt, ob. S. 334. 366.

- 1, 100

|     | -     |            | Pra | et.     |     |                |
|-----|-------|------------|-----|---------|-----|----------------|
|     | 6     | raff.      | 1   |         | Zij | p p.           |
|     | Ind.  | Conj.      |     | 1000    |     |                |
|     | wejom | wejom - es | -2  | awjum*) |     | vjummes me **) |
|     | wejal | wejal - es |     | awjal - |     | vjalles tu     |
|     | wejas | wejah - es |     | awjas   |     | vjahas jov     |
| PI. | wejam | wejam - es | 1   | awjam   |     | vjammes amee   |
|     | wejan | wejan - es |     | awjan   | _   | vjannes tumee  |
|     | wejen | wejen - es |     | awle    | -   | vlahas jol     |

IV. Kérav Ich mache, arbeite. So mange kérava? Was mir werd' ich machen? Pchm. S. 57. Kéras (wir arbeiten) 69. Perf. kerd'om oder kerd'um; 3. kerd'as 77., neg. nakerd'as 64., 3. Pl. kerde 63.; Imperf. 3. Sg. kérclas 62.; Imp. ker 19. Keréla pes Es geschicht 63. vgl. 59. als Böhm. Constr. für das Pass. Dobr. Bohm. Sprachl. S. 134. Vgl. te khergyol Cl. II. nr. 51. - Graff, S. 53.: Me kerāba; Rūd. S. 70.: kerawe; kerdom 77. - Die von Grelim. S. 312. aufgestellte Conj. wird darch mancheriel Fehler, die schon Zipp. angiebt, so gut wie unbrauchbar. Kerja ist kein Inf., ja kaum eine wirklich übliche Form. In 1.: Me kerel, wie in: me mutrel (S. 298.) st. materwawa Rtw. und ne schunnele (Ich höre nicht) trotz Rad. S. 66., woher es entnommen worden, ist aus der 3. Singularpers. fälschlich die 1. gemacht, und verm. aus: te kerel (nt faciat) verdreht. Man vgl. namlich selbst S. 299. kerla, machen, aus Rtw. S. 21., und me kerau Ich mache. — Tu keresch und job kerel entsprechen dem Conj. s. Zipp. - Der Plur, Scho kerjem; tumen kerjen; on kerde ist als Pras, entschleden falsch, viell, aber aus dem Prät, freig dorthin gekommen. - Prät.; Me kerjom Ich machte; tu keriel; o kerje (s viell, hinten fehlend; vgl. Sz. ben-

vgl. ob. S. 362. Man avlahas [1'?] Ich hätte gehabt Pehm. S. 30. vgl. ob. S. 367. In'der 3. Pl. bei Zipp. vlahas; und augestrichen: 3jahas. Letaleres wäre die 3. Sg., von der sich ersteres wohl, als aus avie (3. Pl. Perf.) mit has entstanden, unteracheiden soll,

<sup>2)</sup> Zipp, führt ausserdem noch vi jum auf, und n jum (entperchend einem angelhichen Priss twaray), endlich al jum, was mit aber trolt seiner scheinbar grossen Achilichkeit mit dem Binduct. Perf. saj (vond) Schulz, p. 31, acht verflöchtig nebenin, indem dieses, agends weiter gefacht wird. Vgl. ob. 5, 402, Mil viime vgl. bijum applicitig Bilecki, viimm, Ich war, han Rive, Se 7, 88, 39, 5, 38, saj via z= Pehm. ac las E lam, S. 55, 56, 60, ging 50, ze weiga LGv, sia langem and onlight gelkommen, achen Z Pin an sigh = 1G, verbal (certail). Rev. 68, Vgl. ob. 5, 587, and 30, 587, and 30,

jae ob. S. 343.). Pl. Scho kerjimi gedh, a st. oj., tumen kerjen; on kerde. Da j and sunest auvelien ans di entstellt vorkommt, outhielte dies Perf. eigentlich nur in Beterd der beigetfügten Pron. etwas Biefreudendes. Urber scho s. ob. S. 35., dann tumen st. tume ohne u anch bel. Grellm, zum Oefteren, 230. On st. jole (Zipp. x. B. june, oder: jol avena), und o st. job scheinen mehr Slaw. Gepräges; vgl. 331. — Bischvon gerars! inp. gerr S. 19; Perf. gerruhm 34. 47: 1 gårimnti Birela je dermo Die Kuh kalbt, elg; macht ein Junges, und daher woll; dermo, obsehon ein Lebendiges, als Neutr. ohlte Accusativendung. — Zipp. kerava [auch mit i st. ei]; kerdjim; ker tu; Part, keraudo, kerdo.

#### Bisch. S. 20.

| Pracs.             | Praet.             |
|--------------------|--------------------|
| Me gerrawa         | gerrdum            |
| Tu gerraha [cha?]  | gerrdam [2. Pl. ?] |
| Jow gerrela        | gerrdas            |
| Men gerraha S. 66. | gerrdam            |
| Tume gerrena       | gerrdam [n?]       |
| Jon gerrena        | gerrdi             |

Zipp.

# Praes. Ind. Conj. kerava kerav \* keroeha keroes kerela kerel Pl. këraha keras kerëna keren keren keren

| Conj.      |
|------------|
| kerāves ** |
| keruches   |
| kerêles    |
| kerahas    |
| kerenes    |
| kērēnes    |
|            |

Imperf.

|     |         | Perf. |                |
|-----|---------|-------|----------------|
|     | Ind.    | -     | Conj.          |
|     | kerdjum |       | kerdjammes     |
|     | kerdjal |       | kerdjalles     |
|     | kerdjas |       | kerdjahas      |
| PI. | kerdjam |       | kerdjammes     |
|     | kerdjan |       | kerdiannes     |
|     | kerdle  |       | Lordinhao ***) |

<sup>2)</sup> Ke me te kerev, dass ich mache; ke tu te keroes us. v. v. v. y. Me kamere ke tu te keroebes ich wüsselbe, dass du machen möchtest. — Te kerabas mee u. s. L. — Pelm. hat im Impl. und Planq. durchgingig hinten as mit a, and nicht e; dagegen in 2. S. beider Num. Planq. in der Penult., mit Annahme der Cl. II., welche hinter l' das weit der Men. der S. der

#### 8) Verbalclassen.

#### L. 1. Von vocalisch schliessenden Wurzeln.

|     |            |              | Zlpp.   |            |            |
|-----|------------|--------------|---------|------------|------------|
|     |            |              | Pracs.  |            |            |
|     | Ind.       | Conj.        | 1       | Ind.       | Conj.      |
|     | chava      | chay *)      | 1       | pjava      | pjay *)    |
|     | chaha      | chas         | - 1     | pjocha     | pjes       |
|     | chala      | chal         | 1       | pjela      | pjel       |
| Pl. | chaha      | chas         |         | pjaka      | pjas .     |
|     | chana      | chan         |         | pjena      | pjen       |
|     | chana      | chan         | 1       | pjena      | pjen       |
|     |            |              | Imperf. |            |            |
|     | te         | chaves me    | 1       | te pjaves  | me         |
|     |            | chahas tu    | í       | - pjehes   | tu         |
|     |            | challes jov  | - 1     | - pjelles  | jov        |
|     | Pl. —      | chakes mee   |         | - pjahas   | mee        |
|     | _          | channes tume |         | - pjenes   | tume       |
|     | _          | channes jol  | 1       | - pjenes   | jol        |
|     |            |              | Perf.   |            |            |
|     | chaijum    |              | 1       | pljum      | pijummes   |
|     | chaijal    | chaijalles   |         | pijal      | pialles    |
|     | chaijas    | chaijahas    |         | pljas      | pijahas    |
| Pl. | chaijam    |              |         | pijam      | pijames    |
|     | chaijan    | chaijannes   |         | pijan      | pijannes   |
|     | chāne      | chanahas     | 1       | pine       | pinahas    |
|     |            |              | Imper.  |            |            |
| -   | cha tu , I | l. chan tume | 1       | pl tu, Pl. | pjen tame. |

|     | Ind.       | Conj.       | Ind.      | Conj.         |
|-----|------------|-------------|-----------|---------------|
|     | dava') m   | te daf      | lava n    | ne te laf **) |
|     | docha      | - des tu    | leha      | — les tu      |
|     | daela      | - dell joy  | lēla      | - lell jor    |
| PI. | daha       | - dasf me   | laha p    | ice - las     |
|     | dena       | - denn tume | lena t    | ume — len     |
|     | dena       | - denn jol  | lena je   | ol — len      |
|     |            | Imp         | erf.      |               |
|     | me         | daves       | me lav    |               |
|     | tu         | te daehes   | te leh    |               |
|     | jov        | te deles    | — lele    |               |
|     | mee        | dahas       |           | as mee        |
|     | tume       | denes       |           | es tume       |
|     | jol        | dēnes       | — len     | es jol        |
|     |            | Pe          | rf.       |               |
|     | dijam ***) | dijummes 1  | lijum     | lijummes      |
|     | dijan [?]  | dijalles    | lijan [?] | lijalles      |
|     | dijas      | dijahas     | lijas     | lijahas       |
| Pi. | dijam      | dijammes    | li]am     | lijammes      |
|     | dijan      | dijannes    | lijan     | lijannes      |
|     | diné       | dinahas     | line      | lijahas[?]    |
|     | Pro        |             |           |               |
|     |            |             | •         | Imperf.       |
|     | Ind.       | Conj.       |           |               |
|     | dschava+)  | dschav      |           | dschaves      |
|     | dschaha    | dschas      |           | dschahas      |

dschal

haben

dachala

†) Als Part. dschavando, Gerund. dschavendui; geno, ein gegangener. Ma dschava, key miro dåd gejas loh gehe, wo mein Vater hingegangen ist. Key dschaba tu? Wo gehat (willst) du hin?

dschales

| *00                                 |                         |              |                                  |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|
| Pl. dschaha<br>dschahua<br>dschahua | dscha<br>dscha<br>dscha | an .         | dschahes<br>dschanes<br>dschanes |
| аяспанна                            |                         |              | uncumited.                       |
|                                     |                         | erf.         |                                  |
|                                     | geijum                  | te geijummes |                                  |
|                                     | geijal                  | — geijalles  | tu                               |
|                                     | geijas                  | — geijahas   | jov                              |
|                                     | Pl. geijam              | - geijamnes  |                                  |
|                                     | geijan                  | — geijannes  | tume                             |
|                                     | {geijan [!]<br>{gehne   | — genahas    | joł                              |
| Pra                                 | rs.                     | Imperf.      | Imp.                             |
| Ind.                                | Conj.                   |              |                                  |
| (sava *)                            | fsaw                    | fsaves       | -                                |
| fsaha                               | Isas                    | fsahes       | fsa tu                           |
| fsahla                              | fsal                    | fsahles      | mo fsal jov                      |
| Pl. fsaha                           | fsas                    | fsahes       |                                  |
| fsana                               | fsan                    | fsancs       | fsann tume                       |
| fsana                               | fsan                    | fsanes       | mo fsann jol                     |
|                                     | . S. 14.                | Zip          |                                  |
| Pr                                  | a e s.                  | Perf.        | Plusq. Conj.                     |
| saba n.                             | sanaba                  | fsanjum      | fsanjummes                       |
| saha,                               | sancha                  | fsanjal      | fsanjalles                       |
|                                     | sanela                  | fsanjas      | fsanjahas                        |
| Pl. saha,                           | sanaha                  | fsanjam      | fsanjammes                       |
| sana,                               | sanena                  |              | fsanjannes                       |
|                                     | sanena                  | fsandle      | fsandlahas                       |

Kanna dedaha tu udarik krik? Wann gehat du von hier weg? Jor gejins alsoy Er ist dahin gegangan. Imp, detas, Pl. dedam, Deda tu aksy Geh dordtin. Graff. S. 15. deshaba, dechahe; Per. Region = gelom Pen. Me kasumares te dechawa, so, h. S. 302. Be boute derhaw, gejium 374. Me dischaves Ich möchte wohl geben, Me gejiummest leth wire gegangen. Ke te na darhay, dass is nile gebe; Me te dechas tu w. s. f. Jow kamnjishas (Er hat gewollt), ku te gejiummes me, ke te gejillet tu u. s. w.

\*) S. ob. S. 889, 389. Part. fanado, fiavendo, lachend; fismullo, licherlich, gelachi. Josh is avy finadlo Er ist ausgelacht. Sandui als Gerund., z. B. avija adry. Dies Wort, anav (rideo) bei Pchono Skrk. has, untercheideit sich völlig von sowav. Zipp. fisauva (doranio), linp. fisau, aus Skrk. swap. Vgl. ob. S. 389. Perf. fuurum, z. Pl. Euler; fisatio-iskfared = Skrk. sapps. Milhin sind eig.

|             | Zlpp. |            |
|-------------|-------|------------|
| kiava *)    | klav  | kiaves     |
| kioeha      | kiocs | kioches    |
| kiela       | klei  | kieles     |
| Pl. kiaha   | klas  | kiahas     |
| kiena       | kien  | kienes     |
| kiena       | kien  | kienes     |
| klisjum     |       | Lisjumes   |
| klisjan     |       | klisjannes |
| klisjas     |       | klisjahas  |
| Pl. kiisjam |       | klisjammes |
| klisjan     |       | kiisjanes  |
| klistle     |       | klislahas  |

## 2. Verba mit cons. Charakter:

|     | Pra         | c s.    | Pe       | rf.         |
|-----|-------------|---------|----------|-------------|
|     | Ind.        | Conj.   | Ind.     | Conj.       |
|     | kellava **) | kellav  | keildjam | kelldjumes  |
|     | keilocha    | kelloes | keiidjal | kelidjalles |
|     | kellela     | kettet  | keldjas  | kelidjahas  |
| Pl. | kellaha     | kelias  | keldjam  | keidjamme   |
|     | kelična     | kellen  | keidjan  | keidjannes  |
|     | keilena     | keilen  | kelide   | kelidiahas  |
|     |             |         |          |             |

beide consonantisch; ersteres aber hat bloss, der vorn erfolgten Aphärese, wie char (Sakr. khâd) saimer Schlussverstummelung wegen, den anscheinend vorsilischen Chrarkter erhalten. Zur Vergeitchung stehe hier: Ind. fasuava, ochs, ela, Pl. aha, 2, 3. ena; Conj. Issuav, oce, sl. Pl. as, 2, 3. fasuava.

\*) Diest zeiten bedeuende Verbum schliest doch wohl eig, mit, das ei sher sammt den lin Pröst einbisiten, Vgl. ob. Söße Perf. a. e. a. St. kliedum. Imp. kli tu, Pl. kien tumes. E greis [etwa N geri, und a bloss ma dem folg, durch klisserstand?] sait viels achon klieto Das Pferd kann schon geritten werden. Klieto, rittig, Gere: kliendui pfelo. Me bounet kair sit als Gonj, und klieting. Greis kliendui pfelo. Me bounet kair sit als Gonj, und klieto, and klieto, sowie me kiaver, kliejummes übersetat: Ich möchte zeiten, geritten seit.

••) leb spiele; s. ob. S. 405. und IV. nr. 28., wohin auch viell. Part. Ferf. kellado, gespielt, zu rechnen. Kellado. Andro kellepen [ob. S. 137.] pins les [pas] mato Im Spielen hat er sich beofeu. Imp. kell in, Pl. kellen tume. Mo kellel jov, mo kellen jol Lass inh, sic (eos) spielen.

merla

u. merr

| 400                                                     |                                      | AL. Glass                                       | meatin.                                                           |                                                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| kamme<br>kamed<br>kamed<br>kamed<br>kamed<br>kamed      | eha kan<br>a kan<br>ha kan<br>na kan | nmav<br>nmes<br>nmell<br>nmas<br>nmenn<br>nmenn | kammaves<br>kammoehes<br>kammeles<br>kammahas<br>kammenes         | kammjumes<br>kammjalles<br>kamjahas<br>kamjammes<br>kamjannes<br>kamlahas |
|                                                         | Rad.                                 |                                                 | Zi                                                                | pp.                                                                       |
| Pr                                                      | acs. P                               | erf.                                            | Praes.                                                            | Perf.                                                                     |
| schun<br>schun<br>schun<br>Pl. schun<br>schun           | ele schur<br>aha schur<br>ene schu   | ndal<br>ndas<br>ndan [m?]                       | schunnava (**) schunnocha schunnela schunnaha schunnena schunnena | schunjum<br>schunjal<br>schunjas<br>schunjam<br>schunjan<br>schundlo      |
|                                                         |                                      | Zi                                              | p p.                                                              |                                                                           |
| Pra                                                     | es. Pr                               | aet.                                            | Ind.                                                              | Conj.                                                                     |
| annav<br>annah<br>annels<br>Pl. annah<br>annen<br>annen | a anja<br>a anja<br>a anja           | an [?]<br>s<br>m<br>n                           | kurava †)<br>kuroeha<br>kurla<br>kuraha<br>kurena<br>kurena       | kurav<br>kuroes<br>kurel, kurl<br>kuras<br>kuren<br>kuren, kurr           |
| Praes.                                                  |                                      |                                                 | Per                                                               | f.                                                                        |
| In                                                      | d. Co                                | nj.                                             | Ind.                                                              | Conj.                                                                     |
| luer                                                    |                                      | roes                                            | muljum t<br>muljal                                                | e mnijumes<br>mnijalles                                                   |
| mer                                                     |                                      |                                                 | muljas                                                            | muljahas                                                                  |

<sup>9)</sup> S. ob. S. 355. 360. 362. 360. Der Conj. z. B. me kammav, ta kammes udschlo 1ch bin, du bist schuldig u. s. w.; me bommes udscho [161] 1ch bin sch. gewesen. Me kammaves, kammjumes Ich möchte lieben, geliebt haben. Tu kammjalles te kammes, ohne Uebersetzung, aber etws: Du hältest lieben wollen?

<sup>\*\*)</sup> Imper. te schun, Pl. te schunene Rüd.; schun tu, schunnen; Part. schundló (Sanscr. cruta), gehört. Zipp. S. noch ob. S. 404. \*\*\*) Vgl. ob. S. 403. Dscha, ann tu Geh, bol du. Me kammava le annaf.

<sup>†)</sup> Ich schlage. Perf. kurdjum, 3. kurdle. Imp. kur. Part. ku-rando kurdo.

<sup>††)</sup> S. ob. S. 127. 358. 360. 362. 374. 390. 401. Perf, auch: mujjum, mujal u. s. w. Imper. Meer tu, Pl. meerenn tume. Das u wohl

| Pl  | mēraba<br>mērēna                  | mēras<br>mēren | muijam<br>muijan                  | muljammes<br>muljannes |
|-----|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------------------|
| 1   | merēna<br>merna                   | merrn          | mule                              | mulahas                |
|     | Praes.                            |                | Pract.                            | Imper.                 |
|     | sungava *)<br>sungoeha<br>sungela |                | sungjum<br>sungjan [?]<br>sungjas | sung tu                |
| Pi. | sungaha<br>sungena                |                | sungjam<br>sungjan                | sangenn tume           |
|     | sungena                           |                | sungjan [!]                       | -                      |
|     | Pro                               | es.            |                                   | Perf.                  |

Ind. (I.) Ind. Coni. Conj. (IV.) pandava \*\*) pandevav pandejum pandejumnies pandeian[?] pandeialles pandoeha pandevoes pandéla pandevel pandijas pandejahas Pl. pandaha pandevas pandijam pandejammes pandena pandeven pandijan pandeiannes pandena pandeven pandede pandelahas

wogen des labialen m. wie im Saks. des Devid. mumdrahati. Im Prins geban, "japp, sudigs, eben so: Marva el hechalete, Imp. mire tel. Pest mardjum, Part. mardo, marando, walches überdem hichts währscheillich dem Skr. mierzymin (interficio) alg Zeus. von mit (mori) geganübersteht; und mora va ich wascha; moor tu; mordjum; mordo, morando, vgl. ob. S. 446.

<sup>\*)</sup> Te sungaf, riechen. Jol homte sungann, sie sollen riechen. S. eb. S. 400.

<sup>\*\*)</sup> Baseben such nach IV, pandervav, voeha Ich binde n. s. w. vorsus auch unstrein jib hi likech Parf. banddum S. 41, Part. banddid f. u. simslamen; vgl. bandlo; Schaftürde. Zipp: me bomte panderav; pandejummes. S. noch IV n. n. 22. Sonat von I.: Imp. pande, Pl. pandemn. Pichm pehandav, 3. Pl. pchanden S. 74; 3. Sg. Perf. pchandfar 37. Vgl. ob. S. 937, worelbla nach kandgra Ich pandrein, p. 750, was eben so geht. Im Copi, wird him nämletis me handen per pender pender in Copi, vird him nämletis me handen gegoübergentellt. Perf. me kandejum (auch kandjipm.), kandgra u. w. W. Auch Me bomts kandejum et. Me kanjimmes ke ne te kandejummes cet. Ich wünchte, das ich geborch hitte. 3. Pl. kandelahat troit Perf. kandede. Imp. kandg. Pl. kanden auch kandevern.

#### CL II.

# Zinn.

|                   | zipp.           |                           |                |
|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Prae              |                 | Perf.                     |                |
| Ind.              | Conj.           | Ind.                      | Conj.          |
| khandjevava*)     | - djevav        | - djejum                  | - djejummes    |
| khandjevoeha      | - djevoes, djus | - djejal                  | -djejalles     |
| khandjevela       | - djevel, djul  | - djejas                  | - djejahas     |
| Pl. khandjevaha   | - dievas        | - djejami                 | - djejammes    |
| khandjevena       | - djeven        | - djejan                  | - djejannes    |
| khandjevena       | – djeven        | - djele                   | - djejahas [!] |
| Prac              | : 8.            | Imperf.                   | Perf.          |
| Ind.              | Conj.           | Conj.                     | Ind.           |
| billendjevava*    | *) -djevav      | -djevaves                 | - djejum       |
| billendjoha       | - djus          | - djohes                  | – djejal       |
| billendjohla      | - djul          | <ul><li>djohles</li></ul> | - djejas       |
| Pl. billendjevaha | - djevas        | - djevahas                | – djejam       |
| billendjohna      | - djunn         | - djohnes                 | – djejan       |
| billendjohna      | - djunn         | - djohnes                 | - djele        |
| Praes.            |                 | Pract.                    | Imper.         |
| Ind.              | Conj.           | Ind.                      |                |
| bokievava ***     | -jevav          | bokjejum                  | ٠              |
| bokjoha           | -jevoes, jus    | bokjejal                  | bokjuf         |

bokjejas

bokjejam

bokjejan

- jevel, jul

-jeven, jun

- jeven, jun

- jevas

bokjohla

bokjohna

bekjohna

Pl. bokjaha [?]

<sup>\*)</sup> Ich stinke. Me homte khandjevar Ich muss at. Me kampiumes, ke me kandjejmmes. Imp. kandjuf tu, Pl. kandjuwen tune. Angeblich als 3. Conj. Präs. in Sg. auch: khandjel, del (nuch l.?). Vgl. Hindust. gandh-Ilā Adj. Stinking, mit Zig. khandelo. S. ob. S. 357. 429.

<sup>\*\*)</sup> Ich zerschmelte als Neuin; s. ob. S. 427., bald mit e, bald mit a vor a. Billendjevaves Ich möchte zerschmelten als Conj. Inperf., aber billendjejumes cc. als Conj Plauq. angegeben. Lup. billandjif tu, Pl. billandjigna tum. Mo billandjid tu, Pl. billandjigna tum. Mo billandjid jov Er zerschmelse; mo billandjin jol Last sie (cot) z.

<sup>•••)</sup> Ich hungere Conj. te bokjerav. Me homte bokjajum Ich habe müssen h.; ke me h. bokjejummes, dass ich habe [halle?] müssen h. Mo bokjul, Pl. mo bokjun jol. Ob. S. 425.

|             |                                                                                     |                                                                                     | _    |                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|             | Praes.                                                                              | 2                                                                                   | 4.6% | Imperf.                                                             |
| . "         | Ind.                                                                                | Conj.                                                                               |      | _1 nn   1 hsr                                                       |
|             | kirnjevava*)<br>kirnjevocha<br>kirnjoha                                             | - jevav<br>- jevoes<br>- jus<br>- jevel<br>- jul                                    | 7. A | - jevaves<br>- jeveehes }<br>- johes }<br>- jeveles }<br>- jehles { |
| Pl.<br>2.3. | kirnjevaha                                                                          | – jevas<br>– jeven<br>– jun                                                         |      | - jevenes } (** - jevenes } (** - johnes *)                         |
| PI          | Perf.<br>kirnjejum<br>kirnjejali<br>kirnjejas<br>kirnjejam<br>kirnjejan<br>kirujele | Plusq. Conj.  - jejunmes  - jejalles  - jejahas  - jejamnes  - jejannes  - jejannes |      | Imper. kirnjuf kirnjun kirnjunn, juven kirnjunn                     |

#### C1. 11 L.

Die Flexion weicht bei Pchm., s. u. te avsårel, thränen, im Grunde von I. nicht ab. Die gemischte bei den Ue-

<sup>\*)</sup> Diress Neutr., worüber auch machauschen S. 415. 422., enhälle den baten Massath zur Weigelichung der Abdregung dieses Cl, mit Pchm.; Parad.; terflövar. Ale home kinipewa ich mass faulen; it have been der kinipe in v. w. Impf. Ble kirnjerova ich möckte bei home mit einer, vom Ind. nicht verschiedenen Form); meh bei home mit einer, vom Ind. nicht verschiedenen Form); meh kirnjejulle In hähte, die hättest a. s. w. mitsen f. Die kinnware ke met kirnjejulle In hähte, die hättest a. s. w. mitsen f. Die kinnware ke met von oder kirnjejulle In Prist. Me kummare ke met gikteievar. Als 2. Pl. Plusq. einmal kirnjejulle mit II st. des richtigen mas 1. jol kirnjejulas, wei m. Prist. Me kummare ke met gikteievar. Als 2. Pl. Plusq. einmal kirnjejulle mit II st. des richtigen mas 1. jol kirnjejulas, wei m. Prist. Me kummare ke met gikteievar. Als 2. Pl. Plusq. einmal kirnjejulle mit II st. des richtigen my 1. jol kirnjejulas, wei der Schreibung; A. J. Kirnjens, wei Perf.) umgekodert worden. Pehm. hat in briden Persa. B. ternile ta kirngeha, jor kirnjelos. Pl. kirngavash, 2. S. kirnjelos, alse gelt kirnede, alse on den p. Verweibelich kirnjig in Erit verfeult. Z. kirnano, faaleed, und sageblich auch Part. kirno, verstult, stimm chit das Part. ternile (inng geworder) Pehm, nobil abse zur 3. Pl. Perf. Anch deckt sieh der sog 'Prantgessir, z. B. terdindos, stekend, dommt der Kirs Würmer).

hrigen aber stellt sich im Präs. und Imperf. su IV. S. Präs. und Perf. von liggervava ob. S. 374. und vgl. 437. Ausserdem hel Zipp., ersteres "lch möchte tragen", das zweite "wenn ich getragen hatte":

Imperf.

Plusq.

|                |                 | , .      |                        | •              |
|----------------|-----------------|----------|------------------------|----------------|
| me liggervaves |                 | te llger | jummes me              |                |
|                | tu liggerveehes |          |                        | rjalles tu -   |
|                | jov liggerve    | eles     | - ligge                |                |
| PL             | . mee liggerva  | has      |                        | rjammes mee    |
|                | tume liggerve   | nes      | - ligge                |                |
|                | jol liggervi    | enes     | . — ligge              | rdlahas jol .  |
|                | -               |          |                        | -              |
|                |                 | C1.      | IV.                    |                |
|                | Prace           | ١.       | Perf.                  | Imper.         |
|                | Ind.            | Conj.    | Ind.                   |                |
|                | parevava*)      | parevav  | paredjum               |                |
|                | parevoeha       | parevoes | paredial               | paruv          |
|                | parevela        | parevel  | paredjas               | mo parevel     |
|                | parevaha        | parevas  | parediam               |                |
|                | parevena        | pareven  | paredjan               | - ven          |
|                | parevena        | pareven  | parede                 | mo -ven        |
|                |                 | Pr       | acs.                   |                |
|                |                 | I        | nd.                    |                |
| I.             | baschava ** )   | IL. ba   |                        | IV. baschevava |
|                | baschoeha       |          | - joha                 | - vocha        |
|                | haschēla        | ha       | schola                 | – vela         |
| Pl.            | baschaha        |          | - jevaha               | -vaha          |
| 2.3.           | haschena        | _        | - jevena,<br>d - johna | – vēna         |
|                |                 |          | -                      |                |
| •              |                 |          | onj.                   |                |
|                | baschav         | bas      | chjevav                | haschevav      |
|                | haschoes        |          | - jevoes, jus          | -voes          |
|                | baschel         |          | – jul                  | - vel          |
| Pl.            | haschjahas [?]  |          | - jevas                | -vas           |
| 2.3.           | baschen         | und      | – jeven,<br>I – jun    | – ven          |
| 1              |                 |          | 3                      |                |

banch

- vena

- vēnes

|        | March               | Dancinjav        | nabella 1              |
|--------|---------------------|------------------|------------------------|
|        |                     | Perf.            | 4000                   |
|        | baschjum<br>baschle | š _              | baschadjum<br>baschede |
| 1 16   |                     | 9                | State of the last      |
| I. naa | schava *).          | II. naschjevava. | IV. näschevava         |
|        | Pr                  | a e s.           | Imperf.                |
|        | Ind.                | Conj.            |                        |
| na     | schjevava.          | naschjevav       | - vaves                |
|        | - vocha             | - voes           | - voches               |
| 1,-    | - vēla              | - vel            | – vēles                |
| Pl.    | - vaha              | naschevas        | -vahas                 |
|        | - vēna              | - ven            | - vēnes                |

- ven

<sup>\*)</sup> Zipp. sagt: "Me naschevava — naschedjum, 3. Pl. dschavendni naschade Gahend verloren sie - naschuf tu, nascheven (naschuven) tume beisst verlieren; aber: me naschava - me naschjum, 3. Pl. naschle - nasch tn. naschen tume heisst laufan; sowie naschedo verloran, haschando, weggelaufan;" und allerdings haben alle, bald vorn mit a, bald, viell. richtiger zur Andeutung der Länge mit aa, à u. s. w. geschriebene Formen nach I. den intrans. Sinn von: laufen, fliehen (te nasche = Bw. najer v. n. (To flee), fliessen, wozu sich anch Bisch. naschena Sie schwärmen (von Bienen), Pcbm. denászen Sie laufen danatchen Sie gelwarmen von niemen), rom-uenanen ein mein ein Ver-ron (h. 8-40), geellen. Dans Part, matchento laufend, ein Ver-natchando ayro, vergangane Zeit. O paning nätchfal Das Waster Bieset; eigh natchela panig Scheell fliesst das Waster Zipp, and ehen so naschele Rüd. S. 69, naschela Graff. S. 12, und likech. u. Söd-phannen. Naschela Erinf (for Bisch. b. Sveychen i naschela, gent-phannen. Naschela Erinf (for Bisch. b. Sveychen i naschela, gentlaufan Widh., vgl. gaunerisch: naschen (geben) von Grolm. Me na-schava krik. Naschas krik but e [hute?] grenza Er lst weggelaufen mit viel Pferden Zipp.; vernäschfas verlaufen (aufügit) Bisch., naschjass jek Es lief einer LG., auch naschdass ob. S. 336. Me pennawa toke, te nassches; — laske, ta masschel ich befehle dir (ihm) zu laufen; wovon mithin sehr verschieden ist naschjul II. ob. S. 330. Vgl. ob. S. 388. 403. 417. 430. 446. — Hievon unterscheide man streng die 5, 309, 409, 417, 400, 440. — ineron unterscientue mas strong une Formen nach IV.: Bw. najabar v. a. (To lose, Perdér); Pchm. suszavar leh tödte, verliere, Perf. naszad'om (Rtw. nashedum, verloren) ass dem Part. naszado 5, 44; Zipp, näschewar leh verliere, Perf. naschedjum (adjum), Part. naschedo, nascheddó, naschaddó, verloren. Schwerer würde die Aussonderung sein aller etwaigen Formen nach II. von denen nach IV. Ausdrücklich bemerkt Zipp, naschjevava II. nicht hloss im Sinne von: Ich gebe verloren, sondern auch als dem üblichen naschevava IV. Ich verliere, gleich stehend. Das Wort im Parad. wird ,, Ich varliere"; naschedjummes ,, Ich möchte verloren baben" übersetzt. Ob es nach Il. oder IV. gehe, ist nicht erwähnt, und erscheint für das Präs., wenigstens da, wo j weggeblieben, als in naschevas, zweifelhaft. Das Prat, mochte ich jedenfalls der IV. zu-

|               | Pract.            | 100            |
|---------------|-------------------|----------------|
| naschadjum    | 1                 | naschedjummes  |
| naschejal     | 0                 | naschedjalles  |
| naschejas     |                   | naschejahas    |
| Pl. naschejam |                   | naschejames    |
| naschejan     |                   | naschejannes   |
| naschadle     | - 40              | naschadlahas   |
| Prac          |                   | Imper.         |
| Ind.          | Conj.             | amper.         |
|               |                   | 10000          |
| gabbava *)    | gabbav<br>gabbocs | gabuy tu       |
| gabbela       | gaboles           |                |
| Pl. gabbaha   | gabbas            | mo gabel jov   |
|               | gaben             | gaben tume     |
| gabena        | gaben             | mon gabenn jol |
| Bancin        | Praet.            | mon gancan jer |
| Conj. Impf.   | Perf.             | Conj. Plusq.   |
| gabbavas      | gabedjum          | gabedjumes     |
| gabboches     | gabedjal          | gabedialles    |
| gabeles       | gabedjas          | gabedjahas     |
| Pl. gabahas   | gabedjam          | gabedjammes    |
| gabenes       | gabedjan          | gabedjannes    |
| gabenes       | gabbedle          | gabedlahas     |
|               |                   | -              |

Zum Schlusse die 4 Formen, welche zufolge Pchm. die einzige Conj. der romsehen Sprache ausmachen:

sprechen, mit allenfallsiger Ausnahme der Formen mit j st. dj. Die 3. Pl. Perf. naschjele gebört sicher zu II.

475

# C. Wortbiegung.

|       |             | 01 11,014      | John P.   |            |
|-------|-------------|----------------|-----------|------------|
|       |             | Indic.:        | Praes.    |            |
|       | I.          | II.            | III.      | IV.        |
|       | Ich stehle, | werde jung,    | thräne,   | schicke.   |
|       | czorav      | terňovav       | avsárav   | biczavav   |
|       | czores      | terños         | avsáres   | blezaves   |
|       | czorel      | terñol         | avsårel   | blczavel   |
| Pl.   | czoras      | ternovas       | avsáras   | biczavas   |
| 2.3.  | czoren      | ternon         | avsåren   | blezaven   |
|       |             | S. ob. S. 415. |           | 9          |
|       |             | Fu             | 1.        |            |
|       | czorava     | terňovava      | avsárava  | biczavava  |
|       | czoreha     | terñoba        | avsárcha  | biczaveha  |
|       | czorela     | terñola        | avsárela  | biczavela  |
| Pl.   | czoraha     | terñovaha      | avsáraha  | biczavaha  |
| 2.3.  | czorena     | terñona        | avsárena  | biczavena  |
|       |             | Im             | of.       |            |
|       | czoravas    | terňovavas     | avsáravas | biczavavas |
| 6     | czorchas    | terňohas       | avsárehas | biczayehas |
|       | czorelas    | terñolas       | avsárelas | biczavelas |
| Pl.   | czorahas    | ternovahas     | avsárahas | blezavahas |
| 2, 3, |             | ternonas       | avsárenas | blczavenas |
| -     |             | Per            | ·f.       |            |
|       | czord'om    | ternil'om      | avsárďom  | biczad'om  |
|       | czord'al    | ternil'al      | avsárďal  | biczad'al  |
|       | czord'as    | ternil'as      | avsárďas  | blczad'as  |
| Pl.   | czord'am    | ternil'am      | avsárďam  | biczad'am  |
|       | czorďan     | ternil'an      | avsárď an | biczad'an  |
|       | czorde      | ternile        | avsárde   | biczade .  |
|       |             | Plu            | sa.       |            |

Imper.

avsárďomas

avsárde'las

avsárde'hás

avsárd'amas

avsårde'nas

blczad'omas

biczade'las

biczade'bas

biczad'amas

biczade'nas

Sg. 2. czor terňol [v?] avsár biczav
P]. 1. czoras terňovas avsáras biczavas
2. czoren terňon avsáren biczaven

ternll'omas

ternil'alas

ternil'ahas

ternil'amas

ternil'anas

czord'omas

czorde'las

czorde'has

Pl. czord'amas

2. 3. czorde'nas

Conj.

te czorav te terňovav te avsárav te biczavav dassich stehle, jung werde, thräne, schleke.

### 476 II. Grammatik. C. Wortbiegung.

Inf. te czorel te ternol te avsårel te biczavel stehlen, jung werden, thränen, schicken. Transgressiv. czorindos (terdindos avsárindos biczavindos stehlend, schickend. stehend). thranend, Partic.

Partic.
czordo ternilo avsárdo biczado
gestohlen, jung geworden, gethrant, geschickt.





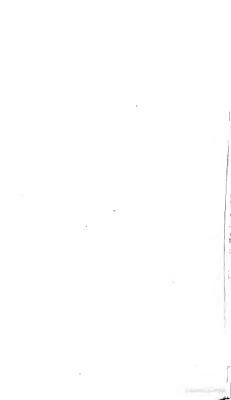

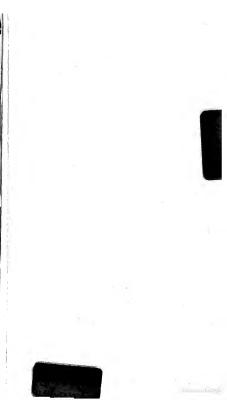

